

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## HARVARD COLLEGE LIBRARY

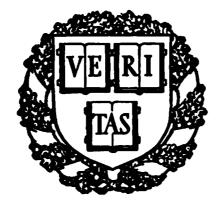

FROM THE
Subscription Fund

BEGUN IN 1858

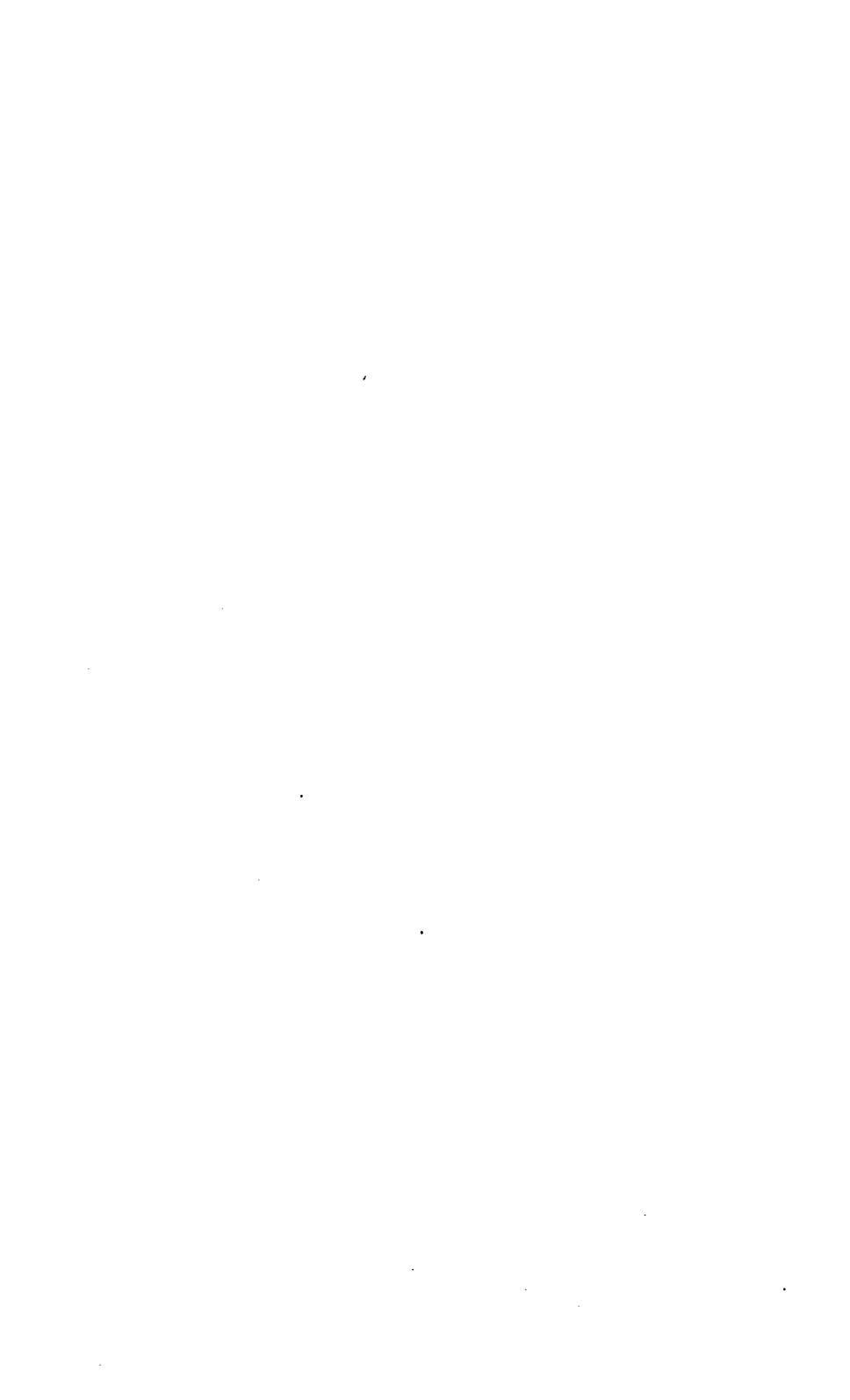

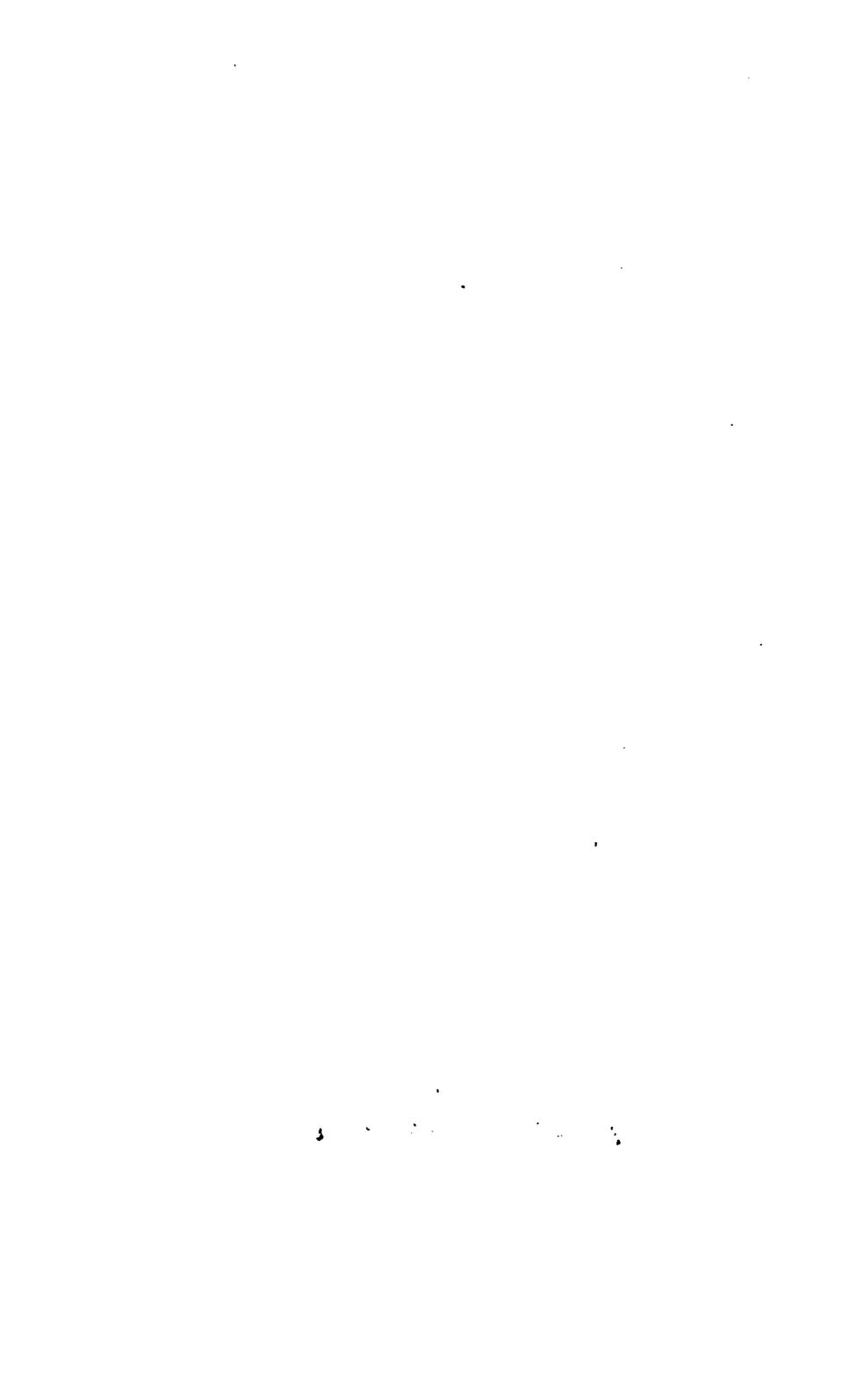

# Historische

Ü

unb

# Politische Aufsätze

non

Heinrich von Treitschke.

Vierte vermehrte Auflage.

Erster Banb.

Charaktere,

vornehmlich aus der neuesten deutschen Geschichte.

? Leipzig

Verlag von S. Hirzel.

1871.

HARNARD COLLEGE LIBRARY
1875, Sefet, 13.
Subscription Frund.
(Bd. I-III.)

•

Das Recht ber Uebersetung ift vorbehalten.

## An Gustav Frentag.

Sieben Jahre grade sind verstossen, seit ich Ihnen, mein lieber Freund, die Anfänge dieser Sammlung zum ersten male übersendete. Seitdem sind durch eine wundervolle Fügung die kühnsten Träume, die wir einst in jenem Leipziger Freundesstreise zu fassen wagten, über alles Hoffen hinaus verwirklicht worden; und schon regt sich uns die Sorge, wie die überschwelslende Kraft dieses erwachten Bolkes in Schranken zu halten, wie sie zu bewahren sei vor den weltumspannenden Plänen des alten heiligen Reichs. Es bleibt ein vermessense Unternehmen, in einer so rasch wachsenden Zeit politische Schriften, die den breiten Stempel des Tages an der Stirn tragen, aufs Neue herauszugeben. Ich darf es wagen, denn der Kern meiner Ueberzeugung ist unerschüttert geblieben, wenngleich ich manchem Irrstum entwachsen bin.

Ich habe in dieser Gesammtausgabe zusammengestellt was zusammengehört. Der erste Band bietet eine Reihe von Charakterbildern, welche sämmtlich, bis auf die beiden ersten, im Zusammenhange stehen; sie sollen einen Beitrag geben zur Geschichte der ungeheuren Wandlungen, die unser Volksleben seit den napoleonischen Tagen durchmessen hat. Der zweite Band betrachtet die Einheitsbestrebungen zertheilter Völker; die Grundgedanken, die der Aufsatz Bundesstaat und Einheitsstaat aufstellt, sind in den Abhandlungen über das deutsche Ordenssland, über die Republik der Niederlande und die italienische Revolution weiter ausgeführt. Im dritten Bande wird die Frage behandelt, wie die politische Freiheit zu versöhnen sei mit der Nothwendigkeit der Monarchie. Ich versuchte zu zeigen, warum Frankreich an dieser Aufgabe gescheitert ist, und zog daraus einige Folgerungen für den deutschen Staat, der uns gedeihen soll als ein Reich des Rechtes, der Gedanken und der Wassen.

Sie sind gewohnt, in jeden Stoff, den Ihre Feder berührt, ein Stück Ihres Herzens zu legen. Vor Ihnen am wenigsten brauche ich zu rechtfertigen, daß ich an dem Tone der älteren Aufsätze wenig geändert habe; ich begnügte mich einzelne Besrichtigungen und Ergänzungen einzussechten. Nur bei drei Aufsätzen war ein anderes Verfahren geboten. Die Abhandlung

Bundesstaat und Einheitsstaat erscheint gänzlich unverändert wieder. Ich schrieb sie einst nieder in der dunklen Ahnung, daß eine große Stunde für das Baterland herannahe, daß Preußens gutes Schwert den unentwirrbaren Anoten der alten Bundesspolitik zerhauen werde. Die Spuren dieser erregten Stimmung lassen sich nicht mehr verwischen; was an der Arbeit heute versaltet oder verkehrt erscheint, wird ein nachsichtiger Leser aus den Abhandlungen des dritten Bandes leicht berichtigen. Dagegen habe ich den Aufsat über das constitutionelle Königthum in Deutschland bis zur Gegenwart sortgeführt, die neuen Fragen, welche an unser wiederhergestelltes Reich herantreten, kurz besprochen. Auch die Abhandlung über das zweite Kaiserreich besourfte einer gründlichen Umgestaltung, nachdem die Geschichte ihr Urtheil über dies Staatswesen gesprochen hat.

Als ich die Schrift über den Bonapartismus zuerst heraussab, wurde mir oftmals einseitiger Nationalstolz vorgeworfen. Heute habe ich die traurige Genugthuung, daß meine härtesten Urtheile über den politischen Charakter der Franzosen von jedem

i signal

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE
Subscription Fund

BEGUN IN 1858

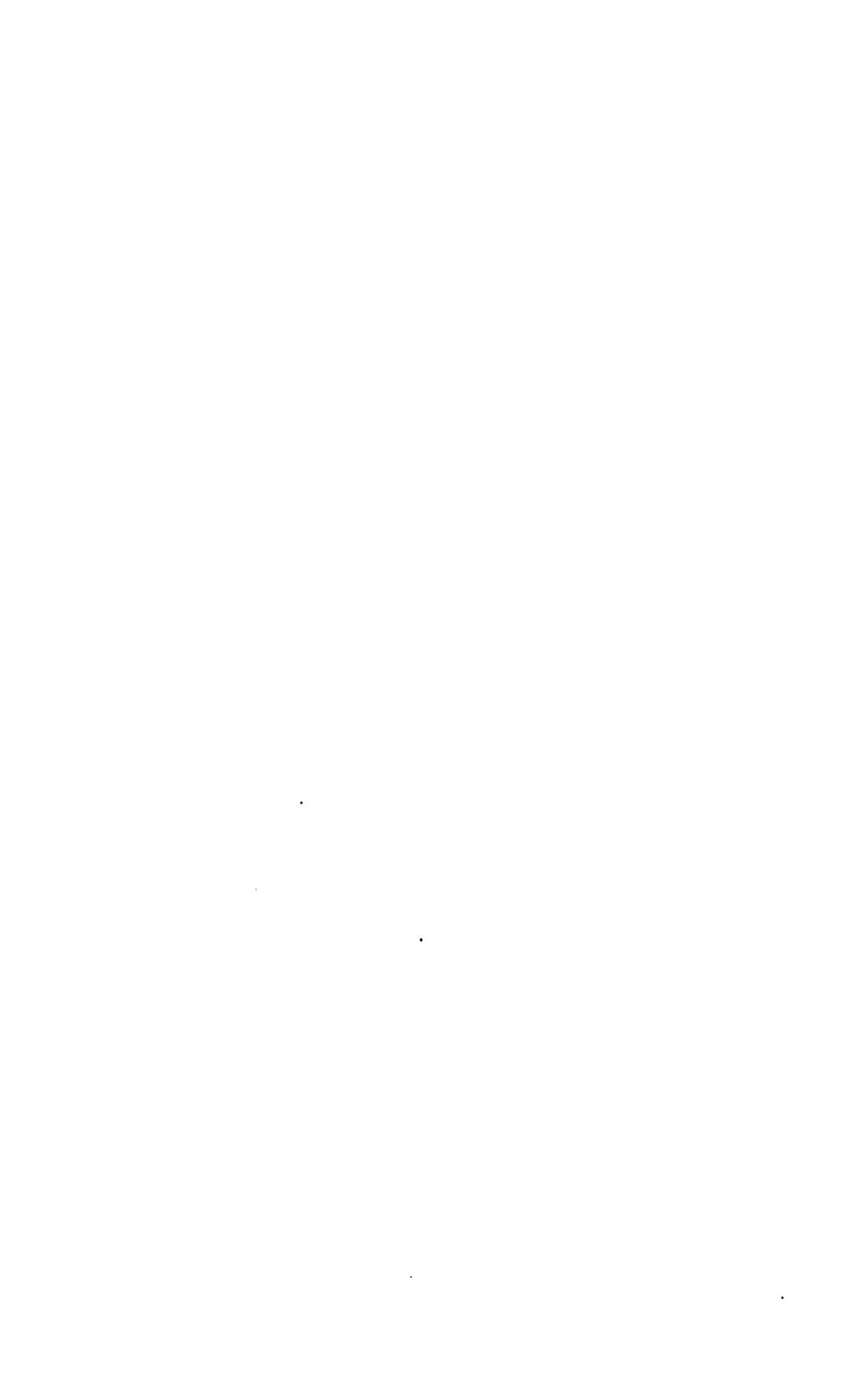

# Historische

Ü

unb

# Politische Aufsätze

non

Heinrich von Treitschke.

Vierte vermehrte Auflage.

Erster Banb.

Charaktere,

vornehmlich aus ber neuesten beutschen Geschichte.

Leipzig Berlag von S. Hirzel. 1871. H1108.71.3

HARMAND COLLEGE LIBRARY
1875, Sefet, 13.
Subscription Frend.
(Bd. I-III.)

Das Recht ber llebersetung ift vorbehalten.

## An Gustav Freytag.

Sieben Jahre grade sind verstossen, seit ich Ihnen, mein lieber Freund, die Ansänge dieser Sammlung zum ersten male übersendete. Seitdem sind durch eine wundervolle Fügung die kühnsten Träume, die wir einst in jenem Leipziger Freundesstreise zu fassen wagten, über alles Hoffen hinaus verwirklicht worden; und schon regt sich uns die Sorge, wie die überschwelsende Kraft dieses erwachten Bolkes in Schranken zu halten, wie sie zu bewahren sei vor den weltumspannenden Plänen des alten heiligen Reichs. Es bleibt ein vermessenes Unternehmen, in einer so rasch wachsenden Zeit politische Schriften, die den breiten Stempel des Tages an der Stirn tragen, aufs Neue herauszugeben. Ich darf es wagen, denn der Kern meiner Ueberzeugung ist unerschüttert geblieben, wenngleich ich manchem Irrstum entwachsen bin.

Ich habe in dieser Gesammtausgabe zusammengestellt was zusammengehört. Der erste Band bietet eine Reihe von Charakterbildern, welche sämmtlich, bis auf die beiden ersten, im Zusammenhange stehen; sie sollen einen Beitrag geben zur Geschichte der ungeheuren Wandlungen, die unser Volksleben seit den napoleonischen Tagen durchmessen hat. Der zweite Band betrachtet die Einheitsbestrebungen zertheilter Völker; die Grundgedanken, die der Aufsat Bundesstaat und Einheitsstaat aufstellt, sind in den Abhandlungen über das deutsche Ordenssland, über die Republik der Niederlande und die italienische Revolution weiter ausgeführt. Im dritten Bande wird die Frage behandelt, wie die politische Freiheit zu versöhnen sei mit der Nothwendigkeit der Monarchie. Ich versuchte zu zeigen, warum Frankreich an dieser Aufgabe gescheitert ist, und zog daraus einige Folgerungen für den deutschen Staat, der uns gedeihen soll als ein Reich des Rechtes, der Gedanken und der Wassen.

Sie sind gewohnt, in jeden Stoff, den Ihre Feder berührt, ein Stück Ihres Herzens zu legen. Bor Ihnen am wenigsten brauche ich zu rechtsertigen, daß ich an dem Tone der älteren Aufsätze wenig geändert habe; ich begnügte mich einzelne Berichtigungen und Ergänzungen einzuslechten. Nur bei drei Aufsätzen war ein anderes Verfahren geboten. Die Abhandlung

Bundesstaat und Einheitsstaat erscheint gänzlich unverändert wieder. Ich schrieb sie einst nieder in der dunklen Ahnung, daß eine große Stunde für das Vaterland herannahe, daß Preußens gutes Schwert den unentwirrbaren Knoten der alten Bundespolitik zerhauen werde. Die Spuren dieser erregten Stimmung lassen sich nicht mehr verwischen; was an der Arbeit heute versaltet oder verkehrt erscheint, wird ein nachsichtiger Leser aus den Abhandlungen des dritten Bandes leicht berichtigen. Dagegen habe ich den Aufsatz über das constitutionelle Königthum in Deutschland die zur Gegenwart fortgeführt, die neuen Fragen, welche an unser wiederhergestelltes Reich herantreten, kurz bessprochen. Auch die Abhandlung über das zweite Kaiserreich besdurfte einer gründlichen Umgestaltung, nachdem die Geschichte ihr Urtheil über dies Staatswesen gesprochen hat.

Als ich die Schrift über den Bonapartismus zuerst heraussab, wurde mir oftmals einseitiger Nationalstolz vorgeworfen. Heute habe ich die traurige Genugthuung, daß meine härtesten Urtheile über den politischen Charakter der Franzosen von jedem

S Marie

deutschen Zeitungsblatte überboten werden. Ich konnte mich trothem nicht entschließen meine Worte zu verschärfen. Wir Deutschen haben nach den dreißig Jahren selber erfahren, aus wie tiesem Falle ein starkes Volk sich wieder zu erheben vermag; es scheint mir unziemlich, den Besiegten nur Worte herber Verzachtung zu bieten, so lange noch einige Hoffnung bleibt, daß der gänzliche Zusammenbruch der französischen Gesittung, dies entzsexliche Unglück für die Bildung des Welttheils, abgewendet werden kann.

Was Sie auch tadeln mögen an diesen Bänden, es soll mir genug sein, wenn Ihnen aus Allem, was ich über deutsche Freiheit dachte, das schlichte und tapfere Wort entgegenklingt, das heute in der Vorhalle des neuen Reichstagshauses unter dem Bilde unseres Freundes Mathy geschrieben steht: die Freiheit ist der Preis des Sieges, den wir über uns selbst erringen!

Berlin, 31. Oftober 1871.

Heinrich von Treitschke.

## Inhalt.

| > 0001/s                         |            |         |     |   |   |   |     | • |   |   | Seite |
|----------------------------------|------------|---------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-------|
| Milton                           | • •        | •       | •   | • | • | • | ٠., |   | • | • | 1     |
| ~ Lessing                        | • •        | •       | •   | • | • | • | •   | • | • | • | 55    |
| - Heinrich von                   | Rleist     | •       | •   | • | • | • | •   | • | • | • | 73    |
| Ficte und bie                    | natior     | iale Ib | ee  | • | • | • | •   | • | • | • | 111   |
| - Hans von Ga                    | gern       | •       | •   | • | • | • | •   | • | • | • | 141   |
| - Karl August t                  | on W       | angenh  | eim | • | • | • | •   | • | • | • | 195   |
| Lubwig Uhlan                     | <b>b</b> . | •       | •   | • | • | • | •   | • | • | • | 268   |
| -Lord Byron und ber Rabicalismus |            |         |     |   | • | • | •   | • | • | • | 304   |
| · F. C. Dahlm                    | ann        | •       | •   | • | • | • | •   | • | • | • | 347   |
| - Otto Ludwig                    | •          | •       | •   | • | • | • | •   | • | • | • | 434   |
| - Friedrich Hebb                 | el .       | •       | •   | • | • | • | •   | • | • | • | 458   |
| Karl Mathr                       |            | •       | •   | • |   |   |     | • | • |   | 484   |

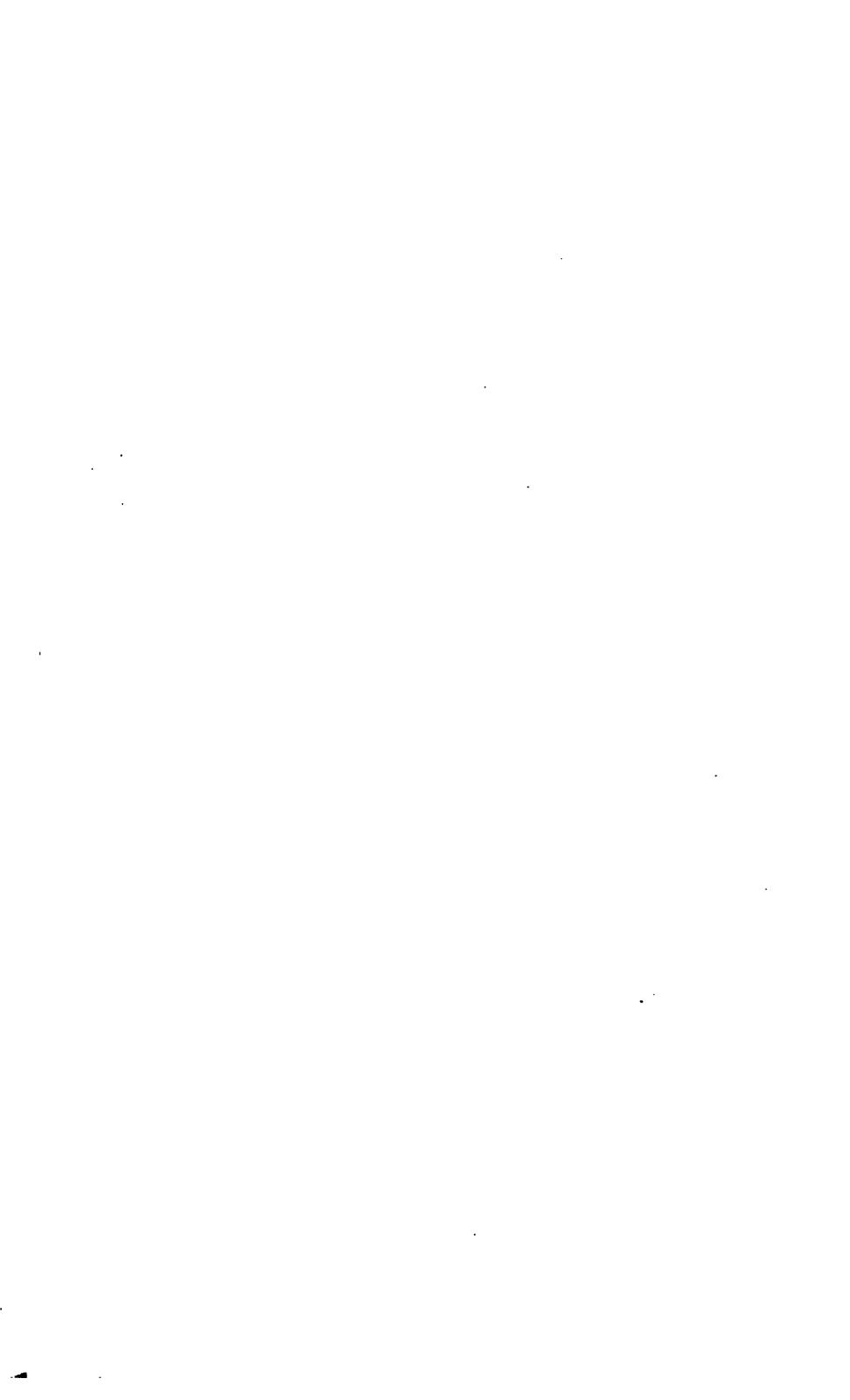

(Königstein 1860.)

Die Lust zu scheinen und zu blenden ist eine ewig gleiche Eigenheit unseres Geschlechts, zugleich ein Zeichen unserer vornehmen Natur und ein Quell häßlicher Verirrungen. Seltsam nur, in wie verschiebener Weise, je nach der Gesittung der Zeiten, diese Neigung sich Luft macht. In alten Tagen, da ohne kriegerische Tüchtigkeit Niemand sich durch das Leben schling, war das Prahlen mit erfundenen Heldenthaten die üblichste Art der Lüge. Heute, da die gute Gesellschaft einen gewissen Grad von Kenntnissen und Belesenheit von Jedermann als selbstverständlich erwartet, ist es ein Gewohnheitslaster ber höheren Stände geworden, sich mit dem Scheine der Bildung zu schmücken; und der ehr= liche Blick erschrickt vor dem Wuste von Unwahrheiten, welcher durch solche Unart in die Welt gekommen. Bemerkungen über die höchsten Probleme des Denkens hören wir aus dem Munde der Kinder und Narren, und ein gewiegtes Urtheil über Platon ober Leibnitz scheint eine Spielerei für Jeden, der sich im Vollgenusse des ersten Frackes tummelt: also, daß ein gutmüthiger Gefell über all' dem gebildeten Gerede zu dem Glauben gelangen mag, die Stunde der Weltliteratur, von welcher Goethe träumte, habe bereits geschlagen. Auch über den Dichter und Denker, welchem diese Zeilen gelten, ist das allgemeine Urtheil längst fertig: sein Name gleicht einer Münze, deren Gepräge uns der Mühe überhebt, ihren Goldgehalt zu prüfen. Und doch werden nur wenige der gebildeten, ja sogar der gelehrten Deutschen unverwirrt Stand halten vor der einfachen Frage: was kennst du von Milton? Gewiß, ein solches Rechnen mit festen überlieferten Begriffen läßt sich nicht gänzlich vermeiden in einer Zeit, für deren eignes Schaffen die Ergebnisse einer uralten Cultur blos die Voraussetzung bilden. Nur ein Pedant wird dem Laien zumuthen, daß er aus ihren eigenen Schriften jene bahnbrechenden Geister kennen lerne, deren Gedanken uns längst in Fleisch und Blut gedrungen: wer Goethe, Schiller und ihre Nach2

`}

folger kennt, der hat das Unsterbliche der Werke Herder's und Wieland's genossen. Milton aber ist nicht der Vorläuser größerer Geister gewesen; er steht in der Geschichte der Kunst so einsam wie die Revolution, welscher er als ein gläubiger Kämpfer diente, in der Geschichte der Staaten; und noch immer sohnt es der Mühe, das Bild des Mannes uns vor die Seele zu führen, denn jene einzige Verbindung von künstlerischem Genie und Bürgertugend, die wir in ihm bewundern, hat noch keinesswegs das rechte Verständniß in Deutschland gefunden.

John Milton ward am 9. December 1608 zu London geboren, und der frühreife Anabe wuchs auf in einem strengen gottseligen Hause. Sein Vater, damals Notar, war in jungen Jahren von seinen katholi= schen Eltern verstoßen worden, als er zur protestantischen Lehre über= getreten, und erfüllte bald bes Sohnes Herz mit Begeisterung für den neuen Glauben. Nur die feierlichen Klänge der Musik, welche der Vater mit vieler Begabung übte, unterbrachen bann und wann die gesammelte Stille dieses puritanischen Hauses, dem eine liebevolle und wohlthätige Hausfrau mit gemessenem Ernste vorstand. Schon in London ward dem jungen John die Kenntniß des classischen Alterthums durch einige ge= diegene Gelehrte erschlossen; und denselben eisernen Fleiß wie bisher bewährte er auch, als er, sechszehn Jahre alt, in das Christchurch= College zu Cambridge eintrat. Die Freuden des Burschenlebens lockten Wie oft, wenn der Schimmer seiner nächtlichen Lampe vor ihn nicht. dem Lichte des jungen Tages verblich, wenn der frohe Schlag der Lerche sein stilles Denken störte, hat er damals jenen Zauber des Frühmorgens erlebt, welchen er später mit Vorliebe besungen hat. Doch er war mehr als ein guter Schüler. Der zartgebaute junge Mensch mit den sanften, mäbchenhaften Zügen, ben seine Kameraden neckend die lady of Christchurch nannten, offenbarte früh einen freien selbständigen Geist. Ihn empörte die Methode des englischen gelehrten Unterrichts, die selbst in dem freieren Cambridge nicht über mechanische Abrichtung hinausging; und als sein Vater ihm vorschlug, Theolog zu werden, erklärte er, daß er sich nie zu dem Sklavendienste herabwürdigen werde, die Artikel der bischöflichen Kirche zu unterschreiben.

So hat an Milton sich ein Wort erfüllt, das er als Greis gessprochen: "die Jugend zeigt den Mann, gleichwie der Morgen den Tag verkündet." In diesem ganzen reichen Leben erscheinen kaum leise Spuren innern Kampfes. Ernst und keusch und thätig verbringt er seine Tage in puritanischer Strenge und doch voll Bewunderung für die

alte classische Herrlichkeit. Eine feste Selbstgewißheit, ein glückliches Gleichmaß ber Stimmung hebt ihn über Zweifel und Versuchung hinweg, "als ob das Auge seines großen Lehrmeisters immer auf ihm Sicher und nothwendig wie das allmähliche Anschießen der Aweige und Knospen eines Baumes läßt dieser stätige Entwicklungs= gang boch bie Grenzen von Milton's Begabung klar erkennen. sind zwar weit entfernt von jenem romantischen Wahne, der in dem Schlammbade jugendlicher Ausschweifungen die nothwendige Schule großer Künstler sieht ober gar die leidenschaftlichen Schwächen ber Dichter als das untrügliche Kennzeichen ihrer genialen Natur betrachtet. Aber wenn anders die Proteus-Natur, die Gabe mit tausend Zungen zu reden, eine wesentliche Dichtertugend bleibt, so muß ein junger Künstler das Liebliche, das Lockende der Sünde, die Gebrechlichkeit der Welt und die Verzweiflung aller Creatur sehr tief und stark empfunden haben. Denn wie mag er das Leben in der ganzen Fülle seiner Pracht und seiner Wibersprüche darstellen, wenn er nicht schrecklich im Innersten die gemeinen Kämpfe der Menschheit durchgefochten hat? In der That, wie Milton's Jugend in ihrem geradlinigen Fortgange sich von Grund aus unterscheibet von den stürmischen Anfängen fast aller großen Dichter und mehr an die ersten Tage einseitiger thatkräftiger Naturen erinnert, so ist auch der gereifte Dichter Milton nur groß in seiner Einseitigkeit. Und dieser Subjectivste der Poeten, der nie im Stande war, ein Bild bes ganzen Lebens zu schaffen, ber nie etwas Anderes schilderte, als seine eigene große Seele, — er tritt bennoch ebenbürtig ein in ben Kreis der vornehmsten Dichter. Es ist nicht möglich, der lauteren Hoheit seines Charafters ein größeres Lob zu spenden.

Von der hohen Schule kehrte Milton nach Hause zurück. Auf dem freundlichen Landsitze seiner Eltern in der Grafschaft Berk verbrachte er bis zu seinem dreißigsten Jahre eine lange Zeit in stillen Studien und genoß in vollem Maße jenes unschätzbare Glück, das in dem athemlosen Treiben unserer Tage so unendlich selten geworden, das Glück, sich auszuleben und erst in voller gesättigter Reise hinauszutreten auf den Markt des Lebens. Mit herzlichen Worten dankt er seinem Vater für solchen Segen: "Du zwangst mich nicht, den breitgetret'nen Pfad zu wandeln, der zum Wohlstand führt; du nahmst mich weit hinweg vom Lärm der Stadt zur tiesen Einsamkeit und ließest mich beseligt weilen an Apollo's Seite." Es waren nicht blos Jahre gelehrter Muße. Er tummelte sich gern in Wald und Feld, denn von seinen lieben Alten

hatte er gelernt, die leibliche Verkümmerung der Gelehrten zu verachten; er schlug eine gute Klinge und verwarf nur die ablichen Künste bes Reitens und Jagens. Seine kleinen Gebichte aus jenen glücklichen Tagen lassen uns ahnen, daß auch er seinen aufrechten Gleichmuth nicht gänzlich ohne Selbstüberwindung errungen hat. Ueber die gemeinen Zweifel der Jünglingsjahre freilich schreitet er rasch hinweg. Wohl überkommt ihn einmal (in einem Sonette, geschrieben am breiundzwanzigsten Geburtstage) die Neigung dieses Alters, die Frucht vom blühenben Baume zu verlangen, aber bald schwindet die Reue über die Lang= samkeit seiner Bildung, und er ermannt sich in dem klaren Bewußtsein, daß seine Stunde noch nicht gekommen sei. Weit bitterer empfand er, daß seine reiche Dichterkraft zur ungünstigsten Zeit, zu spät, geboren sei. "Jener glänzende Abendstern glückseligen Angebenkens, Königin Elisabeth," siest der Brite noch heute dankbar in seinem Prayer-book. Welch eine Zeit, da dies Gestirn noch glänzte über einem reichen, befriedeten Lande, und dicht hinter Spenser, dem lieblichen Sänger romantischer Ritterherrlichkeit, ber junge Shakespeare erstand! Noch schien die Welt nicht fähig, so viel Schönheit zu ertragen; der einzigen Größe folgte ein jäher Fall. Entsetzlich schnell verwilderte die Bühne nach Shakespeare's Tode, sie ward eine Zofe ber Stuarts und unterhielt den Hof mit unzüchtigen Späßen. Es war ein Treiben, von Grund aus frivol wie nur das Königthum jener Stuarts selber, die ihren bibel= festen Unterthanen befahlen, am Sabbath wider ihr Gewissen den Lärm weltlicher Luftbarkeit zu schauen. Inzwischen hatte der Werkeltag des siedzehnten Jahrhunderts begonnen. Ungeheure Kämpfe zerrütteten Staat und Kirche. Die Wissenschaft stand im Vordergrunde des geisti= "Die Zeit will keine Verse," klagt Hugo gen Lebens ber Bölker. Grotius in einem seiner lateinischen Gedichte, "sie fragt: warum freie Worte in unnöthige Fesseln schlagen?" Unselige Tage für einen ernsten Dichtergeist, da die Poesie zuchtlos war und die Tugend prosaisch! Sehr früh und mit hellem Bewußtsein nahm Milton eine feste Stellung in dieser schweren Zeit. Sein Bürgerstolz verschmähte die Lakaientolle eines Bühnenbichters, seine herbe Sittenstrenge verwarf ben Schmutz bes entarteten Theaters. Voll Bewunderung allerdings schaute er auf zu dem Genius Shakespeare's, vor dessen Größe der Betrachter "zu Stein erstarre"; doch ein Muster für sich wollte er in den "kunstlosen Wald= liedern" dieser grandiosen Naturkraft nimmermehr erkennen. Daß viese ursprüngliche Dichtung zugleich vollendete Kunst und an den Sün-

ben ihrer Nachfolger schuldlos war, hat er nie begriffen. Er war ein Gelehrter, er hatte sich, wie Rubens und die italienischen Maler seines Jahrhunderts, sorgfältig geschult an den großen Vorbildern vergangener Köstliche Kräfte ber Jugend hatte er vergeudet, um mit Kunstepochen. bedachtsamem Fleiße die Treibhausgewächse der lateinischen Poesie zu Nun gedachte er, der Modedichtung des Tages eine hocherzeugen. gebildete, kunstgerechte Poesie entgegenzustellen, die den Spuren der Alten und der biblischen Sänger folgen sollte. Noch mehr, er tadelte jene echten Dichter, welche, wie Shakespeare, als "fröhliche Kinder der Phantasie" das Schöne, nichts als das Schöne schufen. Er wußte sich berufen zu schreiben "für die Ehre und Bildung seines Vaterlandes und zum Ruhme Gottes." Mit unbefangener schöpferischer Lust hatte Shakespeare den erhabenen Gestalten seiner Kunst allein gelebt. Protestant durchaus, verschmähte er doch mit künstlerischer Weisheit den Nur dann und wann wirft er einen spöttischen bogmatischen Streit. Seitenblick auf die sauersehenden Puritaner, die Hasser der Bühne; und so ganz verschwindet er hinter seinen Gestalten, daß wir eben nur errathen können, der rohalistische Dichter selber rede aus den zornigen Worten: "und soll das Bild von Gottes Majestät, sein Hauptmann, Stellvertreter, Abgesandter durch Unterthanenwort gerichtet werden?" Diese Tage fünstlerischer Seligkeit waren dahin. Die Parteien be= gannen sich zu scheiben. Jetzt galt es zu wählen zwischen dem welt= verachtenden Ernste der Puritaner und der vornehmen Leichtfertigkeit ber Cavaliere; mit nichten war Milton's Meinung, daß der Dichter solcher Wahl sich entziehen dürfe.

Wie Milton sich in diesem Streite entschied, das mag ein seines Ohr schon heraushören aus den berühmten Gedichten l'Allegro und il Pensoroso. In dem heiteren Gedichte besingt der Dichter die Iachende Schönheit der Erde, den Zauber des englischen Waldes, die Freuden der Jagd und ländlicher Feste, das trauliche Treiben am winterslichen Heerde; deutlich vernehmen wir den gedämpsten Nachklang der herrlichen Frühlings- und Winterlieder in Shakespeare's love's labour lost. Doch alsbald stellt er im Penseroso diesen nichtigen Freuden, dieser Brut der Thorheit ohne Vater geboren, das höhere Glück des Denkers gegenüber, der im Forschen die Welt vergist, der seine Seele nährt an den großen Geisteswerken alter Tage und endlich im härenen Kleide, in moosiger Zelle die erhabene Weisheit des Propheten erlangt. Beide Gedichte gehören wegen der Pracht und anschaulichen Wahrheit

ber Schilderung zu bem Schönsten, was die Zwittergattung beschreibender Dichtung geschaffen; boch keines von beiden giebt rein und unvermischt die Stimmung wieder, welche der Titel andeutet. Weil aber jene schwankenbe, zweifelnbe Verfassung des Gemüths, welcher die Gedichte Ausbruck geben, mehr nachdenklich als heiter erscheint, so hat das allgemeine, selbst von Macaulah getheilte Urtheil irrigerweise dem Penseroso den Preis zuerkannt. Ungleich deutlicher spricht Milton's puritanische Gesinnung aus der Hymne auf Christi Geburt, dem Ge= bichte, das von seinen Jugendwerken den reinsten Eindruck hinterläßt, weil nur hier die wunderbare lyrisch-musikalische Begabung des Mannes zur freien Geltung gelangt. Wohl wirft er da einen wehmüthigen Blick auf den Untergang der reichen Welt heidnischer Schönheit, aber ihr verführerischer Glanz verbleicht vor dem reinen Lichte, das von der Wiege des Erlösers ausgeht; die lockenden Gesänge der Nymphen müssen verstummen vor den feierlichen Harfen-Chören der Seraphim.

Immer aufs neue brängt sich des Dichters puritanischer Eifer her= Ein Freund stirbt ihm; er legt einem dorischen Hirten ein Klage= lied in den Mund, und selbst in diese Elegie (den vielbewunderten Lycidas) mischt er Zornreden wider die ungetreuen Hirten, welche Gottes Heerbe verwahrlosen: er droht, schon sei das zweischneidige Schwert er= hoben, das die Pfaffen treffen werde. In offenem Kampfe tritt er der unzüchtigen Bühnendichtung entgegen mit dem Maskenspiele "Comus"\*). Wie oft hatten die Großen des Hofs den Triumph des Verführers im frechen Mummenschanze dargestellt! Der puritanische Poet feiert den Sieg der Keuschheit über die Versuchung. Die ausgelassenen Geister der Nacht, Comus und sein Gefolge, umschwärmen verlockend ein un= schuldiges Mädchen, sie preisen die Wonne süßer Sünden, sie rufen das köstliche Narrenwort: "was hat die Nacht mit dem Schlaf zu thun?" Doch der Dichter ist mit nichten gemeint, den zügellosen Geistern, wie es ihnen gebührt, den kurzen Rausch eines seligstrunkenen Daseins zu gönnen; sie müssen das ernst-moralische Lob der Keuschheit aus dem Munde der Jungfrau hören und nehmen ein Ende mit Schrecken wie Gewiß, diese nüchterne Moral wirkt erkältend, sie in der Kinderfabel. ist das Gegentheil echter Kunst, und wenn es erlaubt ist von genialen Pedanten zu reden, so trifft dieser Name unsern Dichter. Doch diesem

<sup>\*)</sup> Diese tendenziöse Bebeutung des Comus hat zuerst überzeugend nachgewies sen A. Schmidt, Milton's dramatische Dichtungen. Königsberg 1864.

England that noth, daß endlich einmal in das wiehernde Gelächter der Lüsternheit die Stimme eines Sängers hineinklang, dem es heiliger -Ernst war mit jedem seiner Worte. Dies Maskenspiel ward aufgeführt in dem Hause des Grafen von Bridgewater, und Milton verstand sich anzueignen, was allein in jenen ablichen Kreisen der Nachahmung werth war — ein feines, weltmännisches Betragen. Wit seinen Ansichten und seiner Liebe hing er nach wie vor an den Mittelklassen. Wie alle reformatorischen Köpfe Englands, von Wiclisse bis herab zu dem verwegenen Demagogen des neunzehnten Jahrhunders William Cobbet, fühlte er sich mit Stolz als ein Angelsachse. Volksglauben getreu verehrte er in dem guten Sachsenkönig Edward den Gründer englischer Freiheit; von den Dichtern seines Landes liebte er besonders den alten eifrigen Sachsen Chaucer, und nie hat er sich zu dem Eingeständniß entschlossen, daß sein Sachsenvolk von den Nor= mannen unterworfen worben.

In all' diesen vielverheißenden kleinen Gedichten offenbarte sich das Talent eines großen Hymnen- und Elegiendichters, bazu ein Gedankenreichthum und eine plastische Kraft der Zeichnung, die in der beschreiben= den Poesie ihres Gleichen nicht finden. Aber noch hatte Wilton's Genius sein heimisches Feld nicht betreten. Immerhin genügten diese Werke, seinen Namen berühmt zu machen, denn trostlos arm war die Zeit an echten Künstlern. Damals gerabe brach Deutschlands uralte Cultur zusammen, als unser Bolk für die religiöse Freiheit des ganzen Welttheils blutete; mit Tasso war der letzte von Italiens Classikern gestorben, und noch hatten die großen Tage der französischen Dichtung nicht begonnen. So war Milton ein berühmter Reisender, als er im Jahre 1638, tief erschüttert burch ben Tod seiner Mutter, Italien besuchte, das noch immer wie in Shakespeare's Tagen den Briten als das goldne Land der Künste galt. Seine Aufnahme war glänzend; denn man verehrte in ihm den Dichter und den urbanen Gelehrten, und als erkenne man in ihm eine den Romanen verlorene Lauterkeit des Sinnes und der Sitten — der geistige Adel des Landes kam dem jugend= frischen und jugendlich reinen Inglese mit jener Innigkeit entgegen, welche noch heute den Verkehr der feineren italienischen und germani= - schen Geister belebt. Dort im Süden schaute Milton eine Farbenpracht und festliche Freudigkeit des Daseins, die der finstre Ernst seiner Heimath verwarf; an der Decke der Sixtinischen Capelle sah er das verlorene Paradies von Buonarotti's Pinsel verherrlicht; auf den zahlreichen

Bühnen trat ihm eine kecke Lust an schönem Spiel und freier form= vollendeter Nachahmung entgegen, die England selbst gekannt, aber längst wieder verloren hatte. In den Akademien der vornehmen Welt athmete er den Zauber feinster geselliger Unterhaltung. Er dichtete im eleganten poetischen Wettkampfe lateinische Elegien und italienische Sonette, ohne doch über der kunstvollen Nachahmung die Kraft selb= ständigen Schaffens zu verlieren, und ließ sich gefallen, daß seine zier= lichen Freunde sein Dichterlob mit romanischer Ueberschwänglichkeit fangen; ja in Rom, so wird erzählt, war er nahe baran, sein Herz zu verlieren an die schöne Sängerin Leonora Baroni. Dennoch vermochte die Verführung epikuräischen Genusses nicht seinen fertigen Charakter zu biegen oder die durchdringende Schärfe seines Blickes abzustumpfen. Als er in dem Hause des Marchese Manso, eines Freundes Tasso's, weilte, ward ihm klar, daß dies Geschlecht von Epigonen, trotz aller Fruchtbarkeit seiner Maler, in der Dichtkunst jeder schöpferischen Kraft Durch solche Einsicht stählte er sich in seinem Lieblings= glauben, daß staatliche Freiheit unentbehrlich sei auch für die geistige Größe eines Volkes. Denn mit Erstaunen und Beschämung erfuhr er, baß England — bas England Karl's I. — bieser unglücklichen Nation, die unter dem Joche der Spanier seufzte, als ein beneidetes Reich der Freiheit galt. Und wie werthlos erschien dem Puritaner alle künst= lerische Herrlickfeit Italiens, als er die römische Hure in ihrem eigenen Babel aufsuchte und den Pomp des Papstthums, "dies schwerste aller Gerichte Gottes", vor Augen sah! In der Stadt des "dreifachen Thrannen" wappnete er sich mit dem ganzen Stolze eines kühnen Retzers; den Rath vorsichtiger Freunde verschmähend, gab er laut seinen Abscheu kund über das Treiben der Jesuiten. Voll Ehrfurcht besuchte er ben greisen Galilei, das erlauchte Opfer pfäffischen Geisteszwanges. Und mächtiger denn Alles, was ihm Italien bot, wirkte auf Milton ein Gespräch zu Paris mit Hugo Grotius, dem Dichter und Denker, dem Vorkämpfer religiöser und bürgerlicher Freiheit.

So vollendete Milton während drei reicher Jahre in Italien seine ästhetische Ausbildung. Aber noch immer suchte seine Dichterkraft unssicher tastend umber. Der Mann des Bürgerthums trug sich, angeseuert durch die Erinnerung an Tasso, bereits mit dem Plane eines ritterlichen Heldengedichts von König Arthur und seiner Taselrunde. Da riß ihn der Sturm des Völkerkampses aus seinen künstlerischen Träumen. Das englische Volk begann jenen Streit, in welchem sich offenbaren sollte,

daß der Protestantismus, nachdem er lange als ein von außen aufgebrungenes Gut nur in den Institutionen des Landes bestanden, jetzt endlich nach langer, stiller, geistiger Arbeit in den Herzen der Nation festgewurzelt, ihr sittliches Eigenthum geworden sei. Die große Kunde traf den Dichter, da er eben nach Griechenland, dem theuersten Lande seiner Sehnsucht, überzufahren gebachte. Alsbald kehrte Milton in die Heimath zurück, denn ihm galt es für "schmählich, fern zu weilen, derweil seine Mitbürger für die Freiheit stritten." Ihm war, als sehe er seine "eble und mächtige Nation gleich einem Riesen sich vom Schlummer erheben und ihre Simsonslocken schütteln." kurzer, herzstählender Aufenthalt in Genf, der hohen Schule und dem Mufterstaate der streitbaren Jünger Calvin's; dann betrat er die heimische Insel, die ihm als die Wiege der Reformation galt und nun die letzten blutigen Siege des Protestantismus schauen sollte. erfuhr er, welch' ein Segen für den Poeten darin liegt, wenn er auch der ungebundenen Rede mächtig ist, damit er nicht nöthig habe, die Muse zu mißbrauchen für die endlichen Zwecke, zu deren Verfolgung die Härte des Lebens unerbittlich zwingt: Milton hat kaum je einen satirischen Bers geschrieben, um die persönlichen Händel auszufechten, in welche sein Wirken als Publicist ihn verflocht. —

Wollen wir diesen Streitschriften gerecht werden, womit er während eines Vierteljahrhunderts die drei Grundlagen jedes menschenwürdigen öffentlichen Lebens, die religiöse, die häusliche und die politische Freiheit, vertheidigte, so müssen wir uns des gewaltigen Abstandes der Zeit lebhaft bewußt bleiben. Die meisten der Beweisgründe, welche er damals Allen zur Ueberraschung zuerst aussprach, sind im Verlaufe des langen Kampfes um die Freiheit der Bölker zu Gemeinplätzen, zu Vorurtheilen aller Gebildeten geworden. Eine Eigenthümlichkeit der Epoche ist die Form, eine Eigenheit des Volkes ist die Breite der Darstellung, welche Milton mit allen Gliedern dieser Nation lakonischer Sprecher sonder= barerweise theilt. Auch sein Mangel an historischem Sinne bei einer Fülle historischen Wissens wird uns nicht befremden, wenn wir bedenken, daß das Verständniß für die Geschichte, obwohl der Idee nach im Wesen des Protestantismus enthalten, damals noch unentwickelt war. berufene, gewaltige Heftigkeit seiner Polemik endlich, welcher es auf ein pecus oder stultissimum caput nicht ankam, erklärt sich von selbst aus den Sitten einer Zeit, deren göttliche Grobheit noch heute in den Streitschriften ber Theologen fortwirkt, aus dem natürlichen Ingrimm

eines Kampfes gegen mächtige Gegner, welche das Verbrennen durch Henkershand als die geeignete Antwort auf mißliebige Schriften ansfahen, und aus Milton's persönlichen Erlebnissen. Denn ein hartes Geschick vereinigte in ihm wie in einem Brennpunkte die Leiden, Hoffsnungen und Kämpfe seines Volkes. In seinem eigenen Hause sollte er die großen Schmerzen der Zeit erfahren; darum redet eine dramatische Wahrheit aus seinen Schriften. Der gemeinen Mittelmäßigkeit der Menschen ist der Ausdruck einer Meinung wichtiger als die Meinung selber; deshalb ist Milton, der gemäßigte Ansichten mit schonungsloser Ehrlichkeit aussprach, der thörichten Nachrede verfallen, er zähle zu den Schwarms und Rottengeistern, den Demagogen des Protestantismus.

Ausgerüstet für seine Aufgabe war Milton mit einer allseitigen Bildung und einer schöpferischen Gewalt über die Sprache, beren Prosa er mit einer Fülle alterthümlich fräftiger Worte bereichert hat. was mehr sagen will: er war durchaus getränkt von dem echten Geiste protestantischer Freiheit. Daß, wer erlöst sein will, seinen eigenen perfönlichen Glauben haben müsse, blieb seine erste Ueberzeugung, und er stritt für sie mit reinen Händen. Was auch seine erbosten Gegner über die unlauteren Beweggründe seines Handelns fabelten: jede neue historische Forschung beweist immer klarer, daß nie etwas Niedriges, Unreines, Schwächliches in seine Seele Eingang fand. Vielmehr liegen Milton's Fehler auf der entgegengesetzten Seite — es sind die Sünden fühner aufstrebender Menschen. Obwohl kein eigentlicher Parteimann, besaß er doch die ganze jüdische Starrheit der Puritaner, er war voll= kommen unfähig, die relative Berechtigung seiner Feinde zu begreifen. Er sah in ihnen nur Götzendiener, Hurer, Despoten, Priester des Bauches; und nie begegnet uns in seinen Schriften jenes überlegene, objective Lächeln, das wir von einem genialen Menschen selbst im Feuer bes Parteikampfes bann und wann erwarten. Auch Milton hatte das Schmettern der Posaunen und die frohe Botschaft des Engels ver= nommen: "sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babhlon die große und eine Behausung der Teufel geworden"; auch ihn, wie die Verwegensten ber Puritaner, trieb ein heiliger Eifer, das Volk Gottes zu mahnen zum Auszuge von Babel, "auf daß ihr nicht theilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen." jedem seiner Bücher liegt sein Innerstes ausgesprochen. Stimme seines wachen Gewissens hieß ihn die Waffen der Publicistik ergreifen — ihn, der sich immer bewußt blieb, daß er zu Höherem ge=

boren sei und in dem kühlen Elemente der Prosa nur den Gebrauch seiner linken Hand behalte. Doch gerade deshalb verfiel er in den alten Irrthum harmonischer, tief=gewissenhafter Naturen. einen objectiven Zusammenhang zwischen seinen politischen und religiösen, ästhetischen und sittlichen Meinungen, während dieser Zusammenhang doch nur subjective Wahrheit haben konnte, nur für ihn, den ganzen einheitlichen Menschen bestand. "Religion und Freiheit hat Gott unzertrennlich in Eins verwebt, die driftliche Religion befreit die Menschheit von den zwei schrecklichsten Uebeln, Furcht und Anechtschaft". Auf diese Sätze gestützt, gebrauchte er breist religiöse Argumente für politische Zwecke, und umgekehrt — eine Verirrung, die freilich einer Partei sehr natürlich zu Gesichte stand, welche für die Freiheit des Staats und der Kirche zugleich auftrat. Daher hat er das scharfe philosophische Scheiben der Begriffe nicht verstanden, und er so wenig wie irgend ein Brite besitzt die Gabe der deutschen und hellenischen Philosophen, die Dinge auf ihre letten Gründe zurückzuführen.

Der unvergängliche Werth seiner prosaischen Schriften liegt in der unermüdlichen Durchführung der ewigen Wahrheit, daß die sittliche Tüchtigkeit eines Volkes die Vorbedingung bleibt für seine staatliche Größe, die Blüthe seiner Kunst und die Reinheit seines Glaubens. Auch darin zeigt sich der glaubenseifrige Puritaner, daß er nicht glänzen will burch einen großen Reichthum von Ideen, sondern überzeugen will burch fortwährende Vertiefung und Klärung weniger, aber mit ganzer Seele ergriffener Gedanken. Nur Eines tritt als ein störendes un= harmonisches Werk in seinen Werken hervor. Selbst dieser freie Geist hat, wie alle seine Zeitgenossen und wie noch heute die ungeheure Mehr= zahl der Briten, nicht gewagt, die letten Consequenzen der protestanti= schen Freiheit zu ziehen. Auch sein Denken ist theologisch gebunden, ist wesentlich scholastisch. Ihm gilt als selbstverständlich, daß die Forderungen der Vernunft mit den Aussprüchen der heiligen Schrift stets übereinstimmen müssen, und wird der Widerspruch gar zu handgreiflich, so hilft er sich mit dem verzweifelten Ausspruche: "so Unvernünftiges kann die Bibel gar nicht behaupten wollen." Diese theologische Ver= bilbung und die jüdische Härte des puritanischen Wesens entfremdet Milton's Werke gar oft uns Söhnen eines geistig freieren Volkes. Wer den ungeheuren Abstand zwischen deutscher Freiheit und englischer Befangenheit des Geistes ermessen will, der vergleiche Milton mit einem beliebigen Buche unseres Luther. Welche milde, menschenfreundliche

Weisheit verbreitet sich in Luther's Tischreben über alle Höhen und Tiefen des Lebens! Wie herzlich weiß sich der Reformator das Leben der heiligen Familie auszumalen, er sieht es vor Augen, wie die Mutter Waria auf dem Zimmerplate ängstlich auf ihren Anaben wartet und ihn fragt: wo bist du denn so lang geblieben, Rleiner? Wie pedantisch erscheint neben diesem traulichen Bilde der Iesus Milton's, der die kindlichen Spiele kalt verschmäht und als Knabe schon sich mit dem "öffentlichen Wohle" beschäftigt! Sicher, der deutsche Theolog predigt eine reinere, weltlich freiere Menschlichkeit, er redet uns auch heute noch lauter und freundlicher zum Herzen als der weltlichste und kühnste Kopf der Puritaner, der uns um anderthalb Jahrhunderte näher steht.

Der Protestantismus war gefährdet, seit die Creaturen König Karl's versuchten, die anglikanische Kirche durch Verschärfung der bischöflichen Verfassung dem Katholicismus wieder anzunähern. Gegen diesen Grundschaden der englischen Reformation erhob sich Milton in fünf Streitschriften, welche nach seiner Rückfehr in die Heimath in den Jahren 1641 und 1642 erschienen. Mit dem sicheren praktischen Blicke seines Volkes, den er bei all' seinem idealistischen Schwunge durchaus besaß, eiferte er zunächst nur gegen die Verfassung der Kirche. ihn ward zuerst in vornehmer Sprache den Gebildeten der Nation bewiesen, was die eifrigen Apostel der Puritaner schon längst auf den Gassen gepredigt hatten, daß die bischöfliche Kirche — diese "ephesische Göttin" der Götzendiener — nur eine neue, nicht minder unevangelische Hierarchie an die Stelle der gestürzten römischen gesetzt habe. schaffung des Prälatenthums, Beseitigung der Häufung der Pfründen in Einer Hand, welche bereits eine "Bertheuerung ber geistigen Speise" hervorgerufen, endlich Wahl der Seelsorger durch die Gemeinden in diesen Forderungen gab er den Wünschen der Mittelstände klaren Wie alle echten Jünger der Reformation mahnte er zur Ausdruck. Rückfehr in die Armuth und Einfachheit des apostolischen Zeitalters. Wie vordem Dante und mit Dante's Worten erklärte er die Schenkung. Constantin's, welche den weltlichen Reichthum der Kirche gegründet, für "die wahre Büchse der Pandora". Er stützte sich auf jenes goldne Wort, das die Summe aller protestantischen Weisheit über kirchliche Verfassungsfragen enthält: "wo zwei oder drei von euch versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen." ftürzten die Bischöfe sich auf ihn mit dem furchtbaren Rüstzeuge jener perfiden Mittel, welche nur gereizter Pfaffenhochmuth nicht verschmäht.

Weil Milton in seiner eifrigen Strenge einmal von falschen Bärten und Nachtschwärmern gesprochen, so ward die fleckenlose Reinheit seines Wandels verleumdet; denn nur wer Bordelle und Spielhäuser besuche, könne Kunde haben von solchen Dingen. Steinigt diese hündische Mißgeburt zu Tode, auf daß ihr nicht selbst verderbet, — das war der Ton, den die Bischöse Hall und Usher anschlugen, um den kecken Resormator zu züchtigen. Doch die Entrüstung gegen die Prälaten ward allgemein; und nach seiner kühnen Weise, der es nur in den Vorderzreihen der Streiter wohl war, verschmähte Milton jetzt, noch ferner theilzunehmen an einem Kampse, dessen Ende nicht mehr zu verskennen war.

Als er nach Jahren (1659) wieder über kirchliche Fragen zu schreiben begann, war sein Denken bereits kühner, sein Standpunkt freier. Er hatte erfahren, daß auch die Presbyterianer, denen er selbst zum Siege über die Bischöflichen verholfen, sich nicht frei hielten von jenen theokratischen Neigungen, beren jede organisirte Kirche voll ist. Man weiß, auf welchen zähen Widerstand Cromwell stieß, als er den finstern Fanatismus seiner Gläubigen zur Duldung bewegen wollte. Milton hatte nicht gefäumt, seinen großen Freund in diesen Kämpfen zu bestärken und anzufeuern, "benn auch der Frieden hat seine Siege." Er sang ihm zu: "befrei' die Seelen von der Miethlingsrotte, die ihrem Magen fröhnt als ihrem Gotte." Nach dem Tode des Protectors, da die Gefahr religiöser Verfolgung wieder nahe gerückt war, richtete er an das Parlament die Denkschrift "über Regierungsgewalt in kirchlichen Dingen" — eine Verherrlichung der Duldung. Jetzt wagt er das kühne Verlangen "Trennung von Staat und Kirche"; benn der Ver= mischung dieser beiden Gewalten verdanken wir alle Kriege des letzten Jahrhunderts. Der Staat, der seinem Wesen nach nur "die Wirkung, nicht ben Sitz ber Sünde" treffen und strafen kann, verzichte fortan auf die väterliche Gewalt, die der Kirche gebührt. Die Kirche verschmähe, obrigkeitliche Rechte zu üben, "sie ist zu hoch und würdig, um sich gleich einer Weinrebe am Stamme bes Staats emporzuranken." — Freilich, wenn die Kirche nicht von dieser Welt ist, so besteht und wirkt sie doch unzweifelhaft in dieser Welt; diese bittere Wahrheit hatte schon Luther erfahren. Noch im siebzehnten Jahrhundert war Niemand, auch Milton selber nicht, fähig, den ganzen Sinn des großen Wortes "Trennung von Staat und Kirche" zu begreifen und zu erfüllen. Auch Milton beurtheilt den Staat nach religiösen statt nach rechtlichen Begriffen,

und — seine Dulbung hat ihre Grenzen. Sie umfaßt alle Secten, beren Menge er als ein Zeichen bes zunehmenden Denkeifers freudig begrüßt, sogar die Socinianer, welche unsern deutschen Lutheranern geradezu als Heiden erschienen; nur Eines umfaßt sie nicht — popery and open superstition. Der Katholicismus ist ihm eine politische Partei, welche unter dem Scheine einer Kirche die priesterliche Thrannei anstrebt. Selbst die Gottesleugner mag ber Staat ertragen, nur diese Papisten nicht, denen der Papst jederzeit einen Freibrief für alle Berbrechen ausstellen kann. Milton so wenig wie nach ihm der Skeptiker Bahle wollte begreifen, daß mit dieser Einen Ausnahme der Befreiung der Kirche vom Joche des Staates die Spitze abgebrochen wird. wahr, wenn jede reinere Menschensitte von den Völkern nur auf Umwegen erreicht wird, so sind die Irrgänge der religiösen Duldung die seltsamsten von allen. Wie in Preußen die Toleranz, die köstliche Frucht der inneren Freiheit der Menschen, damit begann, daß sie den widerstrebenden Predigern vom Staate anbefohlen ward, so ward in England das friedliche Leben der Confessionen neben einander erst da= durch möglich, daß man die aggressive Macht der römischen Kirche eine Zeit lang von der allgemeinen Duldung ausschloß. Selbst ein Idealist wie Milton konnte sich dieser handgreiflichen Nothwendigkeit nicht ver-Sein starker Geist, gewohnt die historischen Dinge in der ganzen Schärfe ihrer Gegensätze zu begreifen, bekannte sich zu dem Worte: wer Autorität sagt, sagt Papst, oder er sagt gar nichts — zu jenem schrecklichen Worte, welches nur barum nicht wahr ist, weil der müden Mehrzahl der Menschen der Muth fehlt, ihren Glauben bis in seine letzten Spiten zu verfolgen. Ein Ketzer ist in Milton's Augen nur wer in Sachen des Glaubens menschlichem Ansehen folgt; das allein galk ihm als die wahre Sünde wider den heiligen Geift. Und es scheint nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß diese Meinung mit den Lehren der ältesten Kirche, ja sogar noch der päpstlichen Decretalien sehr nahe verwandt ist.

So war Milton unter die kühnsten religiösen Reformer, unter die Independenten getreten, und eine neue, noch im selben Jahre erschienene Schrift "gegen die Miethlinge in der Kirche" gab davon Zeugniß. Hatte er vordem nur den Lippendienst der Agende bekämpst, weil sie die lebendige Kraft des freien Gebetes verdränge, so wendet er sich jetzt gegen die Geistlichkeit selber, den neuen Stamm Levi. Er versteht das Priesterthum der Laien, dies Palladium der Protestanten, im ver-

wegensten Sinne, er verwirft die Bildung einer theologischen Kaste und heischt das Recht des Predigens für jeden Bibelkundigen. einst die harte puritanische Kirchenzucht vertheibigt, so weiß er nun geistliche und weltliche Dinge klarer zu scheiden und erkennt die Ausschließung als die einzige gerechtfertigte kirchliche Strafe. Während seiner reifsten Jahre hat der fromme Dichter nie mehr eine Kirche be-Noch im hohen Alter stellte er sich nach den Worten der Bibel eine dristliche Dogmatik zusammen und wahrte sich damit sein protestantisches Recht auf einen persönlichen Glauben. Freilich, hätte er vermocht die Fesseln der Scholastik abzustreisen, so mußte er noch einen Schritt weiter gehen. Denn er bekannte sich zwar im Ganzen und Großen zu den Lehren des Calvinismus: vereinigte doch diese Kirche damals, da die schöpferische Kraft des Lutherthums erloschen schien, in sich alle treibenden, fortschreitenden Mächte, allen Freiheitsmuth des Aber ein wahrhaft unbefangener Blick in sein Protestantismus. Inneres mußte ihm sagen, wie Vieles ihn von diesem Glauben trennte. Nicht nur hielt er sich rein von den pfäffischen Verirrungen der Gott= feligen, welche, gleich vielen Frommen unserer Tage, mit dem Gottseibeiuns auf weit vertrauterem Fuße lebten, als mit dem Herrgott selber; sondern als ein rechter Apostel der Freiheit verwarf er auch die entsetzliche Lehre von der Vorherbestimmung. Ohne die Freiheit des Willens war ihm das Leben des Lebens nicht werth; die Nothwendigkeit, "ber Rechtsgrund der Thrannen", fand keine Stelle in seinem Katechis-Ja, in seinen letten Jahren erkannte er bereits die Unvergänglichkeit der Materie, die Untrennbarkeit von Leib und Seele und die Immanenz Gottes. Noch mehr, in Worten und in Werken fügte er den mehr negativen Tugenden des Christenthums die positiven des antiken Heidenthums hinzu. Wie ehrlich gestand er, daß die ersten \* driftlichen Jahrhunderte einen argen Rückschritt in den Sitten zeigen gegen die großen Tage der Hellenen und Römer! Mit welchem naiven Stolze, mit wie heidnischer Unbefangenheit sprach er, gleich bem mobernen Heiben Scaliger, von seinem eigenen Werthe! Und wie ganz "unchristlich" — nach ben theologischen Begriffen ber Zeit — war seine Auffassung der Moral: wir sollen zu stolz sein, uns zu hoch halten für die Sünde! "Alle Bosheit ist Schwäche"; er findet nicht Worte genug, die Kleinheit, die Verächtlichkeit der Sünde zu schildern. Zügen durchaus antiker Sittlichkeit vermischen sich in seiner Seele die herbsten Gedanken dristlicher Askese, eine tiefe Weltverachtung und die

heilige Ueberzeugung, alles Wissen, alle Kunst der Menschen sei werthlos, wenn sie nicht geradeswegs hinführen zu dem "Leben in Gott" nur daß er selber dieser Widersprücke nimmer sich bewußt ward. Nach dem geistreichen Holländer Coornhert war Milton der erste Denker, welcher vermochte, in einer Zeit des confessionellen Hasses den Geist des Christenthums in gläubiger Seele zu hegen, ohne sich dem Dogma einer Confession völlig anzuschließen. —

Inzwischen hatten sorgenvolle Erlebnisse Milton zum Nachbenken geführt über einen andern Grundpfeiler des Bölkerglückes, über die häusliche Freiheit. Der strenge Mann, der nie ein Liebesgedicht ge= schrieben, fühlte boch nach Art stolzer, spröder Naturen sehr lebhaft das Bedürfniß der Liebe. Er war vielleicht zu sehr ein in abstracten Begriffen befangener Gelehrter, um jene dämonische Anziehungskraft zu besitzen, welche die Naturgewalt großer Künstler auf die Gemüther der Frauen ausübt; immerhin war er wohl im Stande, ein Weib zu beglücken, das tief und innig genug empfunden hätte, um die Schroffheit bes Gatten zu tragen und zu milbern. Leiber fand er in seiner Gattin Mary Powel nur das platt Alltägliche. Die oberflächliche vergnügungs= lustige Tochter eines lustigen Landedelmanns sehnte sich bald hin= weg aus der ernsten Einförmigkeit des stillen Gelehrtenhauses. Milton empfand die traurigste Nachwirkung politischer Kämpfe: die Wirren des Staates störten den Frieden seines Hauses. erzogenen ropalistischen Grundsätze seiner Gattin lehnten sich auf gegen das Puritanerthum des Mannes. Nach Verlauf eines Monats entfloh sie zu ihrem Vater, und nachdem Milton vergeblich versucht, sie zurück= zuführen, unterfing er sich, die Gesetzgebung seines Landes von einem Makel zu befreien, bessen Schwere er an sich selbst erfahren. faßte jene vier Schriften über die Ehescheidung (1643—1645), welche der sittlichen Bildung seiner — und leider auch unserer — Tage weit vorauseilten. Die ganze Kühnheit dieses Schritts begreifen wir erst, wenn wir uns erinnern, wie allgemein dieses Zeitalter — Milton selbst nicht ausgeschlossen — der Unart ergeben war, hinter jeder überraschen= den Meinung unlautere persönliche Motive des Schriftstellers zu wit= Von Alters her war die Freiheit der She ein Lieblingsthema jener sinnlichen Naturen, welche ber laxen Moral ein bequemes Lotterbett bereiten wollen. Der puritanische Denker bagegen ward ein Vertheidiger der Chescheidung, weil seine stolze Tugend sehr streng und vornehm bachte von dem Wesen der Ehe.

Milton war hier in der mißlichen Lage, allgemeine Regeln aufzusuchen für Fälle, welche als Ausnahmen von der natürlichen Ordnung nur eine individuelle Beurtheilung dulden; aber er löste seine Aufgabe mit der Logik eines schlagfertigen Denkers und mit dem Muthe eines guten Gewissens. Er will die Welt, wie von der Last des Aberglaubens in der Kirche, so von den eingebildeten Schrecken der Sünde im Kreise bes Hauses befreien. Siegreich zeigt er die Sinnlichkeit des kanonischen Rechts, das nur durch fleischlichen Ehebruch die She gelöst wissen will. Sein protestantisches Gewissen empört sich gegen die leichtfertigen Dispensationen vom Gesetz, welche solche übertriebene Härte nothwendig So streitet Milton, ihm selber vielleicht unbewußt, für die veranlaßt. harmonische Gleichmäßigkeit der Sitte, die wir modernen Menschen verehren, und gegen die Roheit jener alten Tage, die zwischen Zwang Mit ergreifenden Worten und Ausschweifung haltlos taumelten. schildert er das Glück, das ihm selber versagt war, das Glück der Ehe als einer göttlichen, bürgerlichen und leiblichen Gemeinschaft. Freilich, diese leibliche Gemeinschaft ruhig zu würdigen, war den Männern der Reformation nicht gegeben. Auch Milton haftet noch an der lutheri= schen Meinung, der natürliche Trieb sei sündhaft, wenn nicht Gottes absonderliches Erbarmen seinen Mantel darüber decke. Der Beruf des echten Liebesgottes, ruft der Puritaner, beginnt und endet in der Seele. Ist jene göttliche Gemeinschaft gebrochen, so ist die leibliche werthlos, so sind, die Kinder "Kinder des Zorns". Der Zweck der Ehe ist das Glück der Gatten — und "kein Bertrag kann binden, wenn seine Ausführung dem Zwecke des Vertrages widerspricht." Damit ist einer jener radicalen Sätze gesprochen, die mit ihrem schneidenden Klange die träge Welt aus dem Schlafe rütteln und ihr bei den verschiedensten Anlässen immer und immer wieder in die Ohren gellen: hat doch in unseren Tagen der Freistaat Venezuela genau mit denselben Worten seine Unabhängigkeit gerechtfertigt. — So dringt dieser reine Mensch in Allem, was er ergreift, auf bas Wesen, auf ben sittlichen Kern der Dinge. Nur leider hindert ihn auch hier seine theologische Verbildung, die köstlichsten Früchte seines Denkens zu ernten. Er ahnt, daß diese höchstpersönlichen Fragen durch die Aufstellung gesetzlicher Scheidungs= gründe niemals gelöst werden können. Aber statt daraus zu folgern, daß sie billigerweise dem Wahrspruche eines Schwurgerichts unterliegen sollten, verwirft er kurzweg jede Einmischung der Gerichte in eheliche Ver= hältnisse; ja, er will die Entscheidung über die Trennung der Ehe dem

Gewissen des Mannes anvertrauen und so unsere milderen Sitten versbessern durch die brutalen Rechtsbegriffe der Juden, welche die Menschenswürde des Weibes nicht fassen konnten!

Abweichend von der dürren Jurisprudenz der Zeitgenossen, aber übereinstimmend mit den großen Staatslehrern unter ben Alten sah Milton in der Familie die Grundlage des Staats. Um dem häuslichen Leben nach allen Seiten hin gerecht zu werden, schrieb er — damals beschäftigt mit der Erziehung der Kinder einiger Freunde — sein Buch "über Erziehung". Bielleicht hat in jenen Tagen nur der Deutsche Samuel Hartlieb diese Schrift, welche der englische "Schulmeister" ihm widmete, ganz verstanden; so wenig hatte der Miltonische Plan eines freien, wahrhaft classischen Jugendunterrichts mit den theologischen Begriffen des Jahrhunderts gemein. — Die häusliche Freiheit ward nicht zur Wahrheit, so lange nicht "die Geburt des Gehirns ebenso frei war, wie die Geburt des Leibes," so lange der Staat die Preffreiheit verküm= merte. Die Presbyterianer hatten im langen Parlament die Oberhand gewonnen, aber nach bem Siege bewiesen sie die gleiche Unduldsamkeit wie die gestürzten Bischöflichen, sie beschlossen (1644), daß für den Druck jeder Schrift eine Licenz eingeholt werden müsse. Da erkannte Milton die Gefahr, daß der große Freiheitskampf seiner Nation mit dem Siege einer Partei über die andere kläglich ende. Er richtete an das Parlament die Arcopagitica, die berühmte schwungvolle Rede zum Schutze der Preffreiheit, unzweifelhaft die schönste seiner prosaischen Hier ist Milton's großartiger Idealismus an der rechten Stelle, hier redet sein freudiger, zweifelloser Dichterglaube an die Allmacht der Wahrheit, die — ein umgekehrter Proteus — nur aller Fesseln ledig Worte des Heiles kündet. Ein gutes Buch ist wie eine Phiole voll der reinsten Lebenskraft des schaffenden Geistes; wer einen Men= schen erschlägt, tödet ein vernünftiges Wesen, wer ein Buch vernichtet, tödet die Vernunft selber, denn allerdings ist möglich, daß eine Wahr= heit, einmal gewaltsam unterbrückt, nie wiederkehre in der Geschichte. Mit der Vernunft hat uns Gott die Freiheit der Wahl gegeben. Daß ein Mensch durch freie Wahl zur Tugend gelange, frommt der Welt mehr, benn daß zehn durch Zwang dazu getrieben werben. — Die Rede vermochte zwar nicht die Herrschsucht der siegreichen Partei zu belehren; boch an einzelnen tieferen Naturen fand der Apostel der Preßfreiheit schon jetzt willige Hörer. Ein Censor legte sein Amt freiwillig nieder, weil er durch Milton die Verächtlichkeit seines Wirkens und den päpst= lichen Ursprung ber Censur kennen gelernt hatte. Erst ein Jahrhundert später ging Milton's Saat auf. Seine Rede ward eine Macht in jenen Kämpfen, welche unter Georg III. die Unabhängigkeit der englischen Presse endgiltig entschieden, und kurz vor der Berusung der französischen Nationalversammlung übersetze Mirabeau die Areopagitica für seine Landsleute und schrieb dazu: nicht seine Verfassung hat den englischen Staat so hoch erhoben, sondern die Durchführung der Miltonischen Ideen, die Achtung vor der öffentlichen Meinung.

Als diese Händel unter steigender Erbitterung der Geistlichkeit durchgefochten waren, verbrachte Milton vier Jahre (1645—1649) in stiller Muße, schrieb an seiner Geschichte Englands in der angelsächsischen Epoche und folgte mit Spannung der anschwellenden Fluth der Ereignisse. Das Königthum von Gottes Gnaben wurde von seinem Ver-Ein Ausspruch Jacob's I. mag die Bedeutung des hängniß ereilt. Kampfes bezeichnen — jenes blasphemische Wort aus der Thronrede vom Jahre 1609: "Gott hat Gewalt zu schaffen und zu zerstören, Leben und Tod zu geben. Ihm gehorchen Seele und Leib. Dieselbe Macht besitzen die Könige. Sie schaffen und vernichten ihre Unterthanen, gebieten über Leben und Tod, richten in allen Sachen, selber Niemand verantwortlich denn allein Gott. Sie können mit ihren Unterthanen handeln als mit Schachpuppen, bas Volk wie eine Münze erhöhen ober Zwischen dieser frivolen Selbstvergötterung eines durchherabsetzen." aus ungermanischen Despotismus und dem gekränkten Rechtsgefühle eines gläubigen Volkes war jebe Vermittlung unmöglich. Die Ent= scheidung mußte der Partei zufallen, welche allein den Muth hatte, ehrlich mit dem Königthume zu brechen, der Partei der Independenten, die nach dem eigenen Geständniß der Rohalisten durch den Glanz ihrer Talente im Lager und im Rath alle anderen Parteien verdunkelte. Milton hatte ehemals Englands Heil gesehen in dem ehrlichen Befolgen der alten Verfassung mit ihrem "freien Parlamente unter einem freien, nicht bevormundeten Könige." Er hatte dann sich zu Cromwell's Meinung bekehrt, der von Anfang an die Dinge mit königlichem Blicke beherrschte und den Nagel auf den Kopf traf, als er erklärte, mit dem falschen versteckten Stuart sei jedes Verhandeln vergeblich. Wie sollte ihn, der den Zauber einer tiefern Poesie im Herzen trug, der romantische Reiz der ritterlichen Cavalierehre blenden? Eine edle Freundschaft verband ihn jetzt mit Cromwell. Er erkannte in dem Helden, "ber Gottes Schlachten schlug," ber voran stand, "als des Messias

großes Banner flog," den gebornen Herrscher, dem die von Gott ge= wollte Regierung der Beften zufallen müsse. Wie verschieden geartet die Beiden auch waren: der schöne, feingebildete Dichter und der plumpe, wetterfeste, nüchterne Mann des Kriegs und der Geschäfte begegneten sich in dem tiefen Ernste ihres Glaubens, in ihrer Verachtung des Scheines, und Beide standen hoch genug, um keiner Partei sich gänzlich zu verpfänden. Solche grundverschiedene Naturen mit gleicher Ueberzeugung schließen sich leicht an einander zu dauernder, werkthätiger Freundschaft. Milton ward der Anwalt der großen Rebellion, er ward nach Dante der einzige große Dichter, der als politischer Schriftsteller sich einen Kranz errungen hat. An ihm mag man die Nüchternheit des gesunden Menschenverstandes verlernen, der schon bei dem Worte "Dichter und Politiker" selbstgefällig zu lächeln beginnt. Milton war ein Idealist von verwegenster Kühnheit, er konnte an unabweislichen Thatsachen der Wirklichkeit mit einer, in dieser Nation von Baconianern unerhörten Gleichgiltigkeit vorübergehen. ist gefährlich, zu spotten über die Weissagungen des Genius, denn noch ist Reiner als ein falscher Prophet erfunden worden, der an das Edle in der Menschheit glaubte. Wenn die klugen Leute jener Tage des Dichters lachten, ber die Befreiung von Griechenland und Italien träumte, mit welcher Ehrfurcht sollen wir vor solcher Sehergabe stehen! Wohl irrte er, wenn er meinte, "der Deutschen männliche Kraft" werde für den Freiheitskampf der Briten in die Schranken treten, denn unser Volk lag damals tief danieder in philisterhafter Verzagtheit und sah in ben Puritanern nur eine unbändige Rotte wilber Mörder, — aber wie nun, wenn Milton heute lesen könnte in den Herzen der edelsten Deutschen?

Rasch nach einander hatte der Sturm der Revolution die dischöfsliche und die preschterianische Partei darnieder geworfen. König Karlstand als Angeklagter vor dem Hause der Gemeinen; das Gemeinwesen von England war gegründet. Aus freiem Antried begann Milton, noch während der Prozeß des Königs schwebte, die Schrift "über die Stellung der Könige und Obrigkeiten" und ließ sie kurz nach Karl's Hinrichtung erscheinen. Jetzt, da das Wohl des Staats eine große That gebieterisch sorderte, schien es ihm seig und müßig, nach Präcedenzfällen und Gründen des positiven Rechts zu fragen. Er gab eine unbedingte Rechtsertigung der surchtbaren That nach Gründen des Naturrechts. Der Erfolg war ungeheuer bei Freund und Feind. Die neue Republik

ernannte ihren feurigen Bertheibiger zum lateinischen Staatssecretär, und im Auftrage bes Staatsraths führte er nun den Federkrieg gegen Alsbald nach der Hinrichtung des Königs ward offendie Cavaliere. bar, wie schwere Wunden diese That der Sache der Freiheit geschlagen. Der Spruch war gefällt wider das Recht des Landes, in der Person des Königs schien die Sicherheit jedes Bürgers bedroht. Der königliche Märthrer, der doch "nur für sich, nicht für die Wahrheit Zeugniß abgelegt," fand sentimentale Bewunderer unter denen, welche dem lebenben Thrannen geflucht, und die Cavaliere säumten nicht, diese weinerliche Stimmung zu benutzen. Der Bischof von Exeter verfaßte die berufene Schrift "Eikon Basilike, das Bildniß seiner geheiligten Majestät in seiner Einsamkeit und Qual." Das Buch, voll gefühlvoller Todesbetrachtungen und frommer Wünsche für England, erschien anonhm und gab sich für ein nachgelassenes Werk des Königs selber. Es ward bald in 47 Auflagen im Lande verbreitet, und ihm vornehmlich ist zu verbanken, daß der meineidige, herzlose Stuart fortan als ein edler, großmüthiger Herr in dem Herzen der Masse lebte. Unverzüglich antwortete Milton mit seinem grimmigen Eikonoklastes. Dieser Bilderstürmer enthüllte unbarmherzig den plumpen Betrug, welcher jenem königlichen Bilde zu Grunde lag. Er sprach goldene Worte wider die weibische Schwäche, welche die großen öffentlichen Sünden eidbrüchiger Fürsten vergißt über den kleinen Tugenden ihrer Häuslichkeit — goldene Worte, welche die harmlosen Bewunderer des musterhaften Familienlebens veutscher Kleinkönige noch heute nicht beherzigt haben.

Ein neuer Anwalt bes absoluten Königthums und der bischöflichen Kirche trat auf. Der bekannte philologische Polhhistor Claude Saumaise, der noch vor Aurzem das Bisthum als eine papistische Einrichtung verdammt hatte, schried jett "für den Judaslohn von hundert Jacobsthalern" die desensio regia. Mit gutem Grunde spottete Milton: wenn Karl Stuart sich den Bertheidiger des Glaubens nannte, so mag sich auch Salmasius den Vertheidiger des Königs nennen, denn Beiden ist eigen, daß sie zerstören, was sie vertheidigen wollen. In der That, nicht unglücklicher konnte die Sache des Königthums versochten werden. Wie leicht war es, die Unverantwortlichkeit des Königs als einen unsumstößlichen Grundsatz des englischen Rechts aufzuweisen! Ja, selbst die absolutistischen Gewaltthaten König Karl's boten einem gewandten Sachwalter einen sehr dankbaren Stoss. Reine Frage, sie hatten das Land an den Rand des Verderbens geführt, aber dem positiven Rechte

widersprachen sie keineswegs so unzweifelhaft, wie man gemeinhin be= Hatten boch die Tudor's hundert Jahre lang ungestraft ein nicht minder absolutes Regiment, freilich zum Ruhme des Landes und zum Besten der niederen Stände, geführt. Aber der Streit zwischen Volk und Krone von England war längst ein großer Principienkampf So stützte sich benn Salmasius, statt auf die schwer zu widerlegenden Gründe des positiven Rechts, auf das Naturrecht. erweiterte die fluchwürdige Politik der Habsburger, das "novus rex, nova lex "Ferdinand's II., zu einem Spsteme des Meineids. Kreuzigung Christi war eine unschuldige Kleinigkeit im Vergleich zu Karl's Hinrichtung. Wie der Einzelne sich freiwillig in ewige Sklaverei verkaufen kann, so auch die Völker. Darum bindet den König kein Schwur, kein Geset; seine Gewalt ist göttlich, väterlich, schrankenlos." — So furchtbar war die Verblendung und Erbitterung der Parteien, daß selbst ein solches Werk der jungen Republik gefährlich scheinen Milton schrieb zur Erwiderung die defensio pro populo mußte. Anglicano, das berühmteste seiner prosaischen Werke, und brachte das mals seinem Lande ein Opfer, würdig der großen Thaten römischer Bürgertugend, ein Opfer, schmerzlicher vielleicht als die Hingabe des Lebens. Längst schon war durch die wiederholte Anstrengung der Nachtarbeit die Gesundheit seiner Augen untergraben. Das eine Auge war bereits trübe geworden, und jetzt gerade erklärten ihm die Aerzte, daß auch das Licht des andern sich nur erhalten lasse durch sorgsame Schonung. Aber Salmasius hatte die Streiter Gottes ein Volk von Räubern und Mördern genannt: Milton ermaß die ganze Schwere des brohenden Verlustes, tröstete sich an dem Bilde des homerischen Achill, wählte gleich ihm ein schmerzenreiches Leben voll Ruhmes, schrieb die Vertheidigung seines Volkes und — erblindete für immer. So offenbart sich in Milton in ibealer Vollendung, was auch den Weltlichsten mit immer neuer Bewunderung zu diesem finstern Heiligen hinzieht — die Macht eines Glaubens, der Berge versetzen mag. Die Feinde froh= lockten, sie erkannten in Milton's Erblindung Gottes sichtbare Rächer= hand und schilberten ihn als das

monstrum horrendum informe ingens cui lumen ademptum.

Er aber schrieb einem Freunde: "was hält mich aufrecht in so schwerem Leib? Nur dies Gefühl: ich gab mein Augenlicht als Opfer hin für zenen hehren Streit, von dem die Welt im Nord und Süden spricht." Das kleine Buch, geschmückt mit dem Wappen der neuen Republik — dem rothen Kreuz und der irischen Harse — ging von Hand zu Hand; die desensio wurde das politische Erbauungsbuch der Puritaner. Wohl ward das Werk in Paris und Toulouse von Henkers-hand verbrannt, aber Salmasius erlag dem Fluche des Lächerlichen, den Milton's erbarmungslose Polemik auf ihn herabgerusen. Um den Answalt der Freiheit drängten sich preisend die Staatsmänner von England und die Gesandten der fremden Mächte. Noch in mehreren kleinen Flugschriften versocht Milton die Sache der Republik. Das Kriegsrecht herrschte in England; ihn beirrte es nicht. In gräuelvollem Kampse ward Irland unterworsen, also daß die irische Mutter noch heute mit dem Namen Cromwell ihr weinendes Kind zur Kuhe schreckt; dem Dichter aber war kein Zweisel, wider Papisten und Rebellen müsse Streiter Gottes das Schwert Gibeon's gebrauchen.

In allen diesen politischen Streitschriften Milton's offenbart sich zunächst, welchen mächtigen Schritt die staatliche Einsicht vorwärts gethan burch die Arbeit der Reformatoren. Der Staat war endlich zu seinen Jahren gekommen, er ward gewürdigt nach seinem eigenen Rechte und galt nicht mehr, wie in den Tagen des Papstthums, als ein Reich des Fleisches, als ein dienendes Anhängsel der Kirche. Hatte Luther einst, wie er gern von sich rühmte, als der Erste gezeigt, was Stand und Würde christlicher Obrigkeit sei, so war der Glaube an die Selb= ständigkeit des Staats nunmehr allen Protestanten in Fleisch und Blut gedrungen. Unmöglich konnte. die neue Kirche auf die Dauer sich be= ruhigen bei der lutherischen Lehre vom leidenden Gehorsam; wer die von Gott eingesetzten Oberhirten der Kirche nicht mehr anerkannte, mußte schließlich auch bas Königthum von Gottes Gnaden bekämpfen. Den Calvinisten bleibt das Verdienst, daß sie die letzten politischen Consequenzen des Protestantismus gezogen. Seit den Gräueln der Bar= tholomäusnacht ließ sich die Frage nicht mehr abweisen, wann das Recht des Widerstandes gegen thrannische Obrigkeiten in Kraft trete. schlagfertigen Schriften verfochten die hugenottischen Politiker, die Hoto= man, la Boétie, Languet, das Recht des Bolkes, den König, den es sichselber gesetzt, im Falle des Mißbrauchs der Gewalt wieder abzusetzen. Sie alle waren, wie schon früher der Schotte Buchanan, beherrscht von der calvinistischen Vorstellung, daß der Herr Zebaoth einen Bund, einen covenant, mit seinem gläubigen Bolke geschlossen habe. Aber aus einem Wuste unklarer theologischer Begriffe brach doch bereits jene

Lehre vom Widerstandsrechte hervor, welche rechtlich und sittlich unsansechtbar bleiben wird, so lange freie Männer leben. Hubert Languet faßte das Gleichgewicht der Pflichten und Rechte, die wahre Grundlage des Rechtsstaates, in dem classischen Worte zusammen: "wir wollen uns vom Könige beherrschen lassen, wenn er sich von dem Gesetze besherrschen läßt."

An diese Denker knüpft Milton an, und er verhält sich zu ihnen, wie die Puritaner überhaupt zu den Hugenotten: er ist kühner, tief= sinniger, aber auch härter, fanatischer. Die unbequemen Thatsachen der Geschichte schiebt der Idealist mit einigen kühnen Griffen zur Seite: das Beto des Königs ist unvernünftig und hat daher wohl niemals in England zu Recht bestanden, das Unterhaus ist sicherlich älteren Ursprungs als das Haus der Lords! Ofiris, Saul und David, die Erhebung der Schmalkalbener wider Karl V. werden als Präcedenzfälle für die Hinrichtung Karl Stuart's angeführt. Der Schwerpunkt seiner Beweisführung liegt durchaus in dem großartigen Idealismus seiner naturrechtlichen Doctrin. Angeboren ist die Freiheit den Menschen; Der König leitet seine kein Volk kann für immer barauf verzichten. Gewalt vom Volke her und darf sie nur üben innerhalb der Schranken des Gesetzes. Ein Thrann ist nicht mehr König, nur die Larve eines Königs, er verfällt demselben Strafgesetze wie jeder andere Bürger, denn das Volk ist älter, mächtiger als der König. Doch nicht der Pöbel, zu welchem Milton den Adel und die niederen Klassen zählt, soll herr= schen; von dem Kerne der Nation vielmehr, von dem gebildeten Mittel= stande wird das christliche Gemeinwesen von England geleitet. Damit, offenbar, ist ohne jede Rücksicht auf die Verschiedenheit der Staats= formen die den Staat auf den Kopf stellende vieldeutige Lehre der Volkssouveränität verkündet — das Kind einer Epoche, welche Alles zu fürchten hatte von dem Mißbrauche fürstlicher Gewalt. Sie hat seit= dem ruhigeren Theorien das Feld räumen müssen, welche auch erwägen, wie das Königthum zu schützen sei gegen die Uebergriffe des Volkes. Dauern aber für alle Zeiten werben jene schlagenden Sätze, womit ·Wilton das göttliche Recht des Königthums widerlegt: "daß ein Staat bestehe, ist Gottes Ordnung, die Wahl der Staatsformen aber ist in ber Menschen Hand gelegt. Es ift mehr Göttliches in einem Volke, bas einen ungerechten König entsetzt, denn in einem Könige, der ein unschuldiges Volk unterdrückt." Eben jetzt war überall in Europa das absolute Königthum im Aufsteigen; doch allmählich begann in den Gemüthern die Miltonische Lehre Wurzel zu schlagen: "es giebt keine Götter mehr von Fleisch und Blut," und Cromwell durfte das stolze Wort sprechen: "der Wahn, das Bolk gehöre dem Könige, die Kirche und das Heilige dem Papste und den Geistlichen, wie ihr sie nennt — beginnt in der Welt ausgepfissen zu werden."

Hier wieder indeß verfällt Milton seinem tragischen Loose, daß in den Ursachen seiner Größe zugleich die letzten Gründe seiner Irrthümer enthalten sind. Dieselbe Kraft und Innigkeit des religiösen Glaubens, welche allein ihn und seine Genossen befähigte, den Despotismus zu Boben zu schlagen, sie stürzte ihn auch in die entsetzlichen Lehren des jüdischen Rechts der Rache. Milton hat allerdings, wie Cromwell, die ganze schreckliche Verkettung der Umstände gewürdigt, welche für die Sicherung der Freiheit kaum einen andern Ausweg offen ließ als die Hinrichtung des Königs. Aber der Beweggrund, welcher seinen Entschluß wirklich bestimmte, war ersichtlich seine tiefe Ueberzeugung von der Wahrheit der hebräischen Lehre "Aug' um Auge, Zahn um Zahn." Dieser glänzende Geist dachte im Grunde der Seele nicht anders als jene gottseligen Dragoner, welche das Parlament bestürmten, "den Blutmann Karl Stuart zur Rechenschaft zu ziehen für das vergossene Blut." — Die Anhänger des constitutionellen Königthums waren vor= derhand verstummt; nur die feilen Verfechter des frivolen Absolutismus traten dem Dichter entgegen. Was Wunder, daß Milton, solchen Feinden gegenüber, in eine streng republikanische Richtung hineintrieb? Er verdammt jetzt schlechthin die Monarchie. Unter den Menschen ragt kein Geschlecht durch seine Tugenden so unzweifelhaft hervor, wie unter den Pferden die Rasse von Tutbury; unter Gleichen aber — schon Aristoteles sagt es — darf Keiner herrschen. Daß gerade die schreiende Ungleichheit unserer Bürger, die Macht unserer socialen Gegensätze die Monarchie nothwendig hervorruft — die Bedeutung dieser verwickelten wirthschaftlichen Thatsache vermag der starre moralische Rigorismus des Puritaners nicht zu begreifen. Er erklärt jede Staatsverfassung kurzerhand aus dem Volkscharakter; lebt ein Volk in einem unfreien Staate, so fehlt ihm eben jener edle Muth, welcher die Freiheit mit der Armuth dem behaglichen Luxus der Knechtschaft vorzieht.

Um dieser tief=sittlichen Auffassung des Staates willen stehen Wilton und alle die protestantischen Vertheidiger der Volkssouveränität, welche die britischen Dissidenten gern als die "liberty authors" ans führen, hoch über den Jesuiten, den Suarez und Mariana, welche dem

Wortlaute nach eine sehr ähnliche Lehre verfochten, aber ohne Glauben an die sittliche Würde, an das selbständige Recht des Staats, lediglich zum Zwecke der Herrschaft der Kirche über den Staat. Selbst jene milben Freidenker, welche später, gehoben durch den glücklichen Erfolg der zweiten Revolution, für Englands Volksrechte stritten, selbst Locke und seine Schüler haben zwar die Probleme der Staatslehre mit dem Lichte einer unvergleichlich reicheren Erfahrung erhellt; aber wie weit bleibt ihr mattherziger Versuch, das Gefühl an die Stelle der Tugend zu setzen, zurück hinter Milton's mannhafter sittlicher Strenge! Wieder und wieder mahnt der blinde Seher seine Landsleute, daß es in ihrer Hand liege, die ungeheure Umwälzung sittlich zu rechtfertigen. ihr jetzt nicht alles von euch abweist, was klein und niedrig, wenn ihr jetzt nicht all euer Denken und Thun auf das Große und Erhabene richtet, dann ist jedes Schmähwort des Salmasius bewährt!" Thrannei trachtet, die Bürger möglichst schafmäßig im Geist und Willen zu machen; ein freies Volk aber soll den Thrannen im eigenen Busen niederkämpfen und den Staat also gestalten, daß er Einem großen Christenmenschen gleiche.

Es läßt sich nicht verkennen: Milton's schwungvoller Ibealismus, weil er so hoch denkt von dem Wesen des Staats, vermag nicht die Auf= gabe des Staats in festen Grenzen zu halten, er vermengt Recht und Sittlickeit, er führt in die moderne Politik antike Begriffe ein, welche die sociale Freiheitsliebe der Neueren niemals ertragen wird. scharfe Kopf mußte fragen, wie benn ber Staat eine so ausgebehnte erziehende Gewalt üben könne, wenn es wirklich — wie Milton meint — nur eine religiöse Sittlichkeit giebt, die Religion aber dem Staate nicht unterworfen ist. Sehr erklärlich also, daß der geistreichste Gegner der Puritaner, Thomas Hobbes, mit der souveränen Verachtung eines mathematischen Kopfes auf die Widersprücke der Miltonischen Lehre herabschaute. Zu dem Streite des Salmasius mit Milton meinte er in seiner grimmigen Weise, er wisse nicht, bei welchem von Beiden die schönere Sprache und die schlechteren Gründe zu finden seien. viel folgerichtiger wußte Hobbes seine Staatslehre auszuführen, indem er dem Alles verschlingenden Leviathan, dem Staate, die ausschließliche höchste Entscheidung über alle menschlichen Dinge zuwies: "gut und böse, heilig und teuflisch ist was die Staatsgewalt dafür erklärt." Der Verfechter der schrankenlosen Staatsallmacht dachte ebenso niedrig, materialistisch von der menschlichen Natur, wie Milton vornehm,

idealistisch; die Beiden redeten zwei Sprachen. Jede Verständigung zwischen den zwei größten politischen Denkern, welche England damals besaß, war unmöglich. Das mochten sie selber empfinden, sie haben beide weislich vermieden, sich mit einander zu messen.

Am letzten Ende liegt die welthistorische Bedeutung Milton's darin, daß er kühner, eindringlicher, denn irgend Einer zuvor, die Freisheit als ein angeborenes Recht der Bölker verkündete, während die Bölker noch immer nach mittelalterlicher Beise hergebrachte Freiheiten als einen privatrechtlichen Besitz vertheibigten. Insosern war der Dichter wirklich einer der Pioniere einer neuen Zeit, deren Morgensgrauen wir heute erst schauen, und es ist erklärlich, daß noch in den Tagen der heiligen Allianz ein Uebersetzer der desonsio in der Schweiz hart bestraft ward. Er selber kannte die Größe seines Wirkens. "Wir ward auferlegt, ruft er, eine edlere Pflanze als jene, die Triptolemus von Land zu Lande trug, von meiner Heimath aus unter den Völkern zu verbreiten, eine freie und bürgerliche Menschensitte in den Städten, den Reichen, den Nationen auszusäen."

Mit schöner Schwärmerei schaute Milton auf den Helden, welchem er nun diente. Seit Cromwell das Ruber der Republik ergriffen, sah die Welt endlich wieder eine wahrhafte Politik der Ideen. Nach Innen freilich konnte das kühne Gebäude der Republik nur durch eine eiserne militärische Zucht vorläufig und nothdürftig gestützt werden. bewegte sich in der unfruchtbaren, rein negativen Staatskunst eines Gemeinwesens "ohne König und Oberhaus". Denn gar zu gewaltsam war der Zusammenhang einer uralten Verfassung zerschnitten, gar zu sehr entfremdet waren die Herzen der Stände, welche die Selbst= regierung der Grafschaften vorzugsweise tragen, und gar zu schmerzlich vermißten die geängsteten Gemüther der Menschen in der strengen Ord= nung des Freistaates jene belebende Kraft, beren auch der Staat nimmer entbehren kann — die Freude, den harmlos=fröhlichen Genuß der Um so großartiger und freier entfaltete sich des Protectors Stunde. Politik nach Außen: der Protestantismus hatte wieder einen gewaltigen Schirmherrn gefunden. Die Staatsschriften, welche Milton im Dienste dieser erhabenen Staatskunst schrieb (ein Theil der unter dem Namen Epistolae Pseudosenatus Anglicani bekannten Sammlung), fesseln nicht blos durch ihr classisches Latein, sie reden auch eine Sprache voll Kraft und Wahrheit, welche wie voller mächtiger Glockenklang das bürftige Gezwitscher des "möchte" und "dürfte" gemeiner diplomatischer

Redeweise übertönt. Cromwell's Hoffnung war, "den gesammten protestantischen Namen in brüderlicher Eintracht zusammenzuknüpfen" und diese gesammelte Macht dem Hause Habsburg entgegenzustellen. ermüblich mahnte Milton den großen Kurfürsten von Brandenburg zum Frieden mit Schweben, die Lutheraner und Calvinisten Deutschlands zum Beilegen des Bruderstreits. Alle protestantischen Höfe rief er in die Schranken zum Schutze der verfolgten Waldenser; ihm schwoll das Herz von Grimm — ein schönes Sonett bezeugt es — wenn er diese ehrwürdige Heimath der Ketzerei mißhandelt sah, "dies Volk, das schon den wahren Gott bekannte, als unsre Bäter noch vor Klötzen knieten." So glänzend hatte der Inselstaat seit Langem nicht dagestanden, als jett, da Cromwell durch gebieterische Drohungen den Papst zur Herausgabe englischer Schiffe zwang und von dem Könige von Spanien seine "beiden Augen" — Abschaffung der Inquisition und freien Handel in Westindien — forderte. Freilich, diese protestantische Tendenzpolitik erschien zu spät. Schon begannen andere, rein politische, Gegenfätze die Welt zu erschüttern, schon hatte die Freiheit Europa's mehr zu fürchten von dem begehrlichen Frankreich als von dem tief gedemüthig= ten Spanien, und der große Kurfürst wußte wohl, warum er in dem protestantischen Schweden seinen Todseind sehen mußte. Reiche, angeregte Stunden verlebte Milton an dem Hofe des letzten Helden des Protestantismus im Verkehre mit Waller, Georg Wither und Selden; dann und wann erschien Cromwell mit der Lady Protectreß in Milton's Hause und lauschte dem Orgelspiele des Dichters. Und doch lebte man in schwülen Tagen. Nie hatte das englische Volk die Herrschaft eines ruchlosen Königs so unruhig getragen wie das Regiment seines größten Beherrschers. Die Aufstände wollten sich nicht legen, das Pamphlet Killing no murder verlangte die Ermordung des Protectors. bald ist Milton selbst, wie es scheint, irr geworden an seinem Helden. Von jenen wüsten Träumern freilich, welche das Nahen des tausendjährigen Reiches erwarteten, schied den eleganten Gelehrten schon sein guter Geschmack. Aber der die Wiedergeburt der antiken Freistaaten gehofft hatte, vermochte sich nicht zu befreunden mit der Fortdauer der Dictatur. Er begann den Staatsmann nicht mehr zu verstehen, welcher den Muth hatte, das Nothwendige zu wollen, und das Königthum, das unentbehrliche, neu zu gründen trachtete.

Seinem republikanischen Staatsamte ist der Dichter bis nach Cromwell's Tode treu geblieben; und auch in den politischen Federkrieg

trat er wieder ein, als die Zügel des Regiments, den schwachen Händen Richard Cromwell's entgleitend, schlaff am Boden hingen, als der Freistaat verlassen ward von dem Glauben des Volkes, und immer lauter und zuversichtlicher der Ruf der Cavaliere erklang: the king shall rejoice his own again. Da erfüllte sich Milton's Prophetenwort: die Briten waren "unversehrt durch das Feuer gegangen, um dann an dem Qualm zu sterben." Reine Spur der harten Tugenden, die das gefährdete Gemeinwesen heischte: überall die verzweifelte Müdigkeit, die der Anspannung ungeheurer Thaten zu folgen pflegt. In offenen Briefen und in der Schrift "der mögliche und leichte Weg, ein freies Gemeinwesen herzustellen" stritt Milton als der Lette für die "gute alte Sache". Nach der Weise solcher hellsehenden Naturen im Einzelnen irrend, aber im Großen und Ganzen untrüglich, meinte er einen glatten Heuchler wie Monk durch den Hinweis auf die sittliche Reinheit der Republik zu rühren, und zugleich sprach er die tiefsinnigen Worte, daß ein zurückehrendes Königthum die schlimmste der Gewaltherrschaften sei, daß Englands Volk noch einmal für sein Recht werde bluten müssen. Eben jetzt, da die kleinen Menschen an dem Gemeinwesen verzweifelten, erhob sich sein Idealismus zum verwegensten Fluge. War nicht mit Cromwell's Tode die Gefahr der Thrannis verschwunden und die Möglichkeit gegeben, den Staat nach den höchsten Anforderungen protestantischer Freiheit umzugestalten, eine feste Burg des Protestantis mus, ein westliches Rom zu gründen? Et nos consilium dedimus Sullae, demus populo nunc, schrieb Milton und entrollte ben Plan seines Staatsideals. Alle Standesunterschiede sollen schwinden, vornehmlich muß die Anhäufung des Grundbesitzes in wenigen Händen, welche die normannische Eroberung verschuldet, durch eine Aeckerverthei= lung vernichtet und also der Schwerpunkt des Staats, der Mittelstand, gestärkt werden. Unbedingte Freiheit des Glaubens, des Wissens, des Verkehrs. Aber mit nichten wollte Milton, der auf die Masse mit dem vornehmen Stolze aller feineren Geister herabschaute, daß biese demokratisirte Gesellschaft auch demokratisch regiert werde. Auch er bewunderte jene seegewaltige Republik des Protestantismus, welche Cromwell durch einen ewigen Bund mit England zu vereinigen dachte. lebenslänglicher Senat, ähnlich ben Generalstaaten im Haag, sollte den verjüngten Freistaat regieren, Großbritannien sollte sich umgestalten zu einem Bunde freier Provinzen und Gemeinden nach dem Muster der Vereinigten Niederlande, nur mit einer ungleich stärkeren Central=

gewalt. Noch niemals waren die demokratischen Ideen des Calvinismus so kühnlich durchgeführt worden. Doch dies königliche England war nicht gesonnen, den Träumen seines Dichters zu lauschen. Erst hundert Jahre später, unter den Männern, die ihren puritanischen Glauben über das Weltmeer gerettet, trat das Staatsideal des Independenten ins Leben; aber auch die Union von Nordamerika hat jenen Abel der Geistesbildung nicht entfaltet, welchen der Dichter von der vollendeten Demokratie erwartete.

Das waren die letzten Worte der sterbenden Freiheit. Milton selber verglich sich dem Propheten, der von den tauben Menschen sich abkehrend die schweigende Welt anruft: "DErde, Erde, Erde!" Höher und höher schwoll "die Sündfluth dieses epidemischen Wahnsinns", man hatte die traurigste der Künste gelernt, die ein Volk niemals lernen soll, die Kunst, das Unwürdige zu vergessen. Ohne jede Bedingung ward der Staat einem Stuart ausgeliefert, "auf den Knieen ihrer Herzen" begrüßten die Gemeinen von England den legitimen König. "Rückehr nach Aeghptenland" war vollbracht. Das Volk, entledigt des puritanischen Zwanges, tanzte jubelnd um das goldene Kalb, und in den Rathsälen der Cromwell und Bradshaw tummelte sich die Gemeinheit eines verwilderten Hofes. Als jetzt das Gericht der Rache verhängt ward über die großen Rebellen, als man die Leiche des Pro= tectors aus dem Grabe riß, da ward auch Milton von den Verfolgern Am 16. Juni 1660 verbrannte der Henker die defensio, und nur der Berwendung einflußreicher Freunde gelang es, den bereits ver= hafteten Dichter zu befreien. Aber wenn man meinte, der verstockte Rundkopf werde sich freuen, so billigen Kaufes zu entkommen, so kannte man wenig den unbeugsamen Rechtssinn des Mannes: nicht eher schied er aus dem Gefängniß des Hauses der Gemeinen, als bis er eine Klage eingereicht gegen den serjeant at armes, welcher ihm zu hohe Gebühren angerechnet.

Und nun stand der Letzte der Puritaner allein, das England Karl's II. hatte keinen Platz für einen Milton. Alles, was ihm heilig, war ein Spott der Buben geworden, und jene wunderbare Fügung, welche unter die Herrschaft des verächtlichsten Königs den Beginn des gesicherten constitutionellen Regiments in England verlegte — er sollte sie nicht mehr erkennen. Den ganzen Schmerz eines Patrioten, der an der Würde seines Volkes verzweifelt, legte er nieder in den trostlosen Worten eines Briefes an einen Freund: "Weine kindliche Liebe zum

Vaterlande hat mich endlich ohne ein Vaterland gelassen. "War es möglich, daß ein römischer Bürger das Verderben seines Landes über den Freuden seines Hauses vergessen konnte, so sollte Milton auch dieser Trost versagt bleiben. Häusliches Unglück, das Loos der meisten großen Dichter Englands, war auch das seine. Seine ungetreue Gattin hatte nach mehrjähriger Abwesenheit endlich zu Milton's Füßen sich niedergeworfen und die Verzeihung des Sanftmüthigen erfleht. Dann waren die Beiden bis zu Mary's Tode neben einander hingegangen, ohne daß ihre Seelen sich fanden. Darauf, in den Tagen seines politischen Wirkens, ward ihm das Glück, in Catharina Woodcock ein Weib nach seinem Herzen zu finden — doch nur für ein kurzes Jahr. Wie oft ist dann die liebliche Gestalt der Todten mit ihrem gütigen Lächeln durch seine Träume geschritten, bis ein trauriges Erwachen ihn zurückführte in die kalte Nüchternheit seiner Vereinsamung: "ich wache — und ber Tag bringt meine Nacht zurück." Endlich ließ sich der fünfzigjährige hilfsbedürftige Blinde durch das Zureden seiner Freunde zu einer dritten Heirath bewegen. Den der gewaltige Wechsel der Bölkergeschicke zu Boden geschmettert, er sollte jetzt noch durch die Nadelstiche alltäglicher kleinlicher Leiben gepeinigt werben. Die rohe, berbe Haushälterin Elisabeth Minshull blieb seinem Herzen ebenso fremd, wie die unholde Kälte seiner älteren Töchter. Und wie sehr mußte er den etwas willi= geren Gehorsam seiner jüngsten Tochter Deborah ausbeuten, wenn er sie die unverstandenen griechischen Werke vorlesen ließ oder ihr buchstaben= weise seine lateinischen Briefe dictirte. Sein Vermögen war in den Wirren des Bürgerfrieges verloren, sein Haus von dem großen Londoner Brande vernichtet worden. Nur einige armselige Gesellen, wie der Quäker Elwood, wagten noch den gemiedenen Puritaner aufzusuchen, wenn er Abends im ärmlichen Zimmer seine Thonpfeife rauchte. schwersten aber lastete auf seiner thatenlustigen Natur das Gefühl seines Leibesgebrechens. Wenn die verzärtelte Prüderie der Gegenwart dem Dichter gern das Reden über höchst=persönliche Leiden untersagen möchte, so empfand Milton bei allem Stolze viel zu einfach und sicher, um sich die natürlichste der Klagen zu verbieten. Sein Sonett "on his blindness" gehört zu den schönsten Klageliedern aller Zeiten: auf die vorwurfsvolle Frage, warum sein Pfund so frühe sich vergrabe, sindet der fromme Poet die tröstliche Antwort, daß der Herr in seinem könig= lichen Haushalt tausend bereite Diener habe,

und die nur stehn und harren, bienen auch.

Freilich, wie verstand sein feuriger Geist dies "stehn und harren!" Ein Theil seiner selbst geworden war das freudigste aller Bibelworte: "baß benen, die an Gott glauben, alle Dinge zum Besten gereichen." Auch er, wie alle edleren Naturen, ward durch das Körperleid geadelt, Eine Zeit der Schande war gekommen, da jedes ernste, fromme Wort den Schriftsteller in den Verdacht rebellischer Gesinnung brachte. Abermals, und frecher noch als unter Karl I., ward die Unzucht der Bühne vom Hofe begünstigt. Weder Orpben's zierliche Reime, noch jene unfläthigen Späße, womit Butler in seinem Hudibras die geschlagenen Puritaner bewarf, konnten den Kopf eines Wilton beschäf= tigen. Aus dieser Welt der Flachheit und Gemeinheit flüchtete er unter die unvergänglichen Schätze, die er seit Langem im Geiste trug. den stillen Stunden einsamer Sammlung fühlte er die Kräfte seiner Seele wachsen; laut und lebendig in ihm wurden der Geist der Bibel und die Nachklänge jener großen Dichterwerke, welche die Liebe seiner Jugend gewesen. Während sein leibliches Auge geschlossen war, schwebten vor seiner Seele die reinen Gestalten einer höheren Welt und mahnten ihn, sie festzuhalten. So wurden ihm die Tage körperlicher Leiben, häuslichen Kummers und staatlichen Elends verklärt von einem Glücke, das seinen sonnigsten Jugendtagen so schön nicht gelächelt hatte. Allnächtlich — er selber erzählt es — erschien vor seinem Lager seine Muse, der Geist Gottes, und hauchte ihm himmlische Melodien zu. Der alternde Milton schuf das Verlorene Paradies, und mit gerechtem Stolze durfte er sich selbst der Nachtigall vergleichen, die im Dunkel am herrlichsten singt.

Fünfundzwanzig Jahre lang hatte das Feuer unter der Asche gesschlasen, das jetzt in hellen geläuterten Flammen hervordrach. Nur selten hatte er die harte politische Arbeit unterbrochen und eines jener Sonette hingeworfen, welche darum so tief und unvergeßlich wirken, weil in ihnen der lange verhaltene Strom poetischer Empfindung mit erstaunlicher Kraft hervordricht. Eine alte Schuld war einzulösen, denn wiederholt war in seinen prosaischen Schriften verkündet, daß er sich mit dem Plane eines großen Epos trage. Wenn andere, ausschließlicher als er sür das Schöne geschaffene, Künstler sich weislich hüteten, den Zauber vorlaut zu stören, der über einem werdenden Gedichte wacht, so hatte Milton solche Vorsicht nicht nöthig. Die Aufsgabe des Dichters war ihm nicht wesentlich verschieden von dem Veruse bes Predigers: "er soll die Tugend und öffentliche Gesittung in den

Massen pslegen, die Unruhe des Herzens stillen und die Leidenschaften in harmonischen Einklang bringen." Um einen Gentleman in Tugend und Edelmuth zu erziehen, versichert Milton, ist unser weiser und ernster Dichter Spenser ein besserer Lehrer als Scotus oder Thomas von Aquino. — Man darf in dieser Meinung nicht blos die moralisirende Befangenheit des Puritaners sehen. Wenigstens Eine Eigenthümlichkeit der Kunst ist damit auf's klarste erkannt: die wunderbare Thatsache, daß die Kunst, indem sie ein Aeußerliches darstellt, dennoch den Menschen sammelt und auf sich selber zurückführt, während das Aeußerliche der Wirklichkeit uns zerstreut. In diesen Aussprüchen Milton's über den Beruf des Dichters besitzen wir einen Schlüssel, der uns das Verständniß des Paradise lost besser erschließen wird, als der jedes theologische Gedicht verwerfende Christenhaß der Encyclopädisten, oder die bornirte Salbung jener englischen Kritiker, welche, um das "christliche" Gedicht recht hoch zu erheben, allen anderen Dichtern nur eine uninspired inspiration zuerkennen. — Wie unendlich viel hatte boch das englische Leben an Farbenpracht, an Lebenslust und kerngesunder Freude in dem halben Jahrhundert zwischen Shakespeare's und Milton's Tagen verloren! Nie bewährte sich unbarmherziger und schneibender das traurigste und tiefsinnigste der historischen Gesetze, wonach jeder Fortschritt der Völker zugleich nothwendig einen Verlust enthält. protestantische Glaube war ein Gemeingut des Volkes geworden; aber so gänzlich war in dem besseren Theile der Nation die alte glückliche Luft am fünstlerischen Spiel erstorben, daß ein Genius wie Milton in die embryonische Form der Allegorie zurückfallen konnte, wenige Jahre, nachdem sein Volk das vollendete Kunstwerk des Dramas ge= Und so gänzlich hatte frostige Gelehrsamkeit unter den schaffen! Puritanern die heitere Natürlichkeit der Sitten bewältigt, daß Milton noch für nöthig hält, das Dichten in englischer statt in lateinischer Sprache ausbrücklich zu entschuldigen! Verschwunden war bas merry old England der jungfräulichen Königin, vollzogen jene harte Ernüchterung des Volkscharakters, welche noch heute Englands Epos und Drama in dem engen Kreise des Sittenbildes festgebannt hält. Wie später Byron — der einzige englische Dichter, der nach Milton den Muth fand, den Kothurn zu führen — zu solcher Kühnheit nur durch das Beispiel der deutschen Muse begeistert worden ist, so ward Milton nur auf den Flügeln der Religion, der biblischen Dichtung über die prosaische Kälte seiner Zeitgenossen emporgehoben.

Es konnte nicht fehlen, eine Richtung, so überschwänglich reich an geistigen Kräften, wie der Protestantismus, mußte auch nach künstlerischer Verklärung ihrer Ibeen streben. Bereits hatte Shakespeare in Gestalten von unerreichter Großheit jene sittliche Weltanschauung des Protestantismus verkörpert, welche ben Schwerpunkt ber Welt in bas Gewissen verlegt, die Idee der Pflicht über alle andern stellt. solche echte dramatische Kunst, von Grund aus sittlich und dennoch sinn= lich schön, konnte dem confessionellen Eifer einer religiös hochaufgeregten Epoche nimmermehr genugthun. Die junge Kirche bedurfte einer religiösen Dichtung, welche der Stimmung der gläubigen Gemüther hinreißenden Ausdruck gab, bie Glaubenswahrheiten des gereinigten Christenthums verherrlichte. Wunderbar glücklich entsprach diesem Drange das deutsche Kirchenlied — das Herrlichste, was die specifischreligiöse Poesie der Evangelischen aufzuweisen hat, denn nur die Aprik vermochte dem spiritualistischen, durchaus unsinnlichen Wesen des Protestantismus gerecht zu werden. Aber nicht umsonft lebte man in einer Hatten die Heiden des Alterthums ihre falschen gelehrten Epoche. Götter in Epen und Dramen verherrlicht, so sollte auch die religiöse Poesie der Protestanten diesen höheren Flug wagen. Der edle Hugenott Salluste du Bartas war der Erste, der dies widerspruchsvolle Unter-Sein Epos la semaine de création besang die nehmen versuchte. alttestamentarische Schöpfungsgeschichte — ein Werk voll hohen sittlichen Ernstes, an einzelnen Stellen schwungvoll, doch im Ganzen prosaisch, lehrhaft, ein dem modernen Leser unerquickliches Gemisch von dristlicher Moral und classischer Mythologie, worin der Herr Zebaoth friedlich neben Venus und dem paphischen Bogenschützen prangt. Das Gedicht fiel zündend zur rechten Stunde mitten hinein in die Erregung ber Mit überschwänglicher Bewunderung dankten die Hugenottenkriege. Streiter Gottes ihrem Sänger. Er war ber "Fürst ber französischen Dichter", sie verhießen ihm au lieu d'un mort laurier l'immortelle couronne und bezeichneten also mit unbewußter Ironie die Zwitternatur seiner Dichtung. Dem gefeierten Borgänger folgten glaubenseifrige Dichter in allen Ländern des Calvinismus — alle überragend Hugo Grotius mit seinem Christus patiens und andern lateinischen Tragödien aus der heiligen Geschichte.

Auch Milton lebte des Glaubens, daß ein biblischer Stoff "ein heroischerer Gegenstand sei als der Zorn des Achilles." Alle Pläne weltlicher Dichtung, die er vor Zeiten gehegt, stieß er von sich. Dem

Höchsten sollte jetzt sein Dichten gelten. Um Beistand und Erleuchtung rief er an "den Geist des Herrn, der mit gespreizten Schwingen gleich einer Taube ob dem Chaos schwebte — den Geist, dem ein aufrechtes, reines Herz willkomm'ner ist als stolzer Tempetbau." Und nicht burch einen Zufall lenkte sich der Sim des harten Puritaners auf eine Erzählung aus dem alten Bunde. Aus dem milberen neuen Testamente hat nur Eine Schrift seinen Dichtergeist mächtig erregt — bie Offenbarung Johannis; sie fesselte ihn durch ihren phantastischen Schwung und durch ihren starren jubenchristlichen Fanatismus. Von allen Mehthen des Alten Testaments wählte er den schrecklichsten: wie durch den Fall der ersten Menschen der Tod in die Wett kam — und nur kurz verkündet in den letzten Gesängen der Engel des Herrn die Botschaft der Versöhnung, daß "ein größerer Mensch" erscheinen und das verlorene Paravies wiederfinden werde. — Wenn die theologische Einseitig= keit ber Briten, sogar eines Hallam, in biesem Stoffe, welcher jeden Nichtgläubigen kalt läßt, das menschlichste Thema aller Dichtung sinden will, so können wir nicht entschieden genug betonen, daß das Paradise lost ein symbolisches Werk ift. Milton schafft nicht Bilber, in benen eine Idee ungesucht ihren vollkommenen Ausdruck findet, sondern seinen Bildern hat der religiöse Glaube eine ihnen ursprünglich fremde Idee untergeschoben.

Er war zu sehr Dichter, um gleich seinem trockenen Freunde Harrington einen puritanischen Staatsroman zu schreiben, aber er war zu sehr Theolog, um ein reines Epos zu schaffen. Sein Zweck ist didaktisch, er will

bie Wege Gottes biefer Welt erklären und Zeugniß geben von der ew'gen Vorsicht.

Während die naiven Spiker der Alten den Helden zuerst nemen, dem thre Gesänge gelten, bekennt der Dichter des Verlorenen Paradieses gleich in der Anfangszeile den abstracten Inhalt seines Gedichtes: of man's first disobedience otc. Der harte Sohn eines Jahrhunderts der Kriege, will Milton seine Leser aus dem dumpfen Genußleben des Alltagslebens emporreißen zu der grandiosen Vorstellung, daß die Geschichte der Welt anhebt mit dem Kampse Gottes wider den Bösen. In der katholischen Zeit hatte der Volksglande seine derben Possen getrieben mit dem dummen, dem geprellten Teufel. Seit Luther erschien der böse Feind als eine beängstigende, schreckhafte Macht. Milton war der erste Dichter, der diesem sinsteren Teufelsglauben der Protestanten

einen erhabenen Ausdruck gab. Vor seiner Seele schwebten die Bilder der Apokalppse von dem Kampfe der Seraphim mit den gefallenen Engeln: "Michael und seine Engel stritt und der Drache stritt und seine Engel." Er macht Ernst mit den Ideen der Zend=Religion, welche das Judenthum in sich aufgenommen. Ihm ist der Teufel der Ahriman, der Fürst der Finsterniß. Die Fülle des Wissens und des Könnens leiht er seinem Satan, also daß der jüngere Pitt an der prachtvollen Rhetorik dieses Höllenfürsten sein Rednertalent schulen konnte. Herrliche Worte des Titanentropes, unbeugsamer Willensfraft läßt der Sänger seinen Teufel sprechen, und es ist bekannt, wie oft besiegte Helden im Unglück sich an dem unbezähmbaren Muthe des Miltonischen Satan erhoben und getröstet haben; dem frommen Dichter aber erschien der Heldenmuth, der nicht dem Himmel dient, als das schlechthin Böse. Er kann sich kaum genugthun in der Schilderung der finsteren Herrlich-Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, keit der Hölle. Pow'rs redet Satan die Fürsten des Pandämoniums, die Millionen der Dämonen mit den flammenden Schwertern an. Wohl wird der König der Finsterniß zu Schanden vor dem Herrn der himmlischen Heerschaaren, und der Fluch, welcher auf Adams Samen haftet, wird hinweggenommen durch den Gottessohn, der das Nahen des himmlischen Reiches verfündet. Aber noch wird die Jahrtausende hindurch die Sünde eine Macht sein unter den Menschen, klein die Zahl der Treuen, die inmitten des Abfalls und der Bosheit zu dem Herrn halten und hienieden schon die Seligkeit des göttlichen Friedens genießen. Und nun zieht der Dichter mit dem ungeheueren Stolze selbstgewisser Tugend die gesammte Menschengeschichte vor seinen Richterstuhl und scheidet die Böcke von ben Schafen, spendet durch den Mund seines Engels Segen und Fluch. Erbarmungslos geht er ins Gericht mit seinen Zeitgenossen. Die spitsfindigen Dogmatiker der Hochkirche, die gewandten, gottlosen Künstler des Königsschlosses von Whitehall — sie sitzen zu den Füßen Satans in Milton's Hölle. Die Frechheit der entfesselten Begierde, die am Hofe Karl's II. ihre Orgien feierte, geht gräßlich zu Grunde in der Sindfluth, die der zornige Herr über die entartete Welt ergießt. Wahrlich, mild ist sie nicht, die Muse des Puritaners.

Nach alledem wird deutschen Lesern einleuchten, daß das Verlorene Paradies ein echtes Epos nicht ist. In der That, das siebzehnte Jahrshundert, in welchem gewaltige Gegensätze des staatlichen und des kirchslichen Lebens in bewußtem Kampfe auf einander prallten, war himmels

weit entfernt von jener Einfachheit und naiven Unmittelbarkeit der Empfindung, welcher die epische Dichtung entströmt. Nur mit Wehmuth können wir das Loos des zu spät geborenen großen Dichters bestrachten. Nicht einmal von dem Beifalle seiner Glaubensgenossen ward er getragen. Wenn die Helden der Hugenottenkriege den Sänger der "Woche der Schöpfung" auf den Schild hoben, so stritt Milton für eine leidende Sache. Er stand

in argen Tagen, unter bösen Zungen, blind, einsam, von Gefahren rings umbroht, boch nicht allein.

Noch in einem tieferen Sinne ist das Verlorene Paradies ein zu spät geschaffenes Werk, ein Anachronismus. Der protestantische Glaube kann und darf keine Mythen bilden, und auch Milton ist an diesem Versuche gescheitert. Wenn die unvollkommenen Götter des Homer, die in Milton den gleichen prosaischen Unwillen hervorriefen wie in Platon, unsere volle menschliche Theilnahme herausfordern, so sind die reinen religiösen Begriffe des Christenthums poetisch ganz werthlos. Denn was wir blöden Sterblichen so gern als ben Fluch unseres Geschlechts beklagen, die Schwäche, die Beschränktheit unserer Kräfte das ist in Wahrheit der Kern alles Lebens. Statt geistlos nachzubeten, was Englands Essahisten uns vorgesagt, sollen wir ehrlichen beutschen Retzer uns ein Herz fassen und grab' heraus bekennen: bem Satan Milton's, seinen Kämpfen und Sünden folgen wir mit dem lebendigsten Mitgefühle, aber kalt und theilnahmlos blicken wir auf den poetischen Gott Vater und Gott Sohn, die nicht fehlen, nicht irren, Alles wissen und dennoch kämpfen, deren unfaßbares, zwischen Besonderheit und Allgemeinheit hinschwankendes Wesen mit Gewalt die prosaischen Bebenken der Logik, das monumentale omnis determinatio est negatio in uns wach ruft.

Nicht ungestraft verachtete Milton die Sinnlichkeit, welche dem Dichter ist was den Fischen das Wasser. Sein Bemühen, das Unssinnliche, das Ewige poetisch zu gestalten, mußte oft scheitern, ja dann und wann in das Komische umschlagen: — so wenn Adam dem Gott Vater die Langeweile seiner Einsamkeit klagt, und dieser erwidert: "was denkst du denn von mir, der ich in Ewigkeit allein bin?" Auf den ersten Blick mag es scheinen, als böte eine Welt, wo Alles Wunder ist, der Phantasie ungeheuren Spielraum. Doch schauen wir schärfer zu, so waren auf dem Gebiete der christlichen Methologie der schöpferis

38 Wilton.

schen Kraft des Dichters sehr enge Grenzen gesetzt. Dem bibelsesten Protestanten ist es schwerer, trockner Ernst mit seinem Glauben; selbst den Wortlaut der heiligen Schrift sieht er nicht gern wurch dichterische Aenderungen geftört. Wir würden dies noch stärker empfinden, wäre vas Paradise lost in beutscher Sprache geschrieben. Die lutherische Bibekübersetzung ist mit unserem Volke gewachsen und wir mit ihr; wer als Kind die herzerschütternden Worte der lutherischen Bibel in seine Seele aufgenommen hat, der überwindet nie gänzlich das Gefühl des Befremdens, wenn ihm die biblische Weisheit in poetischer Umbildung entgegentritt. Auch Milton selber hätte es für eine Blasphemie ge= halten, die Glaubenslehren der protestantischen Kirche aus ästhetischen Gründen umzugeftalten. Die theologischen Fanatiker Englands sind in ihrem guten Rechte, wenn sie den Dichter wegen seiner arianischen Lehren verketzern; denn allerdings, wäre Milton nicht als ein Arianer überzeugt gewesen, daß kein Zeilchen in der Bibel von der göttlichen Natur Christi rebe, nimmermehr hätte er in seinem Gedichte den Gottessohn als einen Menschen bargestellt. — Nun aber ist jeder Dichter nothwendig Polytheift; schon Goethe gestand dies mit jener edlen Unbefangenheit, welche unsere frommen Leute "heidnisch" nennen. Auch Milton fühlte die Nothwendigkeit, den öden protestantischen Himmel zu bevölkern. Die katholischen Heiligen verwarf sein evange= lischer Eifer; so blieben ihm nur die Gestalten der Engel und Teufel und einige allegorische Figuren wie "Urania und ihre Schwester, die himmlische Weisheit" — frostige Abstractionen, welche durchaus den Eindruck leblofer Maschinerie hinterlassen. Ja selbst das Loos des ersten Menschenpaares wird durch das Einwirken überirdischer Mächte der menschlichen Theilnahme entrückt. Nur für frei handelnde Men= schen empfinden wir Mitgefühl. Wenn aber Gott Bater zu Abam spricht: Alles ist vorher bestimmt, und dennoch beiner freien Wahl anheimgestellt — so erweckt ver Dichter philosophische Zweifel, die jedes ästhetische Interesse ersticken. Desgleichen, daß Ein geringfügiger Ungehorsam greuzenlosen Jammer über die Menschheit bringt, ist, als freie Erfindung betrachtet, widerfinnig und muß, je nach der Stimmung des Lesers, Gelächter oder Empörung erregen; nur der religiöse Glaube Mögen also die englischen führt über diese Widersprüche hinweg. Eiferer und jene Deutschen, welche die Geistesfreiheit unseres Bolkes wieder zu der Beschränktheit englischer Rechtgläubigkeit zurückzusikren benken — mögen sie immerhin versichern, es gehe bei dem "HErrn"

des blinden Dichters "gar zu menschlich" her")! Der unverbildete Schönheitssinn unseres Volkes wird sich nicht wieder von der goldnen Wahrheit trennen, daß die Poesie nur das Menschliche darstellen kann und Milton's Spos eben deshalb keine ungetrübte Freude erregt, weil diese übersinnliche Welt zu wenig menschlich ist.

Und dennoch ist das Verlorene Paradies ein unvergängliches Werk, das nicht mit dem Maße der ästhetischen Theorie allein gewürdigt wer-Als Mulciber, der Künstler der Hölle, den Prachtbau des ben kann. Pandämoniums gegründet, da — erzählt Milton — "bewunderten die Einen das Werk, die Andern den Meister des Werks" — eine Unterfceibung von Lessing'scher Schärfe, die auch Lessing's warmen Beifall Wenden wir dies Wort auf Milton's Gedicht selber an, so ift kein Zweifel, daß dem Meister des Werks der größere Ruhm gebührt. Vergessen wir bei Homer den Dichter völlig über seinen Helden, so empfängt das Verlorene Paradies seinen ganzen Werth von dem erhabenen Charafter des Dichters, der hinter jeder Zeile hervorschaut. Rie wirkt Milton gewaltiger, als wenn er unter fremdem Namen sein eigenes Leben und Leiden schildert, wenn er den Noah, den Abdiel vorführt — "ber getreu erfunden ward unter den Ungetreuen, er allein getreu" — oder den Abam neben der reuig vor ihm niederfinkenden Gattin. Die schönsten Stellen bes Gedichtes sind jene, wo der Dichter die Schranken des Epos geradezu überspringt, seinem lyrischen Genius die Zügel schießen und einen mächtigen Choral zum Himmel steigen Das Paradise lost ist ein Werk von wunderbarer subjectiver Wahrheit: in seiner ernsten Hoheit, seiner herben Strenge ein lebendiges Bild des heldenhaften Mannes, der, leidend für eine große Sache, noch den Muth fand, die Geschichte aller Zeiten dem Richterspruche des Puritanerthums zu unterwerfen. Es ist unsterblich, als das Werk eines reinen und reichen Menschen, der selbst "die letzte Schwachheit eblerer Naturen", den Durst nach Ruhm, lächelnd überwunden hatte und seine schöpferischen Gebanken nur noch in den höchsten und heiligs sten Regionen schweifen ließ,

> hoch ob bem Lärm und Qualm bes trüben Punkts, ben Menschen Erbe nennen.

Und nicht blos die Person des Dichters, auch die Leiden und Kämpse des puritanischen England treten uns aus den Versen des Paradise lost

<sup>\*)</sup> So Dr. L. Wiese, Milton's Berlorenes Barabies. Berlin 1863.

entgegen. Rein Gesang barin, ber nicht mahnend, strasend, begeisternd auf die Nöthe des Jahrhunderts wiese. Wenn Milton das Heer des Erzengels wider die Dämonen der Hölle ausziehen läßt, so meinen wir sie mit Händen zu greisen, jene "Männer, wohlgewappnet durch die Ruhe ihres Gewissens und von außen durch gute eiserne Rüstung, seststehend wie ein Mann"— jenes gottbegeisterte Heer, welchem England seine Freiheit dankt. Wir sehen vor Augen das Schlachtseld von Dundar, wir schauen, wie die Eisenseiten Oliver Cromwell's ihr blutiges Schwert in die Scheide stecken und das Haupt entblößen und über das leichenbedeckte Feld das Siegeslied des streitbaren Protestantismus erschalt: "lobet den Herrn, alle Helden, preiset ihn, alle Bölker!" Dieser Hintergrund einer großen Geschichte verleiht dem Gedichte Milton's jenen Reiz dramatischer Wahrheit, welchem auch Goethe nicht widerstehen konnte.

In biesem subjectiven Sinne ist selbst dies Werk didaktischer Kunst ein Werk harmonischer Schönheit. Denn wie oft wir auch bei den herrlichen Dialogen des Gedichts die Frage auswerfen möchten, warum Milton nicht, seinem ersten Plane getreu, ein wirkliches Drama geschaffen, so kehren wir doch immer wieder zu der Einsicht zurück, daß ihm die Berechnung des Moments, der weltliche Sinn, die bewegliche Raschheit des Dramatikers gänzlich sehlte, daß er der tiesen Innerlichskeit seines Wesens nur in einem philosophischen Gedichte gerecht werden konnte. So wenig ein natürlich empfindender Mensch ein Gedicht zum Lebensbegleiter wählen wird, das uns fortwährend spannt und emporträgt über Raum und Zeit: so gewiß wird Jeden das volle Gefühl menschlicher Kraft und Größe überkommen, der in einer trüben Stunde der Abspannung oder Verwirrung einen Gesang des Paradise lost aufschlägt, um den Heldenmuth eines ganzen Mannes zu schauen, welcher "in Worten mächtiger war, als seine Feinde in Wassen."

Haben wir so ben nur bedingten — ben mehr historischen und subjectiven als rein-ästhetischen — Werth des Verlorenen Paradieses begriffen, so dürfen wir um so freudiger die gewaltige Dichterkraft bewundern, welche einen widerstrebenden Stoff so sicher beherrscht. Milton hat in diesem Werke das Höchste und Edelste von allem niedersgelegt, was ihm je Kopf und Herz bewegte. In poetischer Form kehren hier wieder seine Ideen über das Verhältniß-des Menschen zu Gott, über die Freiheit des Willens und die Nothwendigkeit eines selbsterrungenen persönlichen Glaubens. Auch der zweite Ideenkreis, der

seine Mannsjahre beschäftigt, lebt hier wieder auf — seine Gedanken über das Verhältniß von Mann und Weib. An jenem unsterblichen Gesange, welcher erzählt, wie Eva — "der Himmel war in ihren Augen" — dem Manne entgegentritt, wie die Beiden geschaffen waren

he for God only, she for God in him -

an der ganzen Darstellung des ersten Menschenpaares mag man erkennen, wie warm und innig ber strenge Poet von ber Seligkeit der Che Nur leider war der alternde Dichter doch einer der wunderlichen Heiligen (das Wort scheint recht eigentlich für die Puritaner geschaffen). Er ist im Stande, dicht auf die feurigsten Schilderungen die trockensten moralischen Betrachtungen folgen zu lassen — so jene Rebe bes Engels, welche bem Abam the rule of not too much einschärft. Er predigt geradezu, die Liebe sei erlaubt, doch nicht die Leidenschaft was doch nur sagt, das Feuer solle nicht brennen. Milton war nicht blos verbittert durch schwere persönliche Erfahrungen; er sah auch, wie der Uebermuth unzüchtiger Weiber Unheil über das Land brachte. Daß die Frauen durch den Reiz der Sinne den Mann und die ganze Welt beherrschen, war ein Lieblingsthema ber schmuzigen Poesie des Tags (so der letzten Gefänge von Butler's Hudibras). Nur um so fester hielt der Puritaner seine finstere Meinung, der Mann entwürdige sich, ber das Weib als Seinesgleichen gelten lasse. Endlich hat Milton auch den Kern seines politischen Nachdenkens in dem Gedichte ausgesprochen. Ganze Stellen seiner prosaischen Schriften wiederholen sich in poetischer Umschreibung, die staatliche Freiheit wird verherrlicht als die Belohnung der Tugend der Völker, und das Glaubensbekennt= niß des Republikaners ausgesprochen in dem berühmten Worte:

man over men God made not lord.

Röstlichste von fremder Geistesarbeit hat Milton hier versammelt. Aus jedem Gesange tönen uns Anklänge an die Werke älterer Dichter entgegen, ganze Capitel der Bibel werden umschrieben. Darum hat die kleinmeisterliche Altklugheit der Kritiker des achtzehnten Jahrshunderts das Verlorene Paradies oft als eine Schapkammer voll geraubter Kleinodien verdammt. Für uns erledigt sich die Frage durch die eine Thatsache, daß Milton's Werk lebt und leben wird, derweil die unzähligen geistlichen Gedichte, die er ausbeutete, längst der Vergessehneit verfielen. Dem englischen Sänger fällt nicht ein Blatt aus seinem vollen Kranze, wenn man uns nachweist, daß schon vor ihm der

gelehrte deutsche Jesuit Jakob Masenius ein lateinisches Epos Sacrotis schrieb, zur Uebung der Jesuitenschüler in der lateinischen Verstunft, und darin die Versammlung der höllischen Geister des Pandämoniums schilderte. Uns, die wir zurückschauen auf eine so lange Arbeit frischen, vollkräftigen Künstlerthums, steht hoffentlich jene Auffassung des geisti= gen Eigenthums fest, welche zu Recht bestehen wird, so lange rüftige Künstler schaffen: der ohnmächtige Schwächling, dem eine gute Idee über Nacht gekommen, hat nicht das mindeste Recht zur Klage, wenn ein schöpferischer Kopf sie seiner unfähigen Hand entreißt und lebendig verkörpert. Milton's Talent war lyrisch und, was die Charakterzeichnung anlangt, dramatisch. Die Kraft des Dramatikers aber liegt im Gestalten, die des erzählenden Dichters im Erfinden. Darum haben Shakespeare, Calderon, Moliere kraft göttlichen Rechtes mit höchster Unbefangenheit fremde Dichtungen benutzt. Es scheint, als müßten manche große Stoffe der Poesie erst durch viele Hände gehen, bevor das Eisen zu Stahl wird und nun ein echter Künstler die schneidige Klinge Darum ist auch Milton burchaus original: die fremschmieden kann. den Zierrathen sind von einer nicht minder energischen selbständigen Künstlerhand neugeschaffen, wie die homerischen Helden in Troilus und Cressida; sie fügen sich so harmonisch in die Dichtung ein, wie die antiken Capitäle der Säulen an alten romanischen Kirchen. In gleicher Weise verfuhr Milton auch mit jenem Gedichte, das ihm offenbar die erste Anregung zu seinem Spos gab, mit der Tragödie Adamus exul Die Holländer, arm wie sie sind an großen von Hugo Grotius. Dichtern, hatten dies Jugendwerk ihres großen Landsmanns schon bei seinem ersten Erscheinen, 1601, mit dem enthusiastischen Zurufe nationalen Stolzes begrüßt, und sie pflegen noch heute nicht selten bas Verlorene Paradies für eine Copie des Vertriebenen Adam zu erklären. Unter den Deutschen könnte dies Märchen nicht so oft nachgesprochen werben, wenn nicht die Tragödie des Grotius zu den literarischen Seltenbeiten gehörte. Wer sie kennt, wird zwar die getragene, an Vergil gemahnende Würde der Darstellung preisen und an einzelnen kraftvollen Sentenzen sich erfreuen, indessen das Ganze doch nur als die Schulübung eines geistreichen Jünglings und eleganten Lateiners gelten Dürr und prosaisch dehnt sich das Stück, in lehrhafter Breite und doch ohne jene Fülle des poetischen Details, die den Dichter be-Wie reizlos ist. die Eva des Grotius, ein gewöhnliches, schwaches Weib, während sie bei Milton trot aller Gebrechen nie beu

Abel, die zauberische Hoheit der Ahnmutter unseres Geschlechts versleugnet. Rücksichtsloser, als heute dem Dichter gestattet wird, hat Milton einzelne Stellen des Holländers verwendet, doch der Raub wird zur Beschämung für den Beraubten. Wenn der Satan des Grotius sagt:

alto praeesse Tartaro siquidem juvat caelis quam in ipsis servi obire munia —

so spricht er bei Milton kurz und wuchtig:

better to reign in hell than serve in heav'n.

Dies eine Beispiel sagt mehr als eine lange Betrachtung. Gerade an ver Tragödie des Niederländers mag man lernen, wie grundprosaisch vies siedzehnte Jahrhundert empfand, wie einsam Milton's Künstlergeist in solchen Tagen stand. Aus der Heimath des guten Geschmacks und der eleganten Gelehrsamkeit schreibt Grotius seine Vorrede an den Prinzen von Condé und rühmt die Nützlickfeit seines Gedichts, da viele Verse für den Theologen und Metaphyfiker, den Astrologen und Geographen Belehrung böten, welche Stellen benn auch im Inder fäuberlich verzeichnet stehen! — Dann und wann freilich zeigt sich selbst Milton angekränkelt von dieser prosaischen Schwerfälligkeit seiner Zeit; die ungeheure Gelehrsamkeit des Dichters ftört den künstlerischen Ein-Wir begreifen leicht, wie der Klang großer historischer Namen dem blinden Sänger, der das wache Traumleben der Erinnerung führte, eine Welt glänzender Bilder vor die Seele führen mußte. Da geschieht es denn, daß "Dame Gedächtniß", die er die Muse schlechter Dichter nennt, auf Augenblicke auch seine Muse wird: oft füllt er ganze Verse mit mächtig tönenden Namen, und nur des jungen Macaulah blinde Schwärmerei konnte diese Schwäche bewundern. Auch die ausführliche Schilberung der Kämpfe der Engel ist einer gelehrten Grille entsprungen. Es war die Meinung der Aesthetiker der Zeit, das kunstgerechte Epos bedürfe der mit Ariostischer Breite ausgeführten Schlacht-Man wußte nicht, daß Ariost und seine Lefer als Freunde der schönen Fechtkunst ben Kampfschilderungen ein Kenner-Interesse entgegenbrachten, welches im siebzehnten Jahrhundert nicht mehr bestand.

Wie das Werk um seiner subjectiven Erregtheit willen ganz einsam dasteht unter den epischen Gedichten, so ist auch die gedrungene Anappheit der Composition das gerade Gegentheil der behaglichen Breite epischer Darstellung. Auch der reimlose blank verse, den Wilton zum Erstaumen der Zeitgenossen zuerst in das Epos einführte,

ist der Vers des Dramas; er gewährt dem sprachgewaltigen Dichter volle Freiheit, hebräische, griechische, altenglische Redewendungen zu Schon oft wurde das musikalische Gefühl des Dichters gebrauchen. bewundert, der durch seine Erziehung, seine Bibelkunde, seine Blindheit und seinen Glauben gleich sehr auf die "christlichste der Künste" geführt Merkwürdiger noch, wie mit dieser musikalischen Innigkeit eine solche Prägnanz der Sprache, eine solche plastische Kraft der Schilderung sich paaren. Denn Milton wußte, wie Shakespeare, das reiche Erbtheil der altenglischen Mysterienspiele zu verwerthen: er ist Meister im anschaulichen Personificiren abstracter Begriffe. Mit so dämonischer Kraft reißt er uns in seine Welt hinein, daß wir den blos symbolischen Gehalt derselben oft gänzlich vergessen: eine ästhetisch so unbedeutende That wie der Apfelbiß berührt uns mit dem ganzen Schauder eines ungeheuren Weltereignisses. Freilich kommt es Milton dabei zu gute, daß die wenigsten Leser im Stande sind, solche von dem Glauben von Jahrtausenden getragene Mythen mit blos ästhetischem Blicke zu be= Den ganzen Farbenreichthum seiner Einbildungskraft verschwendet der blinde Dichter wo es gilt, die Herrlichkeit der Erde zu schildern, die an goldner Kette dicht bei dem saphir'nen Wall des Him= mels schwebt — der Erde, deren Pracht auch den vom Himmel nieder= steigenden Engel noch mit Bewunderung erfüllt. Die Schrecken der Hölle bagegen liebt er mit andern, mehr geistigen Mitteln barzustellen. Zwar verschmäht er nicht, seinen diabolischen Figuren jene halb menschliche, halb thierische Mißgestalt zu geben, welche schon die Alten als das Grauenhafteste erkannten. Aber den tiefsten Schauder ruft er hervor durch den sittlichen Ekel; nichts scheußlicher, als jene Reihe von Incesten, wodurch Tod und Sünde mit Satan verwandt geworden. Die Un= möglichkeit, eine Welt zu schildern, "wo Länge, Höhe, Breite, Zeit und Raum verloren sind," weiß er dadurch zu überwinden, daß er das unseren Sinnen Hohnsprechende recht laut und entschieden betont: die berühmten Darstellungen der "sichtbaren Finsterniß" und "des festen Feuers" wirken wie die leibhaftigsten Bilder. Auch Milton allerdings ist nicht immer glücklich mit diesen Versuchen, das Grenzenlose, Unbestimmte, Formlose barzustellen: oft tragen wir statt des Genusses nur einen unklaren panischen Schrecken davon und erinnern uns der echten Künstlerworte Goethe's, daß das Gefühl der Wasserwage und des Perpendikels den Menschen erst zum Menschen macht. Noch weniger vermag der puritanische Eiferer die tiefgemeinen, diabolischen Geister in

objectiver Wahrheit vorzusühren. Der Charakter des Satans mit seinem erhabenen Ehrgeiz, seiner gewaltigen politischen Leidenschaft ward von Milton verstanden und lebendig verkörpert, aber die niedrigen sinnlich-lüsternen Geister, die Mammon und Belial, wußte er nur mit tendenziöser Bitterkeit zu schildern. Die größte Kunst entfaltet der Dichter in der Schilderung des Paradieses. Hier gelingt ihm das Unmögliche, in das ermüdende Einerlei ungetrübten Glückes einiges Leben zu dringen. Zur rechten Zeit immer weiß er den Schauplatz zu wechseln; nur der contrastirende Reiz der himmlischen, irdischen, höllisschen Scenen macht dem Leser möglich, die überstarke Anspannung der Seele, die der Poet ihm auferlegt, zu ertragen. — Der wahre Zauber des Gedichts, wir wiederholen es, liegt in dem Charakter des Dichters, in dem tief-melancholischen, weltverachtenden Geiste, der das Ganze überschattet.

So wird die Welt bahingehn Den Guten feindlich und den Bösen hold, Aufstöhnend unter ihrer eignen Last —

Dies der Weisheit letzter Spruch, die der erzählende Engel aus der Betrachtung der Historie zieht. Und selbst der am Ende des Gebichts auftauchende Hinweis auf die Erlösung des Menschengeschlechts vermag nicht den Eindruck dieser ernsten Stimmung zu verwischen.

Durch solche strenge Hoheit des Sinnes ist Milton nahe verwandt mit dem ersten großen christlichen Epiker, Dante. Beide Männer von ungeheurer Willenskraft und sprödem Stolze, durch das untrügliche Bewußtsein eines großen Berufs über die gemeinen Nöthe des Lebens emporgehoben, hatten Beide die beste Kraft der Mannesjahre an die politischen Kämpfe einer tiefbewegten Zeit gewendet und eine geniale Begabung nicht zu gut gehalten für das Handwerk des Tagesschrift= stellers. Und der glühende Vertheidiger der kaiserlichen Monarchie, der den Brutus erbarmungslos in die Hölle verstößt, er steht dem ra= dicalen Anwalt des Königsmordes, dem Feinde der Cäsaren in seinen politischen Schriften näher, als der oberflächliche Blick erkennen mag. Denn der Eine wie der Andere lehrte, daß die Obrigkeit besteht um des Volkes willen, eiferte für die Rückehr der Kirche zu ursprünglicher Einfachheit und Reinheit und ahnte, ohne doch zu den letzten Folgefätzen zu gelangen, die große Wahrheit der Trennung geistlicher und weltlicher Dinge. — Nach Bürgerpflicht ergriffen Beide Partei, aber der Ueberlegenheit dieser Röpfe blieben die Sünden ihrer Genossen unverborgen:

wie Milton aus reiner Höhe vornehm herabschaute auf die plumpe Unbuldsamkeit der Puritaner, so mahnte der ghibellinische Dichter: "mit andern, andern Waffen zieh' zum Streit der Ghibelline; Jeben wird's gereuen, der trennt den Aar von der Gerechtigkeit." Dann sahen Beide ihr eigenes Lebensglück in den Schiffbruch ihrer vaterländischen Hoffnungen hineingeriffen; gleich schwer vom Schicksal heimgesucht steht der blinde verfolgte Puritaner neben dem landflüchtigen Florentiner, ber mit Thränen lernte, wie gesalzen das Brot aus fremden Händen schmeckt und wie bitter es ist, fremde Treppen zu steigen. Nun sammelten sich Beide in ihren reifsten Tagen, um in einem religiös-allegorischen Gedichte die Bilderfülle ihrer stürmischen Laufbahn in dem plastischen Stile Vergil's darzustellen, ihre religiösen und politischen Ibeale zu verkörpern und die große Summe ihres Lebans zu ziehen. schien der Cherub, der einst den Mund des Propheten gesegnet, und sprach: "siehe, hiermit sind beine Lippen gerühret, daß deine Missethat von dir genommen und beine Sünde versöhnet sei." Also von Gott geweiht sprachen Beide ihren Wahrspruch über die Geschichte der Welt, und noch kühner sogar als der Stolz des Protestanten erscheint die hohe Sicherheit der Seele des mittelalterlichen Menschen, der sich vermaß, er, der katholische Christ, das Thun aller Päpste, Kaiser und Könige zu verdammen øder zu begnadigen und von seinem Gedichte also redete: "Gegenstand ist der Mensch, wie er durch Sündigen oder Gutesthun nach freiem Willen der Gerechtigkeit der Strafe oder des Lohnes ver-Beide legen ihrem Werke ein festgeschlossenes System von fällt." Glaubenslehren zu Grunde, das nicht blos poetisch mahr sein soll, Beide erkennen in der "Hinaufläuterung des Sinnlichen zum Himmlischen" den Proceß alles Lebens und glauben, der Gerechte werde schon hienieden der Seligkeit theilhaftig. Der Eine wie der Andere überfieht das gesammte geistige Vermögen seiner Epoche und legt in seinem Gedichte einen Schatz von neu geschaffenem fremdem Wissen und Denken neben seinem eigenen nieder; doch weder Milton noch Dante vermag die lehrhafte Tendenz zu verleugnen und Massen prosaischen Wissens vollkommen in schöne Gestalten umzugießen. Beide verstehen die Eintönigkeit eines überfinnlichen Stoffs reizvoll zu machen, indem sie den Schauplatz und den Ton der Darstellung wechseln. Beide halten eine mübersehbare Fülle von Bildern durch eine kraftvolle Composition zusammen, nur daß ber Bau des Kunstwerks bei dem modernen Sänger dramatisch, bei dem mittelalterlichen in scholastische Formeln gebannt

Aber der Florentiner giebt in seinen Selbstgeständnissen zugleich ist. ein vollkommenes Abbild des innerften Wesens seines Zeitalters. tiefsinnige Mystik der Göttlichen Komödie, ihr phantastischer Frauencultus, ihr halb antiker halb kirchlicher Ideengehalt entspricht den tiefsten Herzensgeheimnissen der zwiegetheilten mittelatterlichen Bildung. Die harmonische Gesittung einer protestantischen Zeit bagegen konnte in einem allegorischen Werke nimmermehr ihren vollen Ausbruck finden. Vor diese beiden dristlichen Epen trete Jeder, der verstehen will, was dem Dichter der Glaube seines Bosts bedeutet. "Der war in der Hölle!" raunten sich die Beroneser erschrocken zu, wenn die düstere Geftalt des verbannten Florentiners majestätisch durch die Straßen schritt. Das Kind einer folchen Zeit erscheint Dante — fo feltsam es klingen mag — neben Milton als ein naiver Künstler. befangen weist er die Zeitgenossen und die Menschen vergangener Tage der Hölle oder dem Fegefeuer zu; er nennt sie beim Namen, erzählt ihr Geschick, schikdert sie ab vom Wirbel bis zur Zehe. Solche Kühnheit durfte Milton inmitten der skeptischen modernen Welt nicht mehr wagen: die Weltgeschichte betrachtet er in Bausch und Bogen in raschem Ueberblick, und den Zeitgenossen gegenüber muß er sich mit Anspielungen behelfen: wir errathen nur, daß unter ben grübelnden Dämonen bes Pandamoniums die Dogmatiker der Hochkirche gemeint sind. Dergestalt ift das Gedicht des Italieners ungleich reicher an echt historischem Gehalt. Jeder Gesang der "Hölle" führt uns in monumentaler Großheit ein erschütterndes Bild von Menschenschuld und Menschenleiden vor Augen; und so lange warme Herzen schlagen, werden die Erzählungen von Ugolino, von Francesca von Rimino auch jene Leser im Innersten ergreifen, welche für die symbolische Bedeutung des Gedichts, für Dante's mpstische Weltanschauung kein Verständniß haben. Solche Scenen von rein-menschlicher Schönheit sind im Paradise lost weit seltener zu Und wie viel würdiger eines Dichters war Dante's Geschick! Sein Italien war bas Herz ber Welt; alle Schönheit, alle Tugenben und Laster ber Zeit brängten sich zusammen in den gewaltigen Städten seiner Heimath, und über dieser farbenreichen Erde prangte noch der katholische Himmel mit seiner Fülle glänzender Gestalten. In dieser Welt lernte Dante den Reichthum des Lebens und des Menschenherzens in ganz anderer Weise kennen, als der einseitige Puritaner. Klarer zum minbesten mögen Milton's sittliche Ideen sein; doch um Dante's Haupt schwebt jener Zauber, welcher der großen Künstlerseele

die höchste Weihe giebt, der Zauber der Liebe. Der finstere Sänger, der die Gräuel der Stadt der Qualerkorenen kündete, er rühmte sich auch, daß er auf alle Liebestöne lausche, er hat auch — menschlicher als der puritanische Weiberfeind — die schmelzende Weise gesungen: "die ihr die Liebe kennt, ihr edlen Frauen." Der Gedanke der Hinaufläuterung des Fleisches zum Geiste ist für Milton ein philosophischer Sat; Dante erfaßt ihn inniger, fünstlerischer, er besingt, wie die irdische Liebe sich zur himmlischen verklärt. Der Puritaner wußte mit kühlerem Gleichmuthe als der leidenschaftliche Romane den schweren Wandel seines Geschicks zu tragen; gleichmäßig, stätig wuchs er auf, er hat nicht wie dieser einen Tag von Damascus erlebt. Aber Dante vermag auch den vollen Sturm der Leidenschaft durch seine Verse brausen zu lassen und das Herz des Hörers sogar noch mächtiger als Milton aufzuregen. Der Florentiner wagte, Gott und göttliche Dinge in der mißachteten Sprache der Frauen zu befingen, und erweckte seiner Nation das helle Bewußtsein ihres Volksthums; ja, der gesammten Dichtung der modernen Welt wies er die Bahn, denn sein Gedicht ist das erste seit dem Alterthume, das die scharfen Züge eines eigenartigen Menschen zeigt; durch ihn gelangt die Persönlichkeit in der Kunst zu ihrem unendlichen Rechte. Dem englischen Sänger fiel ein härteres Loos: als ein Spät= ling erschien er am Ende einer großen Kunstepoche, und erst lange nach seinem Tobe, auf fremdem Boben gab seine Dichtung den Anstoß zu einer neuen Entwickelung der Literatur.

Das große Werk, das dem Dichter zweimal fünf Pfund Sterling einbrachte, hatte Mühe, der Censur zu entrinnen. Reine Zeile in dem Gedichte, die den Fanatikern der Restauration nicht staatsgefährlich erscheinen mußte, und doch — da ja das Völkchen den Teusel nie spürt — waren es nur zwei Verse, welche der Censor hochbedenklich sand und nach langem Verhandeln endlich freigab. Noch bei Milton's Ledzeiten ward das Werk viel gelesen, freilich nur von der aufstredenden Jugend und den Stillen im Lande, die sich daran ihren puritanischen Glauben stärkten. Unter die anerkannten Größen der englischen Dichtung ist das Paradise lost erst eingetreten, seit Addison seine Landsleute darauf hinwies, wie Milton ihrer Sprache neue Kraft und Würde gegeben. Seitdem ward die — leider mehr erbauliche als ästhetische — Bewunderung von Milton's Genius in England so allgemein, daß selbst der arge Spötter Voltaire bei seinem Londoner Ausenthalte den christlichen Dichter bewundern lernte und in Ferneh das Vild des Puritaners neben

Franklin's Portrait bewahrte. Noch mächtiger wirkte Milton's Vorbild in Deutschland. Nachdem einmal der gerade Weg verlassen war, den Shakespeare der modernen Dichtung gezeigt, fand Er zuerst wieder den Deutschen einen Pfad, auf dem sie fortschreiten konnten, um die Fülle und Tiefe ihres Gemüthslebens in erhabenen Gestalten zu verkörpern. Von ihm erbten unsere Bobmer und Klopstock den Muth, Schwung und Empfindung unserer ernüchterten Sprache wiederzubringen, und nur die Gottsched und Genossen schreckten zurück vor dem, was sie Milton's Ueberschwänglichkeit nannten. Unfähig, das Wesen der volksthümlichen Dichtung — also auch des echten Epos — zu verstehen, fab unser achtzehntes Jahrhundert, selbst Lessing nicht ausgeschlossen, in Milton das Urbild des epischen Dichters. Dann verdrängte Shakespeare ben puritanischen Sänger aus ben Herzen ber Deutschen. die politische Bewegung der neuesten Zeit zeigt wieder einige Theils nahme für Milton den Bürger, und eben jene Härte des Charakters, welche die Menschen des achtzehnten Jahrhunderts erschreckte, erwirbt ihm heute Verehrer.

Hatte in dem Verlorenen Paradiese Milton, der Dichter und der Denker, sein volles Selbstbekenntniß abgelegt, so ist in den beiden Ge= bichten seines Greisenalters je eine bieser beiden Seiten seines Wesens gesondert zur Darstellung gebracht. Das Wiedergefundene Paradies wird immer aufs neue das Befremden erregen, wie doch ein frommer Christ von den heiligsten Glaubenssätzen der dristlichen Kirche so weit abweichen, und wie doch ein großer Dichter ein Kunstwerk von so gerin= gem poetischen Werthe schaffen konnte. Nicht das Leiden und Sterben und die Auferstehung Christi war für Milton das Bedeutungsvollste in bem Wirken des Erlösers. In allen theologischen Schriften des Puris taners wird dieser letzte, für die Kirche wichtigste Theil des Lebens Jesu nur kurz berührt. In Milton's Glauben ist nichts von Mehstik, nichts von Liebe. Ein Mann der That, erfüllt von dem alttestamentarischen Gedanken der Gerechtigkeit, sieht er in Jesus vor allem den makellosen, den gerechten Menschen. Das Paradies ward verloren, weil das erste Menschenpaar der Versuchung des Teufels erlag, es wird wiedergewonnen, weil ein gerechter Mensch alle Verführungskünste des bösen Feindes Paradise regained ist die Erzählung von der Versuchung abschlägt. Christi durch Satan. Nicht ästhetische Gründe bewogen den Dichter, zu dem Paradise lost dies Gegenbild zu schaffen; die Idee des Werks — die Erlösung der Welt — lag ja bereits poetisch genugsam aus= S. v. Treitschte, Auffäte. I.

gesprochen in den letten Gefängen des Verlorenen Paradieses. seine Gebanken über die Nichtigkeit und Schalheit weltlichen Thuns und weltlicher Lust wollte er aussprechen; zu diesem didaktischen Zwecke ergriff er den biblischen Stoff und ließ in langen Gesprächen den Erlöser und den Satan den Werth weltlicher Größe philosophisch erörtern. Schon ber Mangel jeder Steigerung des Interesses beweist, daß Milton — ein Meister in der Composition — gar nicht daran dachte, seine Leser ästhetisch zu befriedigen. Die Versuchungsgeschichte ist von Matthäus sehr einfach und sehr wirksam dargestellt: dreimal, und mit immer steigender Kühnheit, versucht Satan den Menschensohn zu bethören. Diese einfache Form der Erzählung, die sich dem Dichter von selber empfahl, hat Milton verschmäht. Er folgt der weit fünstlicheren Schilderung des Lucas und schiebt in die Darstellung des Evangelisten neue, selbst= erfundene Versuchungen ein: er will den beiden Disputirenden Gelegenheit geben, ihr Thema, den Unwerth irdischer Herrlichkeit, nach allen Seiten hin zu erschöpfen. Und schrecklich, grausam sind die Weisheitssprüche dieses Miltonischen Jesus. Immer mehr verbitterte sich der Geist des einsamen Puritaners inmitten einer verworfenen Zeit, immer tiefer lebte er sich ein in die unmenschliche Härte des Alten Testaments. Die herbsten, die düstersten Stellen des Paradise lost kehren umschrieben im Paradise regained wieder. In den zwei Büchern de doctrina Christiana, die er in diesen Jahren zusammenstellte, vertheibigte er sogar die Vielweiberei als eine von Jehovah den Patriarchen Selbst die Gedichte seiner Griechen erscheinen ihm gestattete Sitte. jetzt leer, eitel, weltlich gegenüber ben heiligen Gesängen David's. Ja er läßt seinen Jesus das für einen Dichter entsetzliche Wort sprechen:

> Die Schönheit wird allein bewundert von schwachen Seelen, die sich kirren lassen!

Offenbar, ein so trocken lehrhaftes und zugleich so finsteres Gedicht kann keine ästhetische Freude erregen. Daher ist einer unserer geistreichsten Literaturkenner, der vor kurzem verstorbene J. W. Loebell, auf die Bermuthung gekommen, das Paradise regained sei ein Bruchstück, Milton habe ursprünglich das Leben des Erlösers weiter führen wollen dis zu der Auferstehung, der rechten Wiedereroberung des Paradieses\*). Loebell erklärt, nur die Faulheit der Literaturhistoriker, die einander

<sup>\*)</sup> Loebell, Borlesungen über die Entwicklung ber beutschen Poesie seit Klopstock. 1856. I, 185.

gebankenlos abschreiben, habe diese unzweifelhafte Thatsache übersehen können. Nun, der Vorwurf gegen die Literaturhistoriker ist nicht grundlos; es steht zu fürchten, daß in Zukunft die Behauptung, das Paradise regained sei unvollendet, aus dem Loebell abgeschrieben werde. Darum will ich in Kürze nachweisen, daß diese Vermuthung sich nicht halten Wir wissen, das Wiebergewonnene Paradies war dem Dichter das liebste seiner Werke, alle Lebensweisheit seines Alters hatte er darin niedergelegt. Ist es wahrscheinlich, daß er dies Lieblingswerk unvollenbet gelassen hätte, ba er boch nachher noch ben Samson und profaische Schriften verfaßte? Gehen wir an die erste Quelle, zu der ausgesprochenen Absicht des Dichters selber zurück. Milton eröffnet das Gedicht mit den Worten: "Ich habe vordem besungen, wie das Paradies durch Eines Menschen Ungehorsam verloren ward; jetzt will ich singen, wie es wiedergewonnen ward durch Eines Menschen festen, in jeder Versuchung erprobten Gehorsam, wie der Versucher abgeschlagen und Eden wieder aufgerichtet ward in der weiten Wildniß." Nun folgt die Ver-Auf das Wort Jesu "es steht geschrieben: versuche suchungsgeschichte. nicht den Herrn, deinen Gott," bricht Satan zusammen und stürzt hinab Engelschaaren erscheinen, tragen den Erlöser auf ihren zur Hölle. Schwingen in ein blumiges Thal und singen ihm zu:

> Now, thou hast avenged supplanted Adam, and by vanquishing Temptation, hast regain'd lost Paradise —

und weiter "ein schönres Paradies ist jetzt gegründet." — Ich begreife nicht, wie man nach diesen Worten noch bestreiten kann, der Dichter habe die Aufgabe, welche er sich selbst gestellt, wirklich zu Ende geführt. Loebell erklärt es für unmöglich, daß ein Milton ein Gedicht mit den Worten schließen konnte:

he (Jesus) unobserved home to his mother's house private return'd.

Gewiß, diese Verse sind steif und unschön, aber kein unpassender Schluß einer Erzählung. Der Held tritt ab — jene Worte sind das episch ausgeführte exeunt omnes des Dramatikers, ja sie bilden ersichtlich eine Parallelstelle zu dem Schlusse des Paradise lost, wo der Dichter ebenfalls die Helden, Adam und Eva, abtreten läßt:

they hand in hand, with wand'ring steps and slow through Eden took their solitary way.

Und wie diese schönen melodischen Zeilen sich zu jenen hölzernen Versen

52 Milton.

verhalten, genau so verhält sich der poetische Werth des Verlorenen zu dem des Wiedergewonnenen Paradieses; jenes ist ein herrliches Spos mit einzelnen didaktischen Stellen, dieses ein ernsthaftes Lehrgedicht in epischer Einkleidung. Allerdings, nachdem die Engel dem Menschensschne Glück gewünscht, weil er das Paradies wieder erobert habe, schließen sie ihr Lied mit den Worten:

Queller of Satan, on thy glorious work now enter and begin to save mankind —

Worte, welche in die Zukunft hinausdeuten. Aber wir wissen bereits aus dem Paradise lost: durch die Erscheinung und den straflosen Wandel eines vollkommenen Menschen war, nach Milton's Glauben, der Fluch hinweggenommen, den Adam über unser Geschlecht gebracht; die Vollendung der Erlösung, die Gründung des Reiches Gottes sollte sich erst im Verlaufe der Weltgeschichte, durch fortwährendes Kingen der Gläubigen mit dem Bösen, vollziehen. Wer Milton zutraut, er habe die Leidensgeschichte Christi besingen wollen, der setzt bei dem Puritaner die Gesinnung nicht eines Milton, sondern eines Klopstock voraus.

Dieser Dritte ber großen christlichen Epiker nämlich ging zwar gleich bem Puritaner auf die religiöse Erbauung seiner Leser aus, er war beseelt von grenzenloser Verehrung für den englischen Dichter, dessen Bild er "weinend angestaunt wie Cäsar das Bild Alexanders". Aber wie gänzlich hatte sich inzwischen der Protestantismus verwandelt! Das erstarrte Lutherthum war, Dank den Pietisten von Halle, neu dessebt. Eine tief gemüthliche, innige Religiosität beseligte die gläubigen Seelen, und diese Stillen im Lande betonten gerade jene christlichen Dogmen von dem Leiden und Tode des Erlösers, welche Milton kalt ließen. Von diesen deutschen Pietisten, welche "in thätiger, brüderlicher und gemeiner Liebe das Evangelium leben" wollten, ging Klopstock aus. Sein Gott ist der Gott der Gnade, des Erbarmens, Milton's Herr der gerechte, zürnende Jehovah der Juden. Erschrecken wir ost vor Milton's Härte, so lachen wir Söhne einer derberen Zeit bereits herzlich über die zerslossene Empfindelei in Klopstock's Versen:

eine getrene Zähre der Huld — die seh' ich noch immer '— netzte sein Antlitz; ich küßte sie auf.

Jede Vergleichung des Verlorenen Paradieses mit Klopstock's Messias richtet sich selbst. Beide Dichter freilich waren wesentlich lhrische Genien, aber Milton besaß zugleich jene plastische Gestaltungsfraft des Epikers, welche Klopstock versagt war. Während Klopstock's shrische Gedichte in

den Herzen seines Volkes fortleben, hat der Messias heute nur noch historische Bedeutung. Was man auch sagen möge — er ist unlesbar für die moderne Welt; es schwirrt uns vor den Augen, wenn wir ein Spos lesen, das keine Gestalten enthält. Nur Eines darf der deutsche Dichter als einen Vorzug für sich beanspruchen: das humane Lächeln einer milderen Spoche blickt aus Klopstock's Versen. —

Seit Jahren lebte Milton wieder wissenschaftlichen Arbeiten, auch in dem Paradise regained war überwiegend sein Verstand thätig ge-wesen. Da ergoß sich noch einmal alle Leidenschaft des Dichters glühend aus seiner gequälten Bruft. Er schrieb das Drama Samson Agonistes.

Die Briten, gewohnt, an jede Tragödie den Maßstab der Shakespearischen Dramatik anzulegen, sind gegen Milton's lettes Werk ebenso ungerecht, wie sie seine anderen Gebichte in der Regel überschätzen. Sie vergessen, daß die Reinheit der Dichtungsart, welche sie in diesem lyrischen Drama vermissen, bei Milton überhaupt nirgends zu finden ist. Und sie bebenken nicht, daß Milton von dem Shakespearischen Drama in bewußter Absicht sich entfernte: die Einmischung des Komischen schien ihm eine Entwürdigung der Tragödie, und er bekannte sich bereits zu der mißverstandenen aristotelischen Lehre von den dramatischen Ein= Das Gebicht zeigt Spuren jener manierirten Schreibweise, heiten. welche alternde Künstler selten vermeiden. Auch gelehrte Grillen kehren wieder: nach der wunderlichen Art der lateinischen Dramendichter jener Zeit benutt Milton die Versmaße der Chöre der Alten ohne ihre Musik. Trothem bleibt der Samson ein wunderschönes Gedicht, ein Werk aus Einem Gusse, wie es Milton sonst nie gelungen, von der ersten bis zur letten Zeile ein Mark und Bein erschütterndes Klagelied. Der ausgewählte Streiter Gottes, der, geblenbet und mißhandelt von den Unbeschnittenen, sich zur letzten That heiliger Rache emporrafft, um die Heiben und Lästerer zu Jehovah's Ehren in den Staub zu schmettern — wahrlich, bas war ein Held, zu bessen Preise dem blinden verfolgten Puritaner die Verse von selbst zuströmen mußten. Hier ist Milton ganz Leidenschaft; die Weisheitssprüche, die auch diesmal nicht fehlen, werden mit einer fanatischen Heftigkeit hervorgestoßen, welche ihnen die lehrhafte Trockenheit nimmt. Die Götzendiener, die ihn mißhandelt, follten es hören, daß der Tag der Vergeltung nahe; nicht ihn, den Herrn felber hatten sie beleidigt —

Der Kampf ift zwischen Gott und Dagon nun allein.

Und wie gewaltig rauschen die Klagen dahin, von dem ersten Ausbruche des Schmerzes:

Dunkel, Dunkel, Dunkel! Mitten im Mittagsglanz Unwiederbringlich Dunkel! Ewige Finsterniß — Und nimmer wird es tagen! Warum gilt mir nicht Gottes erst Gebot: Es werde Licht! — und Licht ward's überall? —

bis zu dem finsteren, eines Hiob würdigen Chorgesange über die Falschheit der Weiber und der schweren Frage: was ist der Mensch, wenn die Helden, so Gott seierlich erhoben, dem Schwert der Heiden wehrlos vorgeworsen sind? — Nicht als ein Drama, wohl aber als ein erhabener Hunnus in dialogischer Form ist der Samson das ästhetisch vollendetste von Milton's Gedichten. Schlägt unser Urtheil der Meinung der berühmtesten englischen Kritiker ins Gesicht, so steht uns dafür ein deutscher Geistesverwandter Milton's zur Seite: durch den Samson Agonistes ließ Händel sich anregen zu seinem unsterblichen Oratorium. —

Dies Werk des Hasses und der Klage war das letzte Gedicht des Sängers, der am 8. November 1674 verschied.

Wir verwersen die Unart der modernen Kritik, welche nur allzu geneigt ist, die Frage nach dem Kunstwerthe eines Gedichtes zu versmengen mit der Frage nach dem sittlichen Werthe des Dichters. Wir wissen sehr wohl, daß eine geheimnisvolle Fügung gar oft den lauteren Wein der Dichtkunst in unreine Schläuche füllt. Wenn aber ein Dichter die Aufgabe, welche Milton dem Künstler zugewiesen, wirklich löst und sein Leben selbst zu einem wahren Gedichte zu gestalten weiß, dann scheint uns das Höchste gelungen, was dem Menschen zu erreichen beschieden ist. Als ein solcher Mann ist Milton "durch des Lebens eitles Maskenspiel" geschritten. Sein Name wird leben, so lange die edlen Geister aller Nationen das große Evangelium der Freiheit singen und sagen werden, so lange das Wort eine Wahrheit bleibt:

no sea

swells like the bosom of a man set free.

## Lessing.

(Leipzig 1863.)

Allein die Zeitgenossen winden dem Dichter den schönsten der Kränze. Gerechter vielleicht mag die Nachwelt richten, als einen Seherblick des Genius mag sie Einzelnes preisen, was den Mitlebenden unverstanden vorüberschwebte; doch jene fraglose, unwillkürliche Rührung der Seelen, die der Künstler als edelsten Lohn erstrebt, wird er am gewaltigsten in seiner Zeit erregen. Wie könnte heute ein Jüngling von den Leiden des jungen Werther so schmerzlich ergriffen werden wie das mals, da die Werther noch auf unseren Straßen verkehrten? je eine moderne Hörerschaft den Scherzen der Narren Shakespeare's ein so herzliches baucherschütterndes Gelächter entgegengebracht, wie es dem Dichter zuscholl aus den Reihen der Gründlinge seines Parterres? Immer wird heute inmitten der jubelnden Menge ein Nüchterner stehen und meinen: so, ganz so empfinden wir nicht mehr. Alle Welt weiß, wie wenigen Dichtern beschieden ward, noch in der Zukunft vom Volke geliebt, nicht blos burchgrübelt zu werden von den Fachgelehrten. Warum aber ist bei den Deutschen die Zahl der Dichter so auffällig gering, welche den Jahrhunderten getrott? Denn wer außer dem Forscher liest noch, was über die Literaturbriefe, über die Werke von Lessing's Mannesalter hinausliegt? Es ist wahr, weit später als anderen Völkern ist den Deutschen der Tag der Dichtung erschienen, und in dem Jahrhundert, seit jener Morgen graute, hat unser Bolk erstaun= Aber ist mit solcher Antwort das Räthsel gelöst? lich rasch gelebt. Warum erfreut sich der Brite noch an seinem Spenser, während Klop= stock und Wieland unserem Volke nur Namen sind? Hat doch auch über ben Glanz von Spenser's Dichtung sein großer Nachfahr Shakespeare seinen breiten Schatten geworfen, und ungetheilte Freude kann ber berbe Realismus der Gegenwart an jenen zierlichen Allegorien so wenig empfinden, wie unser aufgeregtes Wesen an dem ruhigen Flusse des Epos. Offenbar, wir müssen eine andere Antwort suchen.

56 Leffing.

Ein Märchen ist es, erfunden in philisterhaften Tagen, als könne je ein vorwiegend literarisches Volk bestehen. Zuerst nach dem Ruhme seiner Fahnen schaut ein Volk aus, wenn es seiner Vergangenheit gedenkt, und gern vergißt es die Mängel, das Veraltete eines Kunstwerks, wenn die Glorie einer großen Zeit aus der alten Dichtung redet. genug werden wir die Briten um jenes vornehmste Zeichen ihrer Gesundheit und harmonischen Kraft beneiden, daß ihnen die Kunst auf dem festen Boden staatlicher Größe reifte. Liest der Engländer die Verse von der Feenkönigin, so steigt vor seinen Augen auf das Bild der großen Elisabeth, er sieht sie reiten auf dem weißen Zelter vor jenem Heere, dem die unüberwindliche Armada wich, und hinter den kriegerischen Schaaren der Engel in Milton's Verlorenem Paradiese erblickt er kämpfend Cromwell's gottselige Dragoner. So tritt auch dem Spanier aus den Dichtungen seiner Lope und Cervantes das Weltreich entgegen, darin die Sonne nicht unterging. Also erhalten durch die Wucht erhabener politischer Erinnerungen diese Werke einen monumentalen Wo aber fand die deutsche Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts solch ein Fußgestell staatlicher Größe, daraus sie sich sicher emporheben konnte? Von einem gefunkenen, verachteten Reiche, von einem mißhandelten Volke gingen unsere Sänger aus, und wie ihnen im Leben keines Medicäers Güte lächelte, so auch im Tode sind sie, was sie sind, durch sich selbst allein. Als Lessing sein letztes Drama schrieb, fragte er zweifelnd, ob die Tage reiner Menschensitte so bald erscheinen würs den, die dies Werk auf der Bühne ertrügen; Heil und Glück rief er dem Orte zu, der zuerst die Aufführung des Nathan schauen würde. — vor zwanzig Jahren ging in Konstantinopel der Nathan in neu-Als dann vor den vergriechischer Bearbeitung über die Bretter. wunderten Türken die edlen Worte erklangen: "es strebe von Euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen", und die rechtgläubigen Moslemin in lauten Beifall ausbrachen, da mochte wohl ein Deutscher stolzer den Nacken heben. Denn hier, weit über die Grenzen dristlicher Gesittung hinaus, wo Keiner des Dichters Namen kannte, keine volksthümliche Erinnerung des Gedichtes Zauber erhöhte — hier strahlte siegreich die Macht des deutschen Genius allein, das weltbezwingende Lächeln der Menschenliebe.

Durch sich selbst allein wirken jene Künstler auf die Nachgeborenen. Noch mehr, sie selbst erst sind die Schöpfer eines freieren öffentlichen Lebens in unserem Volke, sie standen unbewußt im Bunde mit jenen

Staatsmännern, die bem deutschen Staatswesen ein menschlicheres Dasein bereitet haben. Wie sich von selbst versteht in einer Zeit, wo das häusliche Leben die beste Kraft der Deutschen erschöpfte, geschah dies Hinüberwirken Lessings auf unser öffentliches Leben vornehmlich burch seine Person, burch die souverane Selbständigkeit seines Charak-Erst vor wenigen Jahren ift ein gutes Bild des Knaben Lessing bekannt geworden, und mit schalkhaftem Behagen sehen wir den Mann vorgebildet in den Zügen des Kindes. Da sitzt Theophilus Lessing, sittsam, ernst, in priesterlich langem Gewande, ehrbarlich ein Lämmchen fütternd, daneben der aufgeweckte Bruder, "mit einem großen, großen Haufen Bücher", in der eleganten rothen Tracht der Zeit; auch der Unkundige kann errathen, daß jenem bestimmt sei, zu leben als dunkler Ehrenmann und Conrector, diesem — als Gotthold Lessing. und Wahrhaftigkeit spricht aus den derben Zügen des Knaben, und wahrlich, hart gebettet hat die Zeit den starken und wahren Mann. Sein Puls schlug bei voller Gesundheit so schrell wie der Puls Anderer im Fieber, er befaß im höchsten Maße jene Lebhaftigkeit bes Rebens, welche die Obersachsen vor anderen Deutschen auszeichnet. jagen sich da Fragen, Ausrufe, schnell wiederholte abgebrochene Worte, und er fand den Muth also zu schreiben, wie seine Landsleute bachten Nie hat ein Schriftsteller getreuer jenes Wort erfüllt, und sprachen. das feltsam genug zuerst ausgesprochen ward in einer Nation, die es nicht versteht — das Wort: le stile c'est l'homme. Dramatisch bewegt wie das Leben selber strömt sie dahin, diese schmucklose, wasserklare Prosa — dem Unkundigen ein Kind der Laune, des Augenblicks, dem Tieferblickenben ein Werk vollendeter Kunst, die schwierigste aller Schreib= weisen, denn unerträglich verletzend muß jeder triviale Gedanke, jede falsche Empfindung sich verrathen unter dieser leichten, nichts verbergen= den Hülle.

Und dieser Natürlichste der Menschen wuchs empor in einer Umgebung, wo jedes einfache menschliche Sefühl in feste, herzlose, beengende Formen gebannt war, in einem Vaterhause, wo hart abweisend der Befehl der Aeltern, unterwürfig und in schnörkelhastem Ausdruck die Antwort der Kinder erklang. Der ganze Schmerz um eine verbildete Jugend spricht aus dem Ausruf des Mannes: "der Name Mutter ist süß, aber Frau Mutter ist wie Honig mit Citronensast". Als er dann in Leipzig sich herausriß aus der dürftigen Buchgelehrsamkeit der Schule und jenes Doppelwesen seiner Natur, das schon das Bild des Kindes

58 Lessing.

ahnen läßt, sich entfaltete — ber Gelehrte, ber in jedem Buche ber wittenberger Bibliothef geblättert, der an schlechten Büchern mit Borliebe seinen Scharssinn übte, und der Weltmann von seinen Formen, der sich gern im Lärm des Tages tummelte, um die rasche Wallung seines Blutes zu übertäuben: — da brach jener schwere Kampf aus mit seinen Aeltern, der längst schon gedroht. Man kennt jenes bittere Wort, das Lessing am Abend seines Lebens schried: "ich wünsche was ich wünsche mit so viel vorher empfindender Freude, daß meistentheils das Glück der Mühe überhoben zu sein glaubt, den Wunsch zu erfüllen." Seiner Jugend vornehmlich gilt diese Klage wider das karge Glück. Auch der Geduldigste unter uns ertrüge nicht mehr die Dede des Daseins jener Tage: ein Volk ohne Vaterland, darum gezwungen im Hauslichen Leben.

Sie werden freilich immer wiederkehren, am heftigsten in fruchtbaren, aufstrebenden Zeiten, jene traurigen Zerwürfnisse von Vater und Sohn, herzergreifend traurig, weil jeder Theil im Rechte ist und das alte Geschlecht die junge Welt nicht mehr verstehen darf. Lessing's Leben — wie herzlich er auch von seinem Vater gesprochen, wie groß immer die innere Verwandtschaft der beiden Streitenden in Lessing's Leben erscheint dieser Kampf unmäßig hart, das alte Geschlecht ungewöhnlich klein und gehässig. Denn der Hader bewegte sich nicht um politische und religiöse Fragen, die doch nur mittelbar den Frieden des Hauses berühren; eine große gesellschaftliche Umwälzung vielmehr begann sich zu vollziehen, die Ehre des väterlichen Hauses ward bloggestellt durch die sociale Stellung des Sohnes. Vis dahin war wer hinausstrebte aus ber Erwerbsthätigkeit des Bürgerthums in den Dienst des Staates und der Kirche gegangen. Die regsamsten Kräfte des Adels und der Mittelklassen hatte das Beamtenthum und jene Zunftgelehrsamkeit des Katheders verschlungen, die kaum noch den Namen der akademischen Freiheit kannte. Höchstens dem bildenden Künstler ward gestattet seiner Kunst zu leben, im Gefolge eines Hofes ein Unterkommen zu suchen. Da wagte der Sohn des ehrenfesten Pastorenhauses, was vordem nur verdorbene Talente zu ihrem Unsegen versucht, er wurde der freie Schriftsteller, der erste deutsche Literat nicht in klarer Absicht, nein, wie die Menschen werden, wozu der Geist sie treibt, weil er nicht anders konnte, weil dieser freie Kopf den Zwang des Amtes nicht ertrug. Wie er also unserem Volke eine neue ungebundene Berufsklasse erschuf, so wandte er auch zuerst mit Bewußtsein

sich an ein neues Publikum. Nimmermehr mochte er ber unfreien Weise ber Mehrzahl seiner Vorgänger solgen, die nur geziert für die Höse, plump für das Bolk zu schreiben wußten. Wohl dachte er groß und menschlich von den niederen Ständen, von "dem mit seinem Körper thätigen Theile des Volks, dem es nicht sowohl an Verstand als an Gelegenheit ihn zu zeigen sehlt", er wünschte ihnen als Tröstung Gezdichte zum Preise der "fröhlichen Armuth". Er selber indeß suchte sich andere Leser. Wie er sich hinausgerettet aus dem Bannkreise der alten Stände, so sprach er auch zu einem gebildeten Publikum, das keine Stände kennt, und half also diesen Kern unseres Volkes erziehen, der in der Literatur zuerst, dann im Staate zu entscheidenden Macht emporwachsen sollte.

Zum ersten Male sahen die Deutschen das ruhelose und doch nie würdelose Leben eines abenteuernden Schriftstellers. "Lessing", sagt Goethe, "warf die persönliche Würde gern weg, weil er sich zutraute, sie jeden Augenblick wieder ergreisen und aufnehmen zu können." Wie geistwoll hier der Herzenskündiger geurtheilt, das bezeugt ein erst vor Kurzem wieder aufgefundenes Epigramm aus Lessing's Studienzeit; Goethe hat es nie gekannt, und doch stimmt es wörtlich mit seinem Urstheile überein. Uchtlos, übermüthig wirft der Dichter in den ersten Zeilen seine Würde hin, um sie am Ende gesaßt wieder auszunehmen—in den Versen:

Wie lange währt's, so bin ich hin Und einer Nachwelt unter'n Füßen. Was braucht sie, wen sie tritt, zu wissen, Weiß ich nur, wer ich bin.

Worte, überaus bezeichnend für Lessing's rasche, ungestüme Weise des Lebens — denn er vor Allen besaß jenen gemeinsamen Charakterzug aller vorwärtsstrebenden Geister, die Gleichgiltigkeit gegen seine eignen Werke, sobald sie vollendet — aber bezeichnender noch für die Meinung, welche unseres Volkes beste Männer von dem Werthe des Nachruhms hegten. Ist den hellen Köpsen der Romanen der Nachruhm das einzgestandene höchste Ziel des Schaffens, so leben die Deutschen des Glaubens: der Ruhm sei, wie die Liebe, wie jedes echteste und höchste Glück des Lebens, eine Gnade des Geschicks, die wir in Demuth hinznehmen, doch nimmermehr erstreben sollen. Und noch immer hat unser Volk sich jener Männer mit der wärmsten Liebe erinnert, die am wenigssten davon geredet, daß sie ein solches Gedächtniß erhossten. — Einen

80 Leffing.

leisen Schatten freilich hat diese harte, kampferfüllte Jugend in Lessing's Wesen zurückgelassen. Iener prosaische, nückterne Zug, der Lessing von späteren glücklicheren Dichtern in ähnlicher Weise unterscheidet, wie Friedrich der Große einem Cäsar, einem Alexander gegenübersteht, läßt sich nicht allein aus der Naturanlage des Dichters erklären. In den Tagen, wo das Gemüth jede Härte am schwerzlichsten empfindet, hat kein Frauenauge gütig über ihm gewaltet, allein die streng abweisende Wutter, die lieblos meisternde Schwester trat ihm entgegen. Die innige Zartheit der Empfindung aber, die ein hartes Geschick dem Jüngling verkümmerte — wie vermöchte der Mann sie je aus sich heraus zu entsalten?

Also hinausgetreten aus den altgewohnten Kreisen des bürgerlichen Lebens, hat er mit unverwüstlichem Muth seinen Kampf geführt wider die falschen Götzen der literarischen Welt. Die Freude am Kampfe, am Widerspruch — vergeblich hat man es leugnen wollen — blieb die herrschende Leidenschaft in ihm, der von früh auf liebte, "Rettungen" verkannter Charaktere zu schreiben, der das Bekenntniß streitlustigen Stolzes niederlegte in dem Worte: "auf wen Alle losschlagen, der hat vor mir Frieden." Wie die Schwäche und zugleich die Größe der mobernen Culturvölker gutentheils darin gelegen ist, daß sie nicht vermögen, wieder ganz jung zu werden, so offenbarte auch die unreife deutsche Dichtung jener Tage alle Mängel der Kindheit und des Greisenalters Eine Weltliteratur mag man sie nennen, wenn das widerstandlose Aufnehmen frembländischer Ideale und Formen zu solchem Namen berechtigt. Und doch war die in festen überlieferten Formen erstarrte Dichtung nicht einmal der correcten Redeweise mächtig. beiben Schwächen hat Lessing unsere Dichtung geheilt. nur eine Seite seines kritischen Wirkens, wenn man in ihm lediglich den trotigen Streiter wider die regles du don goût erblickt, wenn man ihm nicht folgt in jene ersten Jahre, da er mit der peinlichen Strenge bes Pädagogen die kläglichen Uebersetzungsfehler armseliger Gesellen rügte.

Rein Wunder aber, daß jener Kampf mit den Regeln der französischen Aesthetik allein noch haftet in dem Gedächtniß der Nachwelt. Denn das erste dauernde seiner Werke schuf er erst, da er in den Literaturbriefen auf die zuversichtliche Behauptung: "Niemand wird leugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Theil ihrer ersten Verbesserung dem Herrn Professor Gottsched zu danken habe" — seinen

keden Schlachtruf erschallen ließ: "ich bin dieser Niemand". Allerdings der Zorn des tiefempörten nationalen Stolzes redet aus dieser Polemik. Wider den Dünkel der Kritik lehnt der Kritiker sich auf und hält ihr das Recht des Künstlers entgegen, der sich selber seine Bahnen bricht. Doch schärfer noch befehdet der Deutsche die Anmagung des fremden Volkes, das jeden anderen Volksgeist in die Enge seiner conventionellen Empfindungen zu bannen gedachte. Wer hört nicht das schadenfrohe Gelächter des nationalen Selbstgefühles aus jenen erbarmungslosen Zeilen, die der untrüglichen französischen Aesthetik beweisen, daß sie die Regeln des Aristoteles nicht verstanden, die Boltaire's Dramatik ents hüllen wie sie ist — gesucht, gemacht, der Natur entfremdet, "so steif, als wäre jedes Glied an einen besonderen Klotz geschmiedet?" Mochten die Einen im derben Liede ben alten Fritz preisen, der sich auf die Hosen klopft und die Franzosen laufen läßt, die Andern Beifall rufen, wenn der deutsche Kritiker Voltaire's Blöße zeigte: Beide feierten Siege eines wieder erwachenden Volksthums.

Wucht und Nachdruck erhielten jene kritischen Schläge erst durch Lessing's Dichterthaten. Auch er hatte sich geübt in den überlieferten Formen und Empfindungen anakreontischer Dichtung, und lange Zeit locte seinen Scharfsinn, der zu spielen liebte, das Grenzgebiet zwischen Dichtung und Prosa: Fabel und Sinnspruch. Doch zur rechten Geltung gelangte das ihm eigene schöne Gleichgewicht ordnenden Verstandes und schöpferischer Phantasie in dem Drama. Das Gleichgewicht, sage ich. Denn jene noch heute oft nachgesprochene romantische Thorheit, die dem Dichter der Minna von Barnhelm die echte poetische Kraft absprechen will, ist längst im voraus widerlegt durch den Denker, den Lessing selber als den größten der Aesthetiker verehrte. Aristoteles sagt: zum Dichten gehört ein Genius, ein fräftig und ebenmäßig geschaffener Geist (evgvýs), der von Natur schon das Schöne und Wahre findet — oder auch ein Geist von erregbarer, enthusiastischer Phantasie (μανικός). Lessing's Seele der lichte Verstand unleugbar vorherrschte, dieser ekstas tische Rausch seinem nüchternen Wesen fremd blieb, so besaß er dafür jenes Höhere: die harmonische Kraft des Genius, die nichts unternimmt, was sie nicht ganz vollbringen kann. Wie er schon als Student an der wirklichen Bühne sich geschult, ja seine Rollen gedichtet hatte für bestimmte Schauspieler aus der Truppe der Neuberin, die uns als die Borläuferin der modernen Schauspielkunst gilt: so kamen seine dramatischen Anschauungen zur Reife im Verkehr mit jener hamburger Bühne, 62 Leffing.

die heute als die erste Erscheinung des neuen deutschen Schauspiels bezeichnet wird. Und wie er damals schon unter den Franzosen sich die natürlichere Schule Marivaux' zum Muster wählte, so führte er die germanische Dichtung auf den geraden Weg zurück, brachte ihr die Naturwahrheit, die freie Bewegung des shakespearischen Drama's. Aber ein Reformer — wie der maßvollen Natur des Künstlers ziemt — nicht ein Revolutionär — wie sollte er sich vermessen, auf unsere verwandelte Bühne den ungebundenen Scenenwechsel des altenglischen Schauspiels Der so viele falsche Götzen gestürzt, wie sollte er sich einzuführen? selber Shakespeare als neuen Gögen setzen — was ihm die Gedanken= losen noch heute nachsagen? In der Charakterzeichnung allerdings folgte er Shakespeare's Spuren; boch der Bau seiner Dramen wich nur wenig ab von der Weise der Franzosen, die mit ihrer klaren Verstandes= schärfe dem Gegner doch sehr nahe standen und in ihm einen billigen Sogar die Rollen, welche das französische Schauspiel Richter fanden. uns überliefert, hat er sorglich beibehalten, nur daß jetzt statt des Lieb= habers, des edlen Vaters, der Buhlerin die Tellheim, Odoardo, Orsina erschienen, lebendige Menschen mit dem unendlichen Recht der Persön= lichkeit. Auch die bramatischen Probleme, die er sich stellt, sind die höchsten nicht; gewaltigere Kämpfe von reicherem tragischen Gehalt sind seitbem über unsere Bretter gegangen. Doch in seinem engen Kreise schaltet er mit einer dialektischen Kunst und einem Reichthum der Erfindung, die allen Zeiten bewundernswerth bleiben werden. Er reißt seine Charaktere in eine leidenschaftliche dramatische Bewegung hinein, die keiner seiner Nachfolger übertroffen hat.

Wenn alle diese gemeinsamen Charakterzüge der Dramen Lessing's die Bühne umgestalteten, wie hat doch jedes einzelne davon noch seinen besonderen Einfluß geübt auf unser öffentliches Leben! Schon Sarah Sampson, dies erste dürgerliche Trauerspiel der Deutschen, konnte nur gedichtet werden in einem Bolke, dessen Mittelstände sich erhoben, und wirkte belebend zurück auf das Selbstgefühl dieser Classe. Welch ein Griff aber mitten hinein in das nationale Leben der Gegenwart, als Lessing sich des Stiefsindes unserer Dichter, des Lustspiels, erdarmte und in Minna von Barnhelm — mit Goethe zu reden — ein Werkschuft von specifisch nationalem Gehalt! Hier klingt etwas wieder von dem Lärm des schlesischen Winterlagers, von dem Trommelwirdel der Grenadiere des alten Dessauers, den der Knade schon vor den Fenstern von St. Ufra gehört. Wie lange hatten unsere Dichter, wenn sie die

Form suchten für den unfertigen, nach Gestaltung ringenden Gehalt ihrer Seele, sich hinweg geslüchtet aus der armen Gegenwart und die Heroen einer Vergangenheit, die so nie gewesen ist, "auf des Sittensspruchs geborgte Stelzen steigen" lassen! Jetzt endlich wagte ein Dichter das Gemüth der Gegenwart dramatisch zu verkörpern und gab ein Werk, volksthümlich sogar in seinen Schwächen, in der Breite der komischen Scenen, und eben darum ein Werk für alle Zeiten. Denn wie das Erzbild in freier Luft im Lauf der Jahre sich verschönt, so haben manche veraltete Wendungen in diesem Lustspiele für uns Nachlebende einen neuen schalkhaften Reiz gewonnen. Als ein Gott aus der Masschine tritt in dieses Drama noch der große König hinein, mit seinem Herrscherwort die erregten Gemüther versöhnend.

Wie anders schon der politische Sinn in Emilia Galotti! Nicht allein das Kunstwerk erquickt uns, das, nach Goethe, "gleich der heiligen Insel Delos aus der Gottsched-Weiße-Gellertschen Wasserfluth emporstieg, um eine kreißende Göttin barmherzig aufzunehmen". Keiner unter uns, der nicht den sittlichen Zorn wider höfische Thrannei und Verberbniß aus diesem Drama vernommen hätte. Und doch, wer hätte vor der Katastrophe der Emilia nicht empfunden, daß der Sinn unseres Volkes seitdem herzhafter und stolzer geworden, daß auch Lessing von der Schüchternheit einer unfreien Zeit sich nicht völlig befreien konnte? Ein Knabe hat mir einst gesagt: aber warum schlägt der Odoardo nicht lieber den Prinzen todt? — und ich fürchte nicht, daß man dies Wort belächeln werde. Lernen wir erst wieder jene Bescheidenheit Lessing's, der vor einem Kunstwerke seiner Empfindung nicht traute, "wenn sie von Niemandem getheilt würde", fassen wir den Muth, unbekümmert um literarhistorische Pedanten, zu bekennen was wir fühlen, und sagen wir grad heraus: wir verstehen diesen Mann nicht mehr, der in gerechter Sache die mißhandelte, freilich in ihrem Herzen nicht mehr schuldlose Tochter opfert, statt den frechen Dränger zu töden. Ungeekelt von dem falschen Pathos der französischen Tragödie strebte Lessing vor Allem die Leidenschaft in seinen Charakteren zu erregen, im schärfsten Gegensatze zu Corneille wies er die Bewunderung aus dem Drama hinweg, und wenn es ihm unfehlbar gelingt, unser Mitleid für seine Helden zu er= wecken, so bemerkt er nicht immer, daß unser Mitgefühl mit einem leibenschaftlich bewegten Menschen auch ein achselzuckendes Mitleid sein Aber dürfen wir ihm eine Unsicherheit des Gefühles nicht vor= werfen, die einem staatlosen Volke natürlich war, so bleibt ihm allein ver Ruhm einer Kühnheit, die unsere freiere Zeit kaum mehr zu würdigen weiß. Welchen Schrecken mußte es in ängstliche Gemüther wersen, daß ein Dichter die sittliche Fäulniß der Mächtigen auf der Bühne ersscheinen ließ — wenige Jahre nachdem ein adliches Haus seiner Heimath ein prunkendes Hochzeitssest gehalten, weil seine Tochter zur Mätresse des Landesherrn erhoben war! Wenn er absichtlich vermied, seine Fabel mit dem staatlichen Leben zu verknüpsen, wenn er nur durch das persönsliche Schicksal seiner Heldin die Hörer erschüttern, nur "eine bürgersliche Birginia" schaffen wollte, so hat seitdem die Geschichte seinem Drama einen großen Hintergrund gegeben. Wer hört das Schlußwort des Prinzen, jenen Ausbruch ohnmächtiger leichtsertiger Reue, und denkt dabei nicht an das gräßliche après nous le deluge? Wer sieht nicht hinter den Gestalten Marinelli's und der Orsina die Schreckensmänner der Revolution emporsteigen?

Und was war, blicken wir zurück, mit diesem kritischen und dichterischen Wirken erreicht? Gebrochen war der Aberglaube an fremde Weisheit, den Deutschen der Muth zurückgegeben, in der Kunst sich eigene Pfade zu suchen. Selbständige Werke der Dichtung waren unserem Bolke geschenkt, welche aller Glorie der französischen Dramatik vollauf die Wage hielten. Das Kunstverständniß endlich unseres Volkes ward gesäutert, die Reinheit der Gattungen in der Kunst wiederhergestellt, der Vermischung von Dichtung und bildender Kunst in der beschreibenden Poesie, der Vermischung von Poesie und Prosa in dem Lehrgedichte ein Ziel gesetzt. Und noch der Lebende sollte die Früchte seines Schaffens schauen; denn nie wieder wagte unter uns ein Mann von Geist ein Lehrgedicht zu schreiben, und sah Lessing auf die jungen Stürmer und Dränger, so hörte er die Deutschen mit Stolz, ja mit Uebermuth wegwersend reden von den einst vergötterten Franzosen.

Auch durch die beherrschende Vielseitigkeit seiner Bildung ist Lessing ein Bahnbrecher der gegenwärtigen Gesittung geworden. Der den theoslogischen Beruf entschieden von sich gewiesen, sollte der Theologie seit Luther die erste nachhaltige Umbildung bringen. Die Freiheit, die wir Luther dankten, die Begründung des Glaubens auf die heilige Schrift, war selber eine neue Knechtschaft geworden. Lessing aber erkannte in den Schriften des neuen Bundes den Beleg, nicht die Quelle des christlichen Glaubens und leitete also auf den Weg, den die wissenschaftliche Evangelienkritik der neuen Zeit weiter verfolgt hat. Nicht völlig neu

war diese Richtung; freute sich doch selbst jener harmlose hamburger Naturdichter Brockes, derselbe, der neun Bände lang das irdische Vergnügen in Gott besungen, im Stillen an den geheimgehaltenen Streitschriften des Reimarus wider den Offenbarungsglauben. war der Muth, herauszusprechen, was Tausende meinten, Schmach und Unglimpf zu ertragen von den "kleinen Bäpften", denen Lessing zuerst bas tausenbmal nachgesprochene Wort entgegenwarf: lieber einen großen Papst als diese vielen kleinen — jener Muth, der am schneibigsten aus der "ritterlichen Absage" an Götze spricht: "schreiben Sie, Herr Paftor, und lassen Sie schreiben, so viel das Zeug halten will; ich schreibe auch. Wenn ich Ihnen in dem geringsten Dinge, was mich und meinen Ungenannten angeht, Recht gebe, wo Sie nicht Recht haben, dann kann ich die Feder nicht mehr rühren!" Aber vergleichen wir selbst die heftigsten dieser Streitschriften mit den gleichzeitigen Angriffen der Franzosen auf die Kirche, so nehmen wir mit Erstaunen wahr, daß der deutsche Denker in der Sache die Romanen an Verwegenheit überbietet, in der Form hingegen jenes edle Maß einhält, welches, eine schöne Frucht deutscher Dulbung, unsere freien Geister davor bewahrt, Freigeister zu werden in bem von Lessing gebrandmarkten Sinne.

Und läßt sich nicht aus diesem maßvollen Wesen des Denkers das Räthsel erklären: warum doch er, der hinwegschaute über alle geoffen= barten Religionen, für den alten Gedanken einer Union der christlichen Kirchen sich erwärmen konnte? Es ist ein großes Ding, die Weissagung des Genius; nicht heute, nicht morgen, nicht so erfüllt sie sich, wie der am Buchstaben haftende Deuter sie auslegt. Jene Union, belächelt als ein Unding von denen, die an der Oberfläche der Dinge verweilen alltäglich, stündlich schreitet sie vorwärts, seit die Bildung des Protestantismus, die Ideen Lessing's beginnen das Eigenthum unseres ganzen Bolkes zu werden. Auf eine solche Union, die alle kirchlichen Schranken überwunden hat, auf ein solches "neues Evangelium" deutet das reifste Werk dieser theologischen Kämpfe Lessing's, die Erziehung des Menschen-Seine ersten Schriften liegen noch jenseits der Grenze geschlechts. bessen, was modernen Menschen lesbar scheint; mit dieser tritt er bereits mitten hinein in die neue Wissenschaft. Denn lösen wir ab, was uns befremdet, die parabolische Hülle, und wir schauen als Kern: eine Philosophie der Geschichte; wir hören die Lehre von dem Fortschreiten der Menschheit und von dem Gott, der die ganze Welt beseelt, wir finden jenen historischen Sinn der Gegenwart, der in den positiven Religionen

866 Leffing.

"den Gang des menschlichen Verstandes" erkennt und seinen stolzdemüthigen Ausdruck erhält in Lessing's Worten: "Gott hätte seine Hand bei Allem im Spiele, nur bei unsern Irrthümern nicht?" Wohl mochte er empfinden, daß diesem kühnsten Fluge seines Geistes die Zeitzgenossen nicht folgen konnten; darum bat er: lasset mich stehen und staunen, wo ich stehe und staune.

Auch die Dichtung, welche diesen Kämpfen entsproß, ragt hinaus über das Verständniß seiner, und soll ich nicht auch sagen: — unserer Zeit. Denn wohl in tausend Herzen lebt jenes Evangelium ber Duldung Nathans des Weisen. Aber vor diesem Werke am schmerzlichsten empfinden wir, daß die besten Männer unseres Volkes Helden des Geistes waren; hier gerade thut sich vor uns auf eine unselige Kluft zwischen den Gedanken unseres Volkes und seinem politischen Zustand. wenn die Ibeen des Nathan in unserer Gesetzebung sich vollständig verkörpert haben, dann erst dürfen wir uns rühmen in einer gesitteten Zeit zu leben. Wie man auch benken möge über ben Inhalt von Lessing's theologischem Shsteme — in Einem mindestens ist er schon jett der anerkannte Lehrer unseres ganzen Volkes: er hat die sittliche Gesinnung vorgezeichnet, daraus alle wissenschaftliche Forschung entspringen soll. Er sagte: "ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, Glück und Leben der Wahr= heit zu opfern. Aber das weiß ich, ist Pflicht, wenn man Wahrheit lehren will, sie ganz ober gar nicht zu lehren." Zum Gemeinplatze geworden sind seine Aussprüche über das Recht der freien Forschung, und noch hat Reiner die Kühnheit jenes Wortes überboten: "es ist nicht wahr, daß Speculationen über Gott und göttliche Dinge der bürgerlichen Gesellschaft je nachtheilig geworden; nicht die Speculationen der Unsinn, die Thrannei ihnen zu steuern."

Und alle diese Werke in einer durchsichtigen Form, daraus überall das leuchtende Auge des Denkers hervorblickt. Komisch beinahe, wie in seinen ersten Werken das leidenschaftlich bewegte Herz ankämpft gegen die Steisheit des überlieserten Verses. Wie anders der der ungedundenen Rede auss nächste verwandte Jambus des Nathan und jene Prosa, die gar nicht anders kann als die augenblickliche Stimmung des Schreibers getreulich wiederspiegeln! Die augenblickliche Stimmung, sage ich, denn wenn so häusig geklagt wird über die Widersprücke in Lessing's Schristen, über die Schwierigkeit, aus seinen Briefen seine Herzensmeinung herauszulesen, so kann ich in dieser Klage nur den sichersten Beweis für die Wahrhaftigkeit, die Unmittelbarkeit seiner Schreibart

Neckerei, des Widerspruchsgeistes, jeden Einfall eines halbsertigen Gesdankenganges rücksichtslos herausgesprochen, jeder Uebertreibung übermüthig eine andere entgegengestellt. Und eben weil ihn beim Schreiben nie der Gedanke störte, als könne je die Nachwelt über seinen Schreiben grübeln, eben darum ist es so leicht, den Einen ganzen Menschen aus all seinen Widersprüchen herauszusinden.

Fragen wir endlich, wie Lessing sich stellte zu dem größten Gegenstande männlicher Arbeit, zum Staate, so ließe sich wohl dawider fragen: ist es nicht genug an den politischen Thaten, die ich soeben ge= Waren es nicht politische Thaten, als er die Schranken der bestehenden Stände durchbrach, als er ein Erzieher wurde des modernen Bürgerthums, als er unserem Volke ein starkes Selbstgefühl zurückgab gegenüber der Kunft der Fremden und einer Nation gedrückter Kleinbürger ben unenblichen Gesichtsfreis der Humanität erschloß? Gewiß, nur jene sich liberal bünkenden Pedanten, welche alles staatliche Leben allein in bestimmten Verfassungsformen enthalten glauben, werden hierauf mit einem kurzen Nein antworten. Aber auch zu einem herzhaften Ja werden sich nur Wenige zwingen. Denn gelernt haben wir enblich, jeden Mann zu fragen, ob er ein Baterland habe, ob er bas Wohl und Weh des Gemeinwesens als seine Lust und sein Leid em= pfinde? Hier aber erscheint modernen Augen eine Lücke in Lessing's Bilbung. Wer stimmt ihm nicht zu, wenn er die Freunde Ramler und Gleim tadelt, daß in ihren preußischen Kriegsliedern der Patriot den Dichter überschreie? Wer entschuldigt es nicht, daß dem Mitlebenden der welthistorische Sinn des siebenjährigen Krieges verschlossen blieb, und er barin allein den großen Genius des Königs zu bewundern fand? Und doch, stellet eine Obe Ramler's oder das Lied des preußischen Grenadiers: "auf einer Trommel saß der Held" neben jenen geistsprühenden Brief Lessing's, der in solchem Patriotismus nur "eine heroische Schwachheit" sah — und Ihr werdet gestehen, daß auf diesem Gebiete Lessing jene ärmeren Geister um ihren Reichthum beneiden konnte: sie waren reicher um die große Empfindung der Vaterlandsliebe.

Selbst in Tagen, die des freien politischen Lebens entbehren, entzieht sich Keiner gänzlich der Einwirkung des Staates. So läßt sich auch von Lessing manches Wort und manche That ausweisen zum Belege, daß er die Unfreiheit, die Kleinheit des deutschen Staatslebens empfand: wie er gleich seinem Geistesverwandten Thomasius hinausstürmte aus

68 Lessing.

ber Zahmheit und Enge des kursächsischen Wesens, wie er mit überlegenem Lächeln auf den Gegensatz des Sachsenthums und Preußenthums hinabsah, wie er das engherzige Mäcenatenthum des Pfälzer Kurfürften hochsinnig zurückwies, wie auch ihm die Klage sich entrang: wann werde Deutschland je Einem Beherrscher gehorchen? Aber blicken wir von solchen vereinzelten Zügen auf jene Freiheitstragödie Henzi, die von blinden Verehrern als ein ganz modernes Werk gepriesen wird, so erkennen wir sofort, wie ganz anders als die Gegenwart Lessing's Tage sich zu den Kämpfen des Staatslebens stellten. Welche Armuth der Motive hier bei ihm, der uns überall sonst durch den Reichthum poetischen Details entzückt! Wie fünstlich wird doch die lebendige Fülle des Parteiwesens zugespitzt zu dem kahlen abstracten Gegensatz von Thrannei und Freiheit! Nicht blos die Jugend des Dichters ist schuld an solcher Armuth, die Gesinnung eines Bürgerthums vielmehr spiegelt sich darin wieder, das die werkthätige Theilnahme am Staate noch nicht kannte und darum von dem Inhalt politischer Kämpfe noch keine Anschauung besaß. Offenbar hat Lessing's Denken die politischen Fragen nur berührt, an wenigen Stellen berührt. Den Publicisten von Gewerbe rief er sogar, seinem praktischen Wesen getreu, die Mahnung zu, solche Dinge zu überlassen "dem Staatsmanne und vornehmlich demjenigen, den die Natur zum Weltweisen machen wollte, weil sie ihn zum Vorbilbe der Könige machte."

Trothem sind jene hingeworfenen politischen Gebanken Lessing's keineswegs überlebt, nicht einmal erledigt. Denn wie man von der Humanität der Deutschen des achtzehnten Jahrhunderts gesagt hat, sie sei herabgestiegen vom Himmel auf die Erde, so hat auch Lessing, der die alltäglichen Pflichten des Staates übersah, einige der höchsten Probleme der Staatskunst beleuchtet, die erst eine ferne Zukunft lösen wird. Die Gesittung der Gegenwart steht zugleich über und unter den Ideen der Humanität unserer Väter. Sie blickt hernieder auf ein Volk von Privatmenschen, das den Patriotismus nicht kannte, aber demüthig schaut sie empor zu jenen Weisen, die, menschlichen Sinnes voll, nach der Grenze fragten, "wo Patriotismus Tugend zu sein aufhört". Mit der traurigen Wirklichkeit, die Lessing umgab, mit dem Elend der Nothstaaten, darin er lebte, entschuldigen wir es, daß auch ihm, wie allen deutschen Denkern seiner Zeit, sehr schwer ward die Nothwendigkeit des Staates zu verstehen, daß auch ihn jene Frage beschäftigt hat, die ein Volk mächtiger und glücklicher Bürger nie lange betrachten mag, die

Frage: ist die Abschaffung des Staates möglich ober zu wünschen? Desgleichen in die überwundene Epoche vorherrschenden Privatlebens verweisen wir seine Lehre, daß der Staat, obwohl er erst "den Anbau der Bernunft möglich mache", doch nur ein Mittel sei für die Bilbung des einzelnen Menschen. Aber weit hinaus über den Gesichtstreis der Nachwelt selber schweift er wieder, wenn er in den Freimaurergesprächen das tiefsinnige Problem durchdenkt: wie lassen sich die Uebel der Beschränktheit und der Härte heben, die das Bestehen mehrerer Staaten nothwendig hervorruft? Wie ist eine Verbindung möglich aller guten Menschen ohne Ansehen bes Standes, des Landes und des Glaubens zum Zwecke rein menschlicher Gesittung? In diesen Worten, fürwahr, eröffnet sich die Aussicht auf einen menschlichen Verkehr der Bölkergesellschaft, den erst ferne Tage schauen werden. Wie aber? nicht dies Weltbürgerthum ein Todfeind gegenüber dem ersten und berechtigtsten Streben ber Gegenwart, bem Drange nach nationaler Staatenbilbung? Ich denke, nein. So tiefsinnig, so überschwänglich reich ist das Leben der Staaten, daß niemals eine Geistesrichtung allein darin herrschen kann. Noch heute leben sie, jene Gedanken von dem Weltbürgerthume, und eben jene dürfen sich heute Lessing's getreueste Diener nennen, die — seinem Geiste, nicht dem Klange seiner Rede folgend — am rührigsten für den nationalen Gedanken wirken. Wenn erst von den großen Culturvölkern jedes zerrissene sich geeint, jedes geknechtete aus seinem Volksgeiste heraus seinen Staat sich gestaltet hat, wenn damit verschwunden sind die größten, die gefährlichsten Anlässe des Haders, die bisher Staat mit Staat verfeindet: dann erst wird jener gesicherte Verkehr der Menschen, jenes Weltbürgerthum sich vollenden in einem tieferen, reicheren Sinne als Lessing meinte, und allüberall wird man reden von seinem Sehergeiste. Dann auch wird die Welt den Kern der Wahrheit herausfinden aus einem Worte, das in dem schwer ringenden Menschengeschlechte niemals ganz sich verwirklichen darf — aus dem himmlisch milden: was Blut kostet, ist gewiß kein Blut werth.

Und Lessing ahnte, daß Zeiten harten, aufreibenden staatlichen Kampses unserem Volke kommen würden. Das bezeugt sein gehaltvolles Urtheil über die Geschichte. Wie sicher begreift er das der Kunst verwandte Wesen der Geschichtschreibung, wenn er die Bildung des "Gelehrten und des schönen Geistes zugleich" von dem Historiker fordert. Und sollte wirklich nur eine skeptische Laune, und nicht viel-

Nun halte man neben diese Worte des Königs Lessing's berufene Rlage: der Charafter der Deutschen sei, keinen eigenen Charafter haben zu wollen — in wie seltsamem Irrthum verfingen sich doch die Beiden! Der König erwartet den Glanz unserer Dichtung von den französischen Regeln, und siehe, er kam durch die Freiheit. Der König meint in der Ferne das gelobte Land zu sehen, und siehe, er selbst stand mitten darin. Desgleichen der Dichter, der so schmerzlich fragte nach dem National= charafter der Deutschen — hätte er lesen können in der Seele jener preußischen Soldaten, die bei Roßbach die Franzosen warfen und bei Leuthen in der Winternacht das "Herr Gott Dich loben wir" sangen, gewiß, er hätte begriffen: die lebendige Staatsgesinnung, die er suchte, sehr unreif war sie, doch sie war im Werden. So standen die Beiden im Nebel der Nacht: der König, der einen Lessing suchte für unsere Kunst, und ber Dichter, einen Friedrich suchend für unseren Staat. Inzwischen ist es Tag geworden, die Nebel sind gefallen, und wir sehen die Beiden dicht neben einander auf demselben Wege: den Künstler, der unserer Dichtung die Bahn gebrochen, und den Fürsten, mit dem das moberne Staatsleben ber Deutschen beginnt.

Und wäre es denn ein Zufall, daß achtzig Jahre nach Leffing's Tode gerade sein Bildniß den Anstoß gab zu einem heilsamen Umschwunge unserer Bildnerkunst? Versuchen wir uns zu versenken in die Seele des Künstlers, dem jene Aufgabe ward. Sollte er Lessing bilden in der Toga — ihn, der das gespreizte Römerthum der Franzosen erbarmungslos verspottete? Ober in dem beliebten Theatermantel ihn, der im Leben jeden falschen Schein verschmähte? Da blieb kein Ausweg: kraftvoll, schlicht und wahrhaft wie er selber — ober gar nicht mußte Lessing's Bild erscheinen. Und der glückliche Entschluß einmal gefaßt, hat unserm Rietschel jedes Glück des Genius gelächelt, aus jeder Noth ward ihm eine Tugend. Der steife Haarbeutel ward ihm ein Anlaß, die vollendeten Linien des wallenden Haares zu zeichnen, und die Enge des kurzen Beinkleids erlaubte ihm, die gedrungene Kraft der Glieder zu zeigen. So sehen wir Lessing's Bildniß vor uns — die erste Bildsäule der Deutschen, darin der entschlossene wahrhaftige Realismus der Gegenwart sich in höchster Ehrlichkeit offenbart — schmucklos und stark, gehobenen Hauptes, und diese trozigen Lippen scheinen zu reden:

was braucht die Nachwelt, wen sie tritt, zu wissen, weiß ich nur, wer ich bin.

## Heinrich von Kleist.

(Leipzig 1858.)

Wer unter den Hellenen nicht verstand eine feste Stelle zu ge= winnen in der gegebenen Ordnung des Staates und der Sitte, der ging zu Grunde, verachtet und vergessen. Der ftrenge Bürgergeist der Alten verdammte den Einzelwillen, der sich erdreistete etwas zu gelten neben dem Willen des Ganzen; ihr auf das Große gerichteter Sinn blickte gelassen hinweg über die geheimsten Schmerzen der ringenden Menschenseele; ihre Schamhaftigkeit scheute sich den Schleier zu heben, der diese Abgründe des Herzens verhüllt. Erst die moderne Welt zeigt ein liebevoll mitleidiges Verständniß für die Fülle des Elends, die in dem Worte liegt: ein verfehltes Leben! Und sie hat guten Grund zu solchem Mitleid. Sie läßt ben Einzelnen aufwachsen in fast schranken= loser Ungebundenheit: mag er nachher selber zusehen, wie dies junge tropige Ich nach hartem Kampfe sich einfüge in die handelnde Gemeinschaft der Menschen. Nicht in den brausenden Jünglingsjahren, deren glückselige Thorheit allein den philisterhaften Sittenprediger erschreckt — erst später, um die Mitte der zwanziger Jahre, wenn die Zeit des Schaffens anhebt, pflegen bem mobernen Menschen die schwersten, die gefährlichsten Stunden zu kommen. Welcher Mann von halbwegs reicher Erfahrung hätte nicht an dieser Markscheide des Lebens einen geliebten Genossen seiner Jugend zu Grunde gehen sehen und schmerzvoll mit Heinrich von Kleist gerufen:

> Die abgestorbne Eiche steht im Sturm, Doch die gesunde stürzt er schmetternd nieder, Weil er in ihre Krone greifen kann.

Die fette Mittelmäßigkeit schwimmt behaglich obenauf, doch manche der Besten sinken unter, weil ihr reicher Geist sich nicht fügen will dem Gebote des Lebens: du sollst einen Theil deiner Gaben ruhen, verkümmern lassen — einem Gebote, dessen Härte der Gedankenlose gar nicht fühlt. Wie Biele flattern dahin ihr Leben lang wie mit gelähmter

Schwinge, weil ein Mißgriff, ein Körpergebrechen, ein alberner Zufall sie ausschließt von dem Wirkungskreise, in dem sie ihr Höchstes, ihr Eigenstes leisten konnten. Unter Allen, die nicht wurden was sie wollten, leidet Niemand so furchtbar wie der hochstrebende Geist, der sich durch sein ganzes Sein, durch eine unwiderstehliche innere Stimme in einen bestimmten Beruf — und nur in diesen — getrieben fühlt und schließ= lich boch entbeckt, daß seine Kraft nicht ausreicht. Solche Grausamkeit der Natur trifft am härtesten die reizbare Seele des Künstlers; denn er vermag weniger als irgend ein anderer Arbeiter die Mängel der Begabung durch die Kraft des Willens zu ersetzen, und die Kunst kennt keine Mittelstraße, sie kennt nur vollendete oder verfehlte Werke. — In — Vischer's Aesthetik, einem der besten und bestbestohlenen Werke unserer Literatur, wird sehr richtig neben dem Genius, der sich selber die Regel ist, und dem Talente, das auf geebneter Bahn frisch und fräftig vorwärts schreitet, noch eine dritte Form der künstlerischen Anlage unterschieben: das partielle Genie — die Begabung jener tief unglücklichen Geister, welche dann und wann in seligen Augenblicken mit der Kraft des Genius das Classische, das Ewige schaffen, um alsbald ermattet zurückzusinken und sich zu verzehren in heißer Sehnsucht nach dem Ideale. Solche Naturen gleichen einem herrlichen, großgedachten Gemälde, bas irgendwo an auffälliger Stelle durch eine Lücke, eine widrige Berzeich= nung verunstaltet wird, sie besitzen Alles, was den unsterblichen Meister bildet, bis auf jenen kleinen Punkt über dem i, der den Buchstaben fertig macht. Die beutsche Dichtung, die nicht emporwuchs aus einer reifen Volksgesittung, sondern ihr voranging, zählt eben deshalb solcher unfertiger, unglücklicher Genies nur allzu viele, und unter ihnen ragt Heinrich von Kleist als der Gewaltigste, der Wahrhaftigste hoch empor. "Die Hölle gab mir meine halben Talente, der Himmel schenkt dem Menschen ein ganzes oder gar keines" — so bezeichnet er den Fluch seines Lebens, und nur er selber darf also reden, denn die Halbheit, die Armuth seiner Gaben genügt vollauf, um eine Handvoll tüchtiger Künstler mit überschwänglichem Reichthum zu segnen.

Wir Deutschen rühmen uns, daß von den Helden unseres Geistes nicht so unbedingt wie von den meisten Dichtern anderer Bölker gesagt werden darf: des Künstlers Leben sind seine Werke. Es ist ein echt deutscher Spruch, den Schiller einmal hinwirft: "Den Schriftsteller überhüpfe die Nachwelt, der nicht größer war als seine Werke." Selbst vor Goethe's Faust überkommt uns die stolze Ahnung, daß der Dichter

noch immer eine Fülle überschüssiger Kraft zurückbehalten hat in seiner Darum lassen wir uns die Freude nicht nehmen, den reichen Seele. größeren Mann zu suchen hinter ben großen-Werken, und auch wer die Vorliebe der Gegenwart für die Briefe und Papierschnißel unserer Dichter nicht theilt, darf das berechtigte Gefühl nicht verkennen, das diesem Uebermaß zu Grunde liegt. Die düstere Gestalt Heinrich Kleist's verbietet uns solchen Genuß. Während seine Werke oft den Tadel, immer das Lob entwaffnen, einige darunter bis zu den Höhen menschlichen Schaffens hinaufreichen, ist sein Leben boch nur eine entsetzliche Krankheitsgeschichte. Zweifel und Kämpfe, wie sie niemals grausamer ein Menschenherz gepeinigt, Siechthum des Leibes und der Seele, der ungerechte Kaltsinn der Zeitgenossen, der Zusammenbruch des Vaterlandes und die gemeine Noth um das liebe Brot — das Alles vereinigt sich zu einem erschütternden Bilde; dem Betrachter bleibt zuletzt nur ein Gefühl grenzenlosen Mitleids und der wehmüthige Hinblick auf die von dem Unglücklichen so oft angerufene "Gebrechlichkeit der Welt". — Die Biographie steht darum dem reinen Kunstwerke so nahe, weil in bem Dasein jedes bedeutenden und gesunden Mannes die Geschichte seiner Zeit wie in einem Mikrokosmos erscheint. Kleist's Leben aber, wie mächtig auch die Stürme des Jahrhunderts diesen tiefen Geist erschütterten, ist die Geschichte höchstpersönlicher Leiden, ein psychologisches Problem.

Wir kennen nicht die Züge seines Gesichts; benn das einzige erhaltene Porträt — ein greisenhafter Anabenkopf, den ein Gottverlassener, bicht auf der Grenze zwischen dem Maler und dem Weißbinder stehend, zusammengepinselt hat — erweckt keinen Glauben. Von den geheimen Kämpfen seiner Seele hat er selbst ein treueres Bild gegeben in den Briefen an seine Schwester, die mit ihrer dämonischen Leidenschaft, ihrem verzehrenden Schmerze in unserer Literatur einzig dastehen; wohl nur Mirabeau's Jugendbriefe schildern mit gleich schreckhafter Wahrheit ben Aufruhr in einem großen Menschengeiste. Aber selbst wer diese rückaltlosen Geständnisse kennt, steht zuletzt doch traurig vor einem Unbegreiflichen, vor einer krankhaften Naturanlage, die dem Dichter felbst ein Räthsel blieb. In allen seinen Irrgängen begegnet uns kein Zug, der nicht ehrlich, hochherzig, bedeutend wäre. Er ringt nach der Erkenntniß des Wahren und des Schönen, nach den Kränzen höchsten Dichterruhms; an den platten Freuden des Lebens geht er vorüber mit einer stolzen Verachtung, die unserem genußsüchtigen Zeitalter fast uns

faßbar scheint, kaum daß dann und wann die Sehnsucht, nicht nach dem Behagen, sondern nach dem Frieden des Hauses sich in seine Klagen mischt. Für ihn wie für wenige Menschen gilt das Wort: ihn ganz verzeihen.

Geboren am 10. October 1776 zu Frankfurt an der Oder tritt der feurige junge Mensch nach dem Brauche seines Soldatenhauses frühzeitig in die Armee. Während er theilnimmt an den rheinischen Feldzügen, erschüttern die Ideen des philosophischen Jahrhunderts sein Er sehnt sich hinaus in die Freiheit, in das unendliche Reich des Wissens, er will "die Zeit, die wir hier so unmoralisch töden, durch menschenfreundliche Thaten bezahlen". In seinem zweiundzwanzigsten Jahre fordert er seinen Abschied und kehrt als überreifer Student in seine Vaterstadt zurück. Er wird der Lehrer, der geistige Mittelpunkt für einen heiteren Kreis junger Verwandter, er verschlingt die Bücher in rastloser Arbeit und meint mit seinem Forschen bis in den Kern ber Aber schon nach Jahresfrist treibt ihn eine ver-Nuß einzudringen. zehrende innere Unruhe hinweg von den Studien, von seiner kaum gefundenen Braut. In Berlin sodann trifft ihn wie ein Wetterstrahl die Lehre Kant's, daß der Mensch nicht die Dinge kennt, nur seine Anschauung von den Dingen. In maßlosem Schmerz bricht der junge Himmelsstürmer zusammen vor dieser Erkenntniß. Die Verzweiflung an aller Wahrheit, an allen Gesetzen des sittlichen Lebens klagt fortan schauerlich in seinen Briefen: "Daß wir ein Leben bedürften, um zu lernen, wie wir leben müßten! — Und so mögen wir am Ende thun was wir wollen, wir thun recht!" Und dazwischen immer von Neuem die glühende Sehnsucht nach dem Ewigen: "Zwischen je zwei Lindenblättern, wenn wir Abends auf dem Rücken liegen, eine Aussicht an Ahndungen reicher als Gedanken fassen und Worte sagen können!"

Schon in früher Jugend quält ihn die überseine Zartheit des Gewissens, welche wir so gern als ein Zeichen innerer Reinheit begrüßen
möchten, während sie doch in den meisten Fällen nur der Borbote ist
eines verdüsterten, selbstquälerischen Alters. Mit unbarmherzigem Auge
verfolgt er selbst jeden seiner Schritte, wie ein Geisteskranker belauscht
er sich; selbst über seine tollsten Streiche, seine sinstersten Seelenkämpse
giebt er sich und Andern Rechenschaft — das Alles ganz unbefangen,
ganz wahrhaftig, ganz frei von jedem Streben sich interessant zu machen.
Darüber gehen ihm natürlich viele jener Augenblicke verloren, wo der
Mensch, ganz mit sich einig, ohne Wahl und Frage sein Bestes schafft.

Das Doppelleben, das so viele Künstler führen, wird ihm zur verzehren-Nicht genug, daß seine Stimmung in jähen Sprüngen den Krankheit. von kindlich harmloser Fröhlichkeit zu finsterem Unmuth, von rasch aufloberndem Stolze in kleinmüthige Berzagtheit umschlägt, daß seine Unbeständigkeit ihm den bitteren Ausruf entringt, Gleichmuth sei die Tugend nur des Athleten; nicht genug, daß seine schneidende Berstandesschärfe ungefellig steht neben einer glühenden Einbildungstraft und einem weichen Gemüthe: auch seine Phantasie bringt ihm keinen Trost. Der so Biele mit dem reichen Spiele seiner Erfindung entzückt, ihm bleibt selbst das harmloseste Vorrecht des Künstlers versagt. Nicht einmal Luftschlösser kann er bauen, nicht einmal im Geiste sich zu seinen Lieben versetzen; es ist, als sei seine Phantasie für das tägliche Leben nicht vorhanden. Er haßt die Menschen; denn sein Herz und Nieren ! prüfender Scharfblick zeigt ihm ihre Kleinheit, und sein büsterer Sinn vermag nicht, mit überlegenem, freundlichem Lächeln das Recht solcher Kleinheit zu würdigen. "Bielleicht" — so schreibt er einmal seiner Braut — "hat die Natur Dir jene Klarheit zu Deinem Glück versagt, jene traurige Klarheit, die mir zu jeder Miene den Gedanken, zu jedem Worte den Sinn, zu jeder Handlung den Grund nennt. "Fremd, beklommen steht er in den höheren Kreisen der Gesellschaft, wo das Verbergen jedes starken Gefühls für gute Sitte gilt; und doch kann er des Beifalls der Mißachteten nicht entbehren. Die Welt beginnt die Achsel zu zucken über sein zielloses Träumen, er fühlt die spöttischen Blicke seiner Umgebung auf seinen Wangen brennen. Der Drang nach Thaten erwacht und lastet auf ihm "wie eine Ehrenschuld, die Jeden, der Ehr= gefühl hat, unablässig mahnt"; er will schaffen, rastlos, unermüdlich: "ber Mensch soll mit der Mühe Pflugschaar sich des Schicksals harten Boben öffnen". Auch seine Freunde, seine Braut, seine geliebte Schwester Ulrike brängen und fragen ihn, was er denn werden, was er leisten O Ihr Erinnyen mit Eurer Liebe! ruft er außer sich. wolle.

Wer hätte nicht einmal in schweren Stunden erfahren, wie qualvoll solche zudringliche Einmischung der Welt uns bedrückt, wenn eine ernste Entscheidung vor umsere Seele tritt? Und eben jetzt, da Jedermann ihm von seinen wissenschaftlichen Plänen spricht, ist Heinrich Aleist schon verekelt an aller Wissenschaft, er ahnt, daß Gelehrte und Künstler Antipoden sind und — daß er selber ein Dichter sei. Auch dies müssen wir schweigend hinnehmen als ein psychologisches Käthsel, daß in einem solchen Dichtergeiste die Ahnung seines Beruses so unbegreislich spät

erwachte. Rein Liebeslied, kein rhetorischer Dithprambus hat ihm, wie anderen glücklicheren Künstlern, die holde Schwärmerzeit des Lebens verschönt; die Erstlinge seiner Muse sind — seine schmerzbewegten Briefe an Ulrike. Wir fühlen nach, wie das Ohr des Künftlers sich erfreut an diesen verhaltenen Gedichten, an dem vollen Klange dieser leidenschaftlichen Klagen. Zuweilen tritt schon die Sehnsucht nach dem Schönen klarer hervor; er schilbert die Reize der Natur in prächtigen Farben, er ruft: "wir sollten täglich wenigstens ein gutes Gedicht lesen, ein schönes Gemälde sehen, ein sanftes Lied hören oder ein herzliches Wort mit einem Freunde wechseln." — Dann stürmt er hinaus in die Ferne; jahrelang, auf unstäten Wanderfahrten durch Deutschland, Frankreich und die Schweiz jagt er dem Traumbilde des Dichterruhmes nach, das flammend vor seiner Seele steht. Er will der größte der Kleiste werben — benn ein naiver Familienstolz liegt in seinem Geiste dicht neben der Schwärmerei für die Gleichheit der Menschen. Sprichwort der märkischen Bettern "jeder Kleist ein Dichter" soll sich glorreich erfüllen, der Lorbeer des alten Ewald Kleist soll verwelken neben dem seinen. Er berauscht sich an Goethe's Werken, Schiller's ideales Pathos ergreift diesen durch und durch realistischen Kopf nur wenig. Zugleich sagt ihm eine geheimnißvolle Ahnung, daß in ihm selber eine Gewalt dramatischer Leidenschaft schlummere, die Goethe's harmonischer Genius so nicht kannte: ich will ihm den Kranz von der Stirne reißen, ruft er frevelnd. Was hat er nicht ausgestanden bei dem wohlweisen Lächeln der Philister um ihn her, die ihm seine "Versche" nicht verzeihen können; wie soll bas armselige Volk erstaunen, wenn er einst heimkehrt als der erste der deutschen Dichter!

Und schon ist der Plan gefunden, der alle Wunder von Weimar mit einem Schlage überdieten soll: das Drama Robert Guiscard. Auf diesen einen Wurf setzt er sein Alles: gelingt ihm dies Gedicht, "das der Welt Deine Liebe zu mir erklären soll", — dann will er sterben, so schreibt er der Schwester. In dem geheimnisvollen Ringen um dieses Werk verzehrt sich die edelste Kraft seiner Jugend. Bald schwelgt er in "der Ersindung, diesem Spiele der Seligen", bald umslattern die werdenden Gestalten des Gedichts sein Haupt wie ein versolgendes Dämonengeschlecht, also daß er mitten in froher Gesellschaft mit halb-lauter Stimme zu dichten beginnt. Wieder und wieder vernichtet er das Werk, das seinen glühenden Wünschen nie genügt. Dann klagt er das Schickal an, warum es nicht die Hälfte seiner Gaben zurückgehalten

habe, um ihm bafür Selbstvertrauen und Genügsamkeit zu schenken; bann überfällt ihn die Reue um die verlorenen Stunden, die ungenössenen wie die ungenützten, und eine tiefe Verachtung des Lebens: "wer es mit Sorgfalt liebt, moralisch todt ist er schon, denn seine höchste Lebenskraft, es opfern zu können, modert, indem er es pflegt". Und bald strahlt er wider von kecker Siegeszuversicht und ruft gleich seinem Prinzen von Homburg: o Caefar Divus, die Leiter setz' ich an beinen Stern! Sein äußeres Leben in diesen angstvollen Tagen schilbert er selbst in der Klage: "an mir ist nichts beständig als die Unbeständigkeit". Er wandert und wandert, schließt Bekanntschaften mit bedeutenden Männern, um sie ebenso schnell zu lösen, entwirft neue Lebenspläne, um sie sogleich fallen zu lassen. Er will als ein Landmann in der Schweiz sich eine stille Hütte bauen und bricht mit seiner Braut, weil sie ihm nicht folgen will; er versucht einmal, inmitten der Pracht der Alpen, auf einer Insel in der Aar, mit einem anmuthigen Schweizermädchen ein beschauliches Künstlerleben zu führen — und das Alles zieht an ihm vorüber wie ein Traum, leer und nichtig neben dem Einen, was ihm wirklich ist — neben dem Dichterschmerz um sein Drama. Da endlich erfolgt die Enttäuschung, beren schneibenben Jammer nur die eigenen Worte des Unglücklichen schildern können. Am 5. October 1803 schreibt er der Schwester:

"Der himmel weiß, meine theuerste Ulrike (und ich will umkommen, wenn es nicht wörtlich wahr ist), wie gern ich einen Blutstropfen aus meinem Herzen für jeden Buchstaben eines Briefes gabe, ber so anfangen könnte: "mein Gedicht ist fertig". Aber Du weißt, wer nach dem Sprichwort mehr thut, als er kann. habe nun ein Halbtausend hinter einander folgender Tage, die Nächte der meisten mit eingerechnet, an ben Versuch gesetzt, zu so vielen Kränzen noch einen auf unsere Familie herabzuringen: jest ruft mir unfere beilige Schutgöttin zu, daß es genug sei. Sie kußt mir gerührt ben Schweiß von der Stirne und tröftet mich, "wenn jeber ihrer lieben Söhne nur eben so viel thate, so würde unserem Namen ein Platz in den Sternen nicht fehlen." Und so sei es benn genug. Das Schicksal, bas ben Bölkern jeben Zuschuß zu ihrer Bilbung zumißt, will, benke ich, bie Kunft in biesem nördlichen himmelsstrich noch nicht reifen lassen. Thöricht wäre es wenigstens, wenn ich meine Kräfte länger an ein Werk setzen wollte, bas, wie ich mich enblich überzengen muß, für mich zu schwer ift. Ich trete vor Einem zurück, ber noch nicht ba ift, und beuge mich ein Jahrtausend im Boraus vor seinem Geiste. Denn in ber Reihe ber menschlichen Erfindungen ist diejenige, die ich gedacht habe, unfehlbar ein Glieb, und es mächst irgendwo ein Stein schon für ben, ber sie einst ausspricht. Und so soll ich benn niemals zu Euch, meine theuersten Menschen, zurückehren? O niemals! Rebe mir nicht zu. Wenn Du es thuft, so kennst Du bas gefährliche Ding nicht, bas man Chrgeiz nennt. Ich tann jetzt barüber lachen, wenn ich mir

einen Prätenbenten mit Ansprüchen unter einem Hausen von Menschen bente, die sein Geburtsrecht zur Arone nicht anerkennen; aber die Folgen für ein empfindliches Gemüth, sie sind, ich schwöre es Dir, nicht zu berechnen. Mich entsetzt die Borskellung. Ist es aber nicht unwürdig, wenn sich das Schicksal herabläßt, ein so hällsloses Ding, wie der Mensch ist, bei der Nase herumzusühren? Und sollte man es nicht sast so nennen, wenn es uns gleichsam Auxe auf Goldminen giebt, die, wenn wir nachgraben, überall kein ächtes Wetall enthalten?" —

Gleich darauf eilt er nach Frankreich, um unter Bonaparte's Fahnen in England zu landen und — dort "den schönen Tod der Schlachten zu sterben. Unser aller Verberben lauert über ben Meeren. Ich frohlocke bei der Aussicht auf das unendlich prächtige Grab". Eine schwere Krankheit rettet ihn aus diesem Anfalle des Wahnsinns; doch die Narben aus jenen Kämpfen bleiben unvertilgbar seinem Geiste aufgeprägt. Von neuem beginnen die unstäten Wanderfahrten; über lange Abschnitte seines Lebens sind wir noch heute ohne sichere Kenntniß. Von kundiger Seite wird mir erzählt, daß der Unglückliche wirklich einige Zeit in einem Irrenhause verbracht habe. Ich lasse die Thatsache bahingestellt; unglaublich ist sie keineswegs, benn in diesem reichen Geiste arbeiten dämonische Kräfte, die über die Enden des Menschlichen hinausgreifen, er schwankt zwischen seinem Urbild und seinem Zerrbild, zwischen dem Gott und dem Thier. Sein poetischer Genius bricht sich endlich seine Bahn durch alle diese Leiden, entfaltet sich stolz und sicher, stätig anwachsend. Dann bringt das Unglück des Vaterlandes seinem verwüsteten Leben wieder einen neuen reichen Inhalt: mit der in= brünstigen Liebe eines großen Herzens klammert der Dichter sich fest an sein versinkendes Volk, und während er die herrlichen Werke schreibt, die ihn an die Spitze unserer politischen Sänger stellen, trägt der Un= begreifliche jenen finstern Lebensüberdruß mit sich umher, der ihn schließlich zum Selbstmord treibt.

Es hieße an jeder Freiheit des Willens verzweifeln, wollte man in einem so unseligen Leben keine Schuld finden. Aber wer ist so vermessen, nach den dürftigen Nachrichten das Maß seiner Verschuldung und das Maß seines Unglücks abzuwägen? Nur einige widrige Umstände, an denen Kleist's Wille wenig ändern konnte, seien erwähnt. Durch seinen frühzeitigen Eintritt in den Soldatenstand ward sein Entwicklungsgang unterbrochen, seine ganze spätere Vildung autobidaktisch und verwirrt. Und wie unentbehrlich war nicht eine strenge Geisteszucht gerade einem so erregbaren, so leicht und vielseitig aufsassenden Kopse! Ein geborener Edelmann war er hinabgestiegen zu

einem Berufe, der jenen Tagen noch für bürgerlich galt, und vermochte doch den stätigen, solgerechten Fleiß des bürgerlichen Arbeiters sich nie= mals anzueignen. Noch tiefer und unheilvoller mußte auf ihn wirken, daß das Leben seinem Gemüthe so wenig Freuden bot. Eine wahre, beglückende Liebe hat er nie genossen. Und wenn wir seine Richtung auf bas Drama, sein für jene Zeit wunderbar lebendiges Interesse am politischen Leben bebenken, wenn wir uns fragen: welch' ein Geist mußte es sein, der in dem Käthchen von Heilbronn, in der willenlos sich hin= gebenden Liebe sein weibliches Ideal finden konnte? — so erkennen wir, daß, bei aller Reizbarkeit, das männliche, ja das männische Wesen der hervorstechende Charakterzug seiner Natur war, so verstehen wir auch, wie schmerzlich dieser stolze Mann den Mangel theilnehmender Liebe empfinden mußte. Seine Braut hat ihn nie beglückt, das bezeugen seine Briefe. Diese Liebesbriefe eines Dichters, die uns mit einer Fluth dürrer, doctrinärer Prosa überschütten, seien allen denen em= pfohlen, welche nicht begreifen können, aus wie seltsamen, widerstreben= ben Stoffen der Mensch gemischt ist. Jeder Brief beginnt mit einigen zärtlichen Worten, deren abstracte Metaphern starke Zweifel an der Tiefe der Empfindung erregen; darauf folgt eine regelrechte Schul= stunde; er fordert seine Braut zu Denkübungen auf, er legt ihr Fragen vor, wie: was ist prächtig? was niederschlagend? Kurz, er liebt sie nicht, er will sie erst bilden, und auch eine reiche Phantasie kann eine solche Täuschung des Gefühls nicht mit poetischem Zauber verklären.

Ulrike Rleist hat mit rührender Hingebung ihr Bermögen, ihr Glück, ihr Alles dem Bruder geopfert, doch sie war nur die Schwester, zudem mit ihrem männlichen creentrischen Wesen dem Dichter allzu verswandt: "es läßt sich an ihrem Busen nicht ruhen." Auch eine zweite Geliebte, die er zu Dresden in Körner's Hause fand, verstand nicht in die Launen seines herrischen Geistes sich zu fügen, und er stieß sie von sich. Wer ein Ohr hat für die leisen Schwingungen des Gesühls, der erräth auch aus den Werken mannhafter Dichter, ob ihr Herz verödet blieb oder ob sie einmal wahr und rein und glücklich liebten — ein seiner und tieser Unterschied, der mehr in der Form als im Wesen der Empfindung sich kundziebt. Wenn es lichte Geister giebt, die in der Einsamkeit des schaffenden Genius erhaben sind über solcher Bedürftigsteit — Kleist zählte nicht zu ihnen. Ergreisend klingt seine Klage: "So viele junge blühende Gestalten, mit unempfund'nem Zauber sollen sie an mir vorübergehn? O dieses Herz! Wenn es nur einmal noch

erwarmen könnte!" Er schildert die Liebe selten unbefangen als die welterhaltende Macht, die in dem Stammeln des Kindes als die erste Regung der Menschlichkeit erscheint und den Trotz des Mannes zu der Natur zurücksührt; er stellt sie gern dar als eine Krankheit des Leides und der Seele und verirrt sich zuweilen in die Mossterien des geschlechtslichen Lebens, die der Kunst schlechthin verschlossen sind. Er schildert gern das Nackte, und seine lebensvolle Simulichkeit berührt oft die zarte Grenze, welche die schöne Wärme der Leidenschaft von der sliegenden Hitz des Gelüstes trennt.

Auch ber Freunde besaß er wenige. Einige ausgezeichnete Männer unter seinen Kriegskameraden, wie Rühle und Pfuel, standen seinem Dichterschaffen allzu fern; und ber Verkehr mit dem anmaßenden Schwätzer Adam Müller verwirrte nur sein Urtheil. Erscheint es nicht fast tragifomisch, daß der derbe, grundprosaische Zschoffe und der jüngere Wieland, den die Nachwelt nur als einen warmherzigen Patrioten kennt, die einzigen Poeten waren, mit denen ihn eine gewisse Gemeinschaft künstlerischer Arbeit verband? Die Stunden der Andacht und Penthesilea! — Was frommte ihm der Beifall des alten Wieland, der schon mit einem Fuß im Grabe stand? Der Eine, zu dem er emporblickte, Goethe, konnte das Grauen vor den krankhaften Zügen dieses leidenschaftlichen Talentes nicht verwinden; und die lauten Stürmer der romantischen Schule, die mit ihren formlosen Experimenten den Markt beherrschten, verziehen ihm seine Tugenden nicht, sie verachteten den prosaischen Sinn des Mannes, der den Muth besaß festzuhalten an der strengen Kunstform des Drama's. Den driftlichen Poeten des Tages war der ernste Bekenner Kantischer Sittlichkeit unheimlich: wenn Fouqué mit ihm zusammentraf, so sprachen sie selbander — über die Von solchen Stimmungen beherrscht erwies die Lesewelt Kriegskunst. den Werken Kleist's eine unbelehrbare Mißgunst; kein einziger froher Erfolg verschönte sein Leben. Als er einst einer Freundin einige seiner Verse recitirte und jene voll Bewunderung nach dem Verfasser fragte, da schlug er sich verzweifelnd an die Stirn: "Auch Sie kennen es nicht? O mein Gott, warum mache ich benn Gebichte?" Man mag einen jungen Poeten verachten, der die Kraft nicht findet das unvermeidliche Schicksal eines Erstlingswerkes zu ertragen; boch hier erschüttert uns die gerechte Klage des verkannten Genius. Fester und fester spann er sich ein in sein einsiedlerisches Treiben: das Leid, sprach er stolz, drückt um so schwerer, wenn Mehrere daran tragen. Der Fluch der Einsamkeit

kam über ihn: sie nährte sein mißmuthiges Grübeln, sie gewährte ihm nur zu viel Muße, die Dinge wieder und wieder zu bedenken, also daß jeder Entschluß, kaum gefaßt, ihm alsbald zum Ekel ward. Und wenn wir schaudern vor den frevelhaften Spielen der Phantasie, die in solchen Stunden sein Hirn bethörten, so sollen wir doch auch undarmherzig die Mitschuld seiner Zeit bekennen: dies Künstlervolk ließ den Sänger des Prinzen von Homburg verhungern, während Kotzebue und Zacharias Werner als große Dichter geseiert wurden.

Es liegt am Tage, daß ein so qualvoll ringender Dichtergeist unwillfürlich Probleme von subjectiver Wahrheit wählen mußte. wußte wohl, warum er die Frage aufwarf, die ihm viele begabte Drama= tiker nachgesprochen haben: ob es denn nicht möglich sei, die Frauen mindestens für einige Abende vom Theaterbesuche auszuschließen. Seine ebelsten Werke sind Bekenntnisse, ganz verständlich nur dem reifen Manne, bem verwandte Kämpfe die Seele erschütterten. Wer sich aber hineingefunden hat in diese subjective Welt, den umfängt sie auch wie ein Zanberkreis. Kleift besitzt eine bramatische Energie, welche bem gemüthvollen gern in die Weite schweifenden beutschen Wesen fast unheimlich erscheint und von keinem Anderen unserer Dichter erreicht wird. Ein hoher dramatischer Verstand wirft Alles zur Seite, was aufhalten, was ben Sinn bes Hörers von dem Wesentlichen ablenken könnte. Unaufhaltsam, wie in den Effectstücken gedankenloser Bühnenpraktiker, fluthet die Handlung bahin; und boch ist nichts blos gedacht und gedichtet, Alles erlebt und angeschaut. Mit wunderbarer Sicherheit weiß er jederzeit die Stimmung in uns zu erwecken, die sein Stoff verlangt; mit ein paar Worten versetzt er uns in jede fremde Welt. Wahrheit seiner Charaktere verstummt die Kritik: diese Menschen leben, und wenn der Sturm der Leidenschaft sie packt, dann verliert selbst der nüchterne Hörer die Besinnung. In Kleist's reiferen Stücken sind auch bie geringfügigen Rebenpersonen bes Studiums der tüchtigsten Schauspieler würdig: der Knecht Gottschalk im Käthchen war eine der glän= zendsten Rollen Ludwig Devrient's. Freilich verführt ihn die Fertigkeit, sich selbst zu belauschen, auch in der Zeichnung seiner Charaktere oft zu virtuofer Kleinmalerei. Er wagt manchmal, jene flüchtigen Gedanken= blipe darzuftellen, die uns wider Willen durchzucken, die nur durch ihr augenblickliches Verschwinden erträglich werden und darum jeder Darstellung sich entziehen; dann haben wir den Eindruck, als redeten seine Menschen im Traume. In jenen Augenblicken ber höchsten Wuth, wo

in der Wirklichkeit die Leidenschaft stumm bleibt oder nur zerrissene Reden ausstößt, verschmäht Kleist oft das schöne Vorrecht des Dichters, der mächtigen inneren Bewegung Worte zu leihen; solche Scenen machen bei ihm, weil er sich zu sehr an die Natur hält, nur den Eindruck des Richtigen, nicht der poetischen Wahrheit.

Die maßlose Leidenschaft, daran des Dichters Leben sich verblutete, dringt oftmals störend auch in seine Werke: er liebt das Schreiende, Gräßliche, verfolgt jedes Motiv gern bis zur äußersten Spitze, seine Helben jagen ihrer Sehnsucht nach so ungestüm, so unersättlich wie er selber dem Traumbilde seines Robert Guiscard. Als Kleist zu dichten begann, hatte er schon zu Vieles, zu Ernstes erlebt, um zu meinen, es ließen sich die großen Wibersprüche der Welt mit einer "schönen Stelle" lösen. Aber felbst diese echt künstlerische Tugend wird an ihm oft zum Fehler: er haßt nicht blos die Phrasen, er flieht die Ideen. Als einen Mangel müssen wir es bezeichnen, daß die von Lessing verpönten lang= weiligen Aushilfen verlegener Dichter in seinen Dramen fast gänzlich fehlen. Das Trauerspiel hohen Stils verlangt solche Worte der Weisheit, nur daß sie natürlich aus Handlung und Charakter sich ergeben müssen; der Hörer athmet bei ihnen auf, er ahnt den hellen Dichtergeift hinter den Schrecken des tragischen Schicksals. Nicht Mangel an Genie erschwerte ihm, den idealen Gehalt seiner Fabeln an den Tag zu bringen, wohl aber Mangel an Ruhe: seine Stoffe lasteten auf ihm in noch ganz anderer Weise, als jedes unfertige Bild den Künstler bedrückt. besaß andauernder Begeisterung genug, um fast nur größere Werke zu schaffen, er arbeitete langsam und kehrte mit gewissenhaftem Fleiße immer wieder zu dem Geschaffenen zurück. Er schildert jede Einzelheit mit peinlicher Genauigkeit; und doch fühlen wir aus der Mehrzahl seiner Werke die innere Raftlosigkeit des Dichters heraus, seinen Drang, des Stoffes ledig zu werden. Man lese die "Episode aus dem letzten Feldzuge", ein keckes Reiterstück, die einfachste Geschichte von der Welt. Wie ein Husar in einem von den Franzosen bedrohten Dorfe unbekümmert um die Bitten des Wirths behaglich ein paar Gläser trinkt, dann mit einem wilden Fluche davon sprengt und sich durch die Feinde durchhaut — das wird auf mehreren Seiten geschildert, keine Handbewegung des Reiters wird uns erlassen. Und tropdem kommen wir dabei nicht einen Augenblick zur ruhigen Betrachtung, so athemlos ist die Erzählung.

Auf Kleist's Schaffen paßt Wort für Wort die Klage, die Schiller einmal über die Aufgabe des Dramatikers schlechthin ausspricht: "Ich

muß immer beim Objecte bleiben; jedes Nachdenken ist mir versagt, weil ich einer fremden Gewalt folge". Und fragen wir, warum Heinrich Kleist mit aller Schöpferkraft seiner Phantasie doch hinter dem Gentus Schiller's weit zurückleibt, so lautet die Antwort: Schiller ist ein Classifer, er sucht Probleme, die für alle Zeiten wahr sind, und löst sie mit der Sicherheit eines Geistes, der in den Ideen lebt; und weiter: Schiller steht seinen Werken frei gegenüber — trot jener Selbstanklage, die ihn nicht trifft. Kleist aber wird in der That oft unfrei, willenlos sortgerissen von der Gewalt seines Stosses; ja wir sühlen nicht selten, wie eine glänzende Erscheinung vor ihm aufsteigt, wie sie Macht gewinnt über seinen Beist und ihn zwingt sie zu gestalten, auch wenn die Harmonie seines Planes darunter leiden sollte. Einzelne traumhaft schöne Vilder kehren in seinen Gedichten immer wieder, fast wie sire Ideen, die er nicht abschütteln kann.

Tropdem ist Kleist ein benkender Künstler. Zwar kommt ihm niemals bei, in seinen Briefen über die Gesetze seines Künstlerschaffens zu sprechen, ja in einem Aufsatz voll köstlichen chnischen Humors verhöhnt er alle Kunsttheorien und meint, "daß es, nach Anleitung unserer würdigen alten Meister, mit einer gemeinen, aber übrigens rechtschaffenen Luft an dem Spiel, deine Einbildungen auf die Leinwand zu bringen, völlig abgemacht ist." Doch in seinen Werken ist solcher Naturalismus nicht zu finden: gewissenhaft hat der Mann, dem die Schule der Bühne verschlossen blieb, nachgebacht über die Gesetze des Drama's; sorgfältig hält er die Kunstformen auseinander. In seinen Dramen ist Alles Handlung, in den Novellen Alles Erzählung, also daß selbst ber Dialog zumeist in indirecter Rede berichtet wird. Man vergleiche das lange Gedicht an die Königin Luise, das Graf Pork vor kurzem in ben Grenzboten mittheilte, mit bem schönen prägnanten Sonette, bas offenbar aus jenem Entwurf entstanden ist, und man wird ahnen, wie viel Gebankenarbeit in diesen wenigen Zeilen liegt. Auch in der Form seiner Gedichte bewährt sich der bewußte Künstler. Die ganze Tonleiter ber Empfindung steht dem Sprachgewaltigen zu Gebote, doch am glücklichsten gelingt ihm der Ausdruck der stürmischen Leidenschaft; er kennt die Laute des edlen Heldenzorns, wie der thierischen Wildheit. Stil ist höchst persönlich, von unverkennbarer Eigenart und eben barum echt deutsch: eine knappe, markige Sprache, auch in der Prosa allein aus dem deutschen Wortschatz geschöpft, reich an volksthümlichen anschaulichen Wendungen, und wenn es sein muß derb und grob, so wie

er einst im Regimente gegen seine "Kerls" gewettert hatte. Der melodische Tonfall lhrischer Rede reizt ihn nicht; ihn kümmert's wenig, ob seine Jamben zuweilen hart, zerhackt, durch häßliche Flickwörter entstellt erscheinen; nur dramatisch, ausdrucksvoll, ein treuer Spiegel des Inhalts sollen sie sein, und sie sind es.

Mag ihn die Literaturgeschichte immerhin zu der romantischen Schule zählen — die stolze Ursprünglichkeit dieser Erscheinung wird burch einen Gattungsnamen mit nichten erschöpft. Jedes Gedicht Kleist's entspricht der Mahnung, die er einst den nachahmenden Künstlern zurief: die Werke der alten Meister sollten "die rechte Lust in Euch erwecken, auf Eure eigene Weise gleichfalls zu sein". Er hat die Märchen= pracht der Romantik mit ahnungsvoller Zartheit besungen, ja der Kantianer sehnte sich auf Augenblicke nach dem Frieden, den nur die Formenschöne des katholischen Cultus gewähren könne; aber dicht neben diesen phantastischen Träumen liegt in seinem Geiste der strenge Realis= mus, die Freude an dem Schlichtnatürlichen, die Verstandesklarheit des protestantisch-nordbeutschen Wesens, und der uns soeben die gaukelnden Gestalten einer Wunderwelt geschilbert, er führt uns im nächsten Augenblick in die Kämpfe des politischen Lebens, läßt uns in vollen Zügen die frische, scharfe Luft der Zeitgeschichte athmen. So steht der wunderliche Grübler vereinsamt wie ein Fremder in einer Zeit, deren Kämpfe und Leiden er doch tief bewegt im Innern mitempfindet; und wir Nachlebenben wissen nicht zu sagen, ob wir ihn beklagen sollen als einen Spätling ober als einen zu früh Geborenen. Er erschien zu spät — benn dem geistigen Vermögen einer jeden Epoche ist ein festes Maß gesetzt, es war unmöglich, daß die deutsche Kunst noch bei Lebzeiten Goethe's jenen neuen Stil hätte finden können, von dem Kleist träumte. Und wieder: er kam zu früh, benn erst ber Bürgersinn, ber realistische Zug der Gegenwart beginnt den Kern dieses Dichtergeistes zu verstehen, erst den Dramatikern unserer Tage sind seine Werke ein Vorbild.

Nur der Torso des ersten Aufzuges läßt uns ahnen, welch ein Werk der "Robert Guiscard" zu werden bestimmt war; doch weder das Bruchstück selbst noch die Ueberlieferung der Normannengeschichte giebt uns einen klaren Begriff von dem Plane. Wir vermuthen lediglich, wenn wir "das Bolk" als Masse reden und klagen hören, daß dem Dichter eine Erneuerung des antiken Chors in ganz moderner, dramatischer Form, eine Verbindung des charakteristischen und des idealisirens den Stiles vorgeschwebt haben mag. Eine wunderbare von Kleist selber

nie wieder erreichte Pracht der Sprache hebt uns sosort auf die Höhen des Menschenlebens; hier ist sie wirklich, die gorgoous tragody in sceptred pall, die Tragödie der Könige und Helden. Wir blicken in das wogende Gewimmel eines Bölkerlagers, und wie der alte Löwe Robert Guiscard soeben majestätisch unter die klagenden Normannen tritt, da brechen die Scenen ab, die einzigen, welche Kleist nach der Bernichtung des Werks zu erneuern gewagt hat, und traurig legen wir die Blätter aus der Hand, an denen das Herzblut eines edlen Mannes haftet.

Noch während dieser Plan auf der Seele des Dichters lastete, versuchte er sich an einem bescheibeneren Werke, bem Drama "die Familie Schroffenstein". Neben seiner großen Tragödie erschien ihm bas kleinere Gebicht bald armselig, wie "eine elende Scharteke"; fast gewaltsam mußten ihn die Freunde überreden, das Drama zu vollenden. Wunder, daß die Kritik mit diesem Erstlingswerke nichts anzufangen wußte; der Dichter war, da er als Neuling auf den Markt trat, längst in der Stille durch eine harte Schule dramatischer Arbeit gegangen, längst hinaus über die rhetorische Ueberschwänglichkeit der Jugend. Der Bau der ersten Akte ist mit der Sicherheit eines gereiften Verstandes entworfen; die Charaktere, voll gewaltiger wortkarger Leiden= schaft, sind gezeichnet mit jener unerbittlichen Wahrheit, welche die Frauen so leicht von Kleist's Werken zurückschreckt; das Ganze ein Bild finsterer blutiger Kämpfe, ohne jede Spur einer höheren Idee. Hegel Recht hätte mit seinem Sate, daß ein idealistischer Anfang in der Kunst immer bedenklich sei, so müßte man dies Erstlingswerk mit dem günstigsten Auge betrachten. Und boch liegt gerade in dem Mangel jedes idealen Momentes der Grund seines Fehlschlagens. Rleist schil= dert den ererbten Haß zweier verwandter Häuser, deren Kinder sich lieben und endlich durch den Frevel der Bäter untergehen. In Shake= speare's Romeo und Julie wird der Haß der Familien vorausgesett, der Schwerpunkt liegt in der Schuld der Liebenden. Bei dem deutschen Dichter erscheint das Leiden der Liebenden nur als eine Episode, als das heitere Gegenbild der finsteren Fabel, freilich als ein Bild von rührender Innigkeit und bezaubernder sinnlicher Wärme. seiner Aufgabe ist, zu entwickeln, wie die lang gehegte Erbitterung der beiben Geschlechter burch ein Nichts, einen leeren Verdacht zu finsteren Hasse gesteigert wird, wie der Wahnsinn des Argwohns die beiden Stammeshäupter — zwei grundverschiedene und doch in ihrem zähen,

schweren Wesen nahe verwandte Naturen — übermächtig packt. und sie fortreißt von Unthat zu Unthat. Und dies ist dem Künstler so vollständig gelungen, wirkliche und vermeinte Schuld, Schein und Wahrheit verschlingen sich so fest in einander, daß der Hörer und schließlich auch der Dichter die Klarheit seines sittlichen Urtheils verliert. Dem Dichter felbst wird "das Gefühl verwirrt" wie seinen Helden, er steht rathlos vor dieser jämmerlichen und doch so furchtbaren Kleinheit der Menschen, die in ihrem Grimm befangen nicht rechts noch links von ihrem Wahn hinwegzublicken weiß; er meint zulett, die durch den Aberwit der Sterblichen verschuldete Verwicklung durch einen Aberwitz des Schicksals lösen zu bürfen. Durch einen grundhäßlichen Zufall erschlägt jeder der Bäter, in der Meinung, das Kind des Feindes zu treffen, sein eignes Kind. Vor den unschuldigen Opfern kommt endlich die Nichtigkeit des Argwohns, der all dies Unheil herbeigeführt, an den Tag, und die schuldis gen Väter feiern eine weder glaubhafte noch erhebende Versöhnung. Mit sichtlicher Unlust hat der Dichter den Schluß zu diesem krankhaftesten seiner Dramen auf das Papier geworfen; es ist sein eigenes verstörtes Gemüth, das durch den Mund seines Helden verzweifelnd gen Himmel schreit:

> Gott ber Gerechtigkeit, sprich beutlich mit dem Menschen, daß er's weiß, auch was er soll! —

Als endlich sein Geist sich langsam erholte von dem Zusammenbruch seiner liebsten Träume, da begann er eine Neuschöpfung des Moliere'schen Amphitryon. Eine Neuschöpfung, sage ich, denn blos zu übersetzen war diesem trotigen Dichter unmöglich; in ihm lag nichts von weiblicher Empfänglichkeit, und selbst die Aufgabe, das Werk Moliere's umzugestalten, hätte ihn schwerlich gereizt, wenn nicht die unharmonische Natur des Stoffes jedem neuen Bearbeiter einen weiten Spielraum eröffnete. Die berühmte Fabel, wie Zeus in der Gestalt Amphitryon's dessen Weib Alkmene erkennt, bietet in der tollen Verwechslung der Personen, in der Figur des geprellten Chemanns, diesem zweideutigen Liebling des Lustspiels aller Zeiten, überreichen Stoff zu komischen Scenen; aber, zu grausam für einen Scherz, zu lächerlich, um tiefere Empfindungen zu erregen, kann sie nie einen reinen Eindruck hervorbringen. Als ein Meister hat Moliere verstanden die bedenkliche Kehrseite der Handlung zu verdecken, mit herzerquickendem Selbstgefühl stellt er sich als ein moderner Mensch der antiken Welt gegenüber — so übermüthig wie nur Shakespeare in Troilus und Cressida. Er verflacht ab

sichtlich den nationalen Gehalt des Stoffes, er will nichts wissen von dem religiösen Schauer, den die Erscheinung des Göttervaters in der Brust des gläubigen Hellenen erweckte. Seine Götter sind ein lebenslustiges, übermüthiges Völken, von den Menschen nur durch ihre Macht verschieden und sehr geneigt, diese Uebermacht zu mißbrauchen. Er beginnt mit einem Prologe voll köstlicher Laune: Mercur forbert die Nacht auf, einige Stunden länger über Theben zu verweilen, damit Zeus seine Freude dis auf die Hefe genießen könne; sie weigert sich, denn man musse "das Decorum der Göttlichkeit" wahren, doch giebt sie nach, als er ihre Neigung für galante Abenteuer, wovon sie sich allerdings nicht freisprechen läßt, ihr vorhält. Mit diesen Späßen und dem possenhaften Wortspiele Bon jour, la Nuit — adieu, Mercure, das den Prolog schließt, gelangen wir sofort zu der leichtfertigen, luftigen Stimmung, die der Dichter verlangt. Nun folgt ein buntes Durcheinander lächer-Mercur in der Gestalt des Sklaven Sosias zankt sich licher Scenen. mit dem wahren Sosias über sein Ich, zerprügelt ihn wiederholt mit göttlicher Urfraft; und zu diesen alten Wißen, wodurch schon der Amphitryon des Plautus und des Camoens ihre Hörer entzückten, tritt eine neue glückliche Erfindung hinzu: der cheliche Zwist im Hause des Fürsten wiederholt sich possenhaft im Hause des Sklaven. Die gewollte Oberflächlichkeit seiner Charakterzeichnung wird dem Dichter erleichtert durch den Genius seiner Sprache: die französische Leidenschaft tritt in viel zu rhetorischer Form auf, als daß sie uns tief ergreifen könnte. Mit leichtfertiger Grazie schlüpft er über die ernsten Auftritte dahin, so daß wir nie zum Nachdenken, nie aus dem Gelächter heraus kommen.

Der tiefe Gegensat beutschen und französischen Aunstgefühles tritt uns vor die Augen, wenn wir nunmehr den deutschen Dichter in seiner Werkstatt belauschen, wie er das fremde Gebilde zu packen und auf den Kopf zu stellen wagt. In den rein komischen Scenen reicht Kleist, trot der ersichtlichen Bemühung sie mit lustigen Einfällen zu bereichern, an die schalkhafte Leichtigkeit seines Vorbildes nicht heran; dafür versucht er, die ernste Seite des Dramas zu vertiesen, zu bereichern durch die Macht und Gluth deutscher Leidenschaft. Als Amphitryon seinem Weide nicht glauben will, daß er selbst sie am vergangenen Abend besucht, da ruft sie ihm nicht, wie bei Moliere, seine transports de tendresse, seine soudains mouvements — und wie sonst die französischen Phrasen lauten — in's Gedächtniß: leibhaftig vielmehr tritt der Vorgang vor uns hin, wie Alkmene in der Dämmerung am Rocken saß, wie der ver-

meinte Gatte heimlich in's Zimmer schlich und sie auf den Nacken küßte — und so folgen wir Schritt für Schritt dem Entzücken jener seligen Nacht. Bezeichnend genug liegt bei dem romanischen Dichter der Schwerpunkt des Stück in den Situationen, bei dem Deutschen in den Charakteren. Alkmene, bei Moliere eine sehr gewöhnliche Erscheinung, ist bei Kleist ein herrliches Weib, "so urgemäß dem göttlichen Gedanken in Form und Maß, in Sait' und Klang"; sie bleibt rein in der Umarmung des fremdenn Mannes, denn "Alles was sich Dir nahet ist Amphitryon." Kleist schildert nicht die noble Passion eines galanten großen Herrn, sondern den geheimnisvollen Zauber eines begeisterten Festes der Liebe. wagt noch mehr: der christliche Mythus von der unbefleckten Empfängniß der Maria schwebt ihm vor Augen, und er erkühnt sich, der alten Heidenfabel ihren religiösen Inhalt wiederzugeben. Sein Zeus ist der Gott, das irdische Haus muß sich geehrt, begnadigt fühlen durch den Besuch des Allmächtigen. Dergestalt haben zwar die ernsten Scenen unendlich gewonnen. Wie in den Gesprächen mit Alkmene das göttliche Wesen des Zeus durch die irdische Hülle hindurchbricht, wie er endlich mit dem Donnerkeil in der Hand aus dem Gewölke tritt und zu den in heiligem Schrecken zusammenbrechenben Sterblichen redet, das sind Auftritte voll Majestät. Aber das Wesentliche, die Einheit des Stücks, geht verloren. Diese erhabenen Bilder stehen in grellem Widerspruch zu dem possen= haften Treiben der beiden Sosias; es ist unmöglich, Mitleid zu empfinden mit dem tiefen Schmerze des Amphitryon, den wir soeben erst seinen Sklaven in höchst prosaischer Weise prügeln sahen; und mit aller Pracht ber Sprache gelingt dem Dichter nicht, uns die Göttlichkeit eines Wesens glaubhaft zu machen, das so groß spricht, aber so grausam und zweibeutig handelt wie dieser Zeus. Die zerrissenen, nichtssagenden Reden, womit das Volk zuletzt die Kunde von der seltsamen Gnade des Gottes aufnimmt, beweisen, daß Kleist selbst nicht daran glaubte. Recht behält die faunische Weisheit des Moliere'schen Sosias: sur telles affaires toujours le meilleur est de ne rien dire.

Wie anders der fast zur selben Zeit vollendete "zerbrochene Krug", das einzige selbständige Lustspiel des Dichters — ein Werk aus Einem Gusse, rund und fertig, harmonisch bis in die letzte Zeile. Kleist hatte sich einst in der Schweiz mit Zschoffe und Ludwig Wieland an einem Kupferstiche ergötzt, der einen plumpen dicken Richter darstellte inmitten hitziger Parteien, die um die Scherben eines Kruges sich streiten. Die jungen Leute wählten dies zum Thema eines literarischen Wettkampses,

und als nun der Grübler sich in das Bild vertiefte, da kam ihm ein Ein= fall, so einfach, daß er unserem blasirten Publikum kaum auffällt, und doch so glücklich, so echt komisch, daß wir in der armen Geschichte des deutschen Lustspiels nur wenige seinesgleichen finden: der Richter selber hat den Arug zerbrochen bei einem unsauberen Liebesabenteuer und muß, indem er verhört, sich selbst entlarven. Mit virtuoser Kühnheit macht sich Kleist die Arbeit so schwer als möglich; er hält sich genau an das Bild: das ganze Lustspiel stellt, bis auf eine einleitende Scene, nur die eine auf dem Aupferstiche wiedergegebene Situation dar, und zum Ueberfluß spielt die Handlung in Holland unter breitspurigen Menschen, die mit umständlichem Phlegma jedes Nichts erörtern. Der entscheidende Hergang rollt sich nicht vor unseren Augen ab, er wird nachträglich ent= hüllt; die Entwicklung des Drama's ist analytisch, sie erinnert an die Composition vieler antiker Tragödien. Doch der Dichter hat wirklich die Noth zur Tugend gemacht, er weiß den Gang des Verhöres so ge= wandt zu verwickeln, daß wir auf das Geschehene nicht minder gespannt sind wie in anderen Lustspielen auf das Künftige. Und welch ein psychologisches Meisterstück — dieser Richter Adam, wie er sich fest lügt mit frecher Stirn, wie er dann aufgescheucht wird aus allen Schlupfwinkeln seiner dummbreisten Schlauheit, wie er sich nach und nach entpuppt als ein Ungethüm von feiger Unverschämtheit, ein holländischer Falstaff. — Wie viel Kraft des Willens lag doch in Kleist's Seele, wenn er seinen büstern Sinn zwingen konnte zu der ausdauernden Heiterkeit der Komödie! Mur an einzelnen Stellen verräth der gepreßte künstliche Ton des Scherzes, daß der Dichter diese derblustigen Gestalten schuf, um sein selbst zu vergessen.

Durchaus nicht auf der Höhe seiner Dramen stehen Rleist's Erzählungen. Nicht als ob ihm das erzählende Talent gesehlt hätte: seine Birtuosität in der Detailmalerei konnte sich hier vielmehr am freiesten tummeln. Aber die lose Kunstform legt seinem stürmischen Geiste die Zügel nicht an, deren er bedarf; alle krankhaften Neigungen seines Wesens, welche die ideale Strenge des Drama's mäßigte, lassen sich hier haltlos gehen. Es scheint nicht überslüssig dies hervorzuheden: unsere besten Dichtertalente sind heute auf dem Felde der Erzählung thätig; dabei laufen wir Gesahr, den natürlichen Werth der Kunstgattungen zu vergessen. Nimmermehr hätte Kleist in dramatischer Form so ganz Verssehltes geschaffen, wie die häßlichen Schauergeschichten, "der Findling" und "das Bettelweib von Locarno", oder gar die weinerliche Legende

von der heiligen Cäcilie. Nur die Manier der Erzählung, nicht das Talent verräth, daß diese verunglückten Versuche aus derselben Feber flossen, welche "das Erdbeben in Chili" und "die Verlobung von St. Domingo" schrieb. Das fürwahr sind echte Novellen im Stile ber alten Italiener: das neue unerhörte Ereigniß, das launige Spiel bes Schicksals, nicht der Kampf in der Seele des Menschen, gilt dem Dichter als das Wesentliche. In leidenschaftlicher Hast stürmt die Erzählung vorwärts, wunderbar glücklich stimmt die schwüle Luft der indischen Welt zu dem rasenden Wechsel der Geschicke; dem Leser wird zu Muthe als ob ihm selber die Gluth der Tropensonne sinnbethörend auf den Scheitel brenne. Am meisten gerundet in der Form ist die Novelle "die Marquise von D. " Aber alle Kunst des Dichters bringt uns nicht bahin, daß wir den schändlichen und — was schlimmer ist — grundhäßlichen Ausgangspunkt der Erzählung verwinden, daß wir dem Helden einen Frevel an einem bewußtlosen Weibe vergeben. Immerhin bleibt erstaunlich, wie der natürliche Adel des Talents selbst beim Ringen mit einem widerlichen Stoffe sich nicht verleugnet. Kleist's Freund Zschoffe mißbrauchte dasselbe Motiv zu einer Novelle voll fauler Späße; unser Dichter schreitet über das Gemeine rasch hinweg, um sich in eine feine und ernste Seelenschilderung zu vertiefen.

Noch stärker überwiegt das psphologische Interesse in der großen Erzählung "Michael Rohlhaas." Nur der Deutsche empfindet ganz die tragische Macht dieser einfachen Geschichte: wie ein schlichter Mann, in seinem Rechte gekränkt, vergeblich den Schutz des Gesetzes anruft und dann, verzweiselnd an der Ordnung der Welt, in unbändiger Rachgier Frevel auf Frevel häuft, die endlich der überseine Rechtssinn des Rechtsbrechers an der Kleinheit seines Gegenstandes sich selbst die Spitze abstößt. Wir meinen den Schleier fallen zu sehen von einem Herzensgeheimnis des deutschen Mittelalters. Die Unersättlichkeit, die Wollust der Rache konnte so wahr, so überzeugend nur ein Dichter schildern, dem selber das Hirn wirbelte bei dem Gedanken an die Vernichtung des Landesseindes, der selber soeben seinem Volke zurief:

wenn der Kampf nur facelgleich entlodert, werth der Leiche, die zu Grabe geht!

Aber während die modernen Novellisten sich zumeist in eine Seelensmalerei verlieren, welche der Aufgabe des Dichters ebenso sehr widersspricht wie die breite Naturschilderung, und mit peinlicher Langsamkeit das Herz ihres Helben zerfasern und zerschneiden, bleibt Kleist unwans

delbar der Erzähler. Sein Helb ist immer in Bewegung, obgleich wir jeden seiner Gedanken erfahren, der Fluß der Ereignisse stockt niemals, obschon uns kein Nebenumstand erlassen wird — bis wir leider plötlich entdecken, daß dem Dichter die Kraft versagt, die Gestalten unter seinen Händen zerfließen und die so herrlich begonnene Fabel in willfürlichen Visionen endet. Die Erzählung lehrt zugleich, wie übermüthig der echte Dichter umspringen barf mit jener "historischen Treue", beren Werth von der überbildeten Gegenwart so wunderlich mißverstanden wird. Dem Bilbe, bas wir Alle von Johann Friedrich dem Großmüthigen im Herzen tragen, schlägt Kleist fast muthwillig in's Gesicht; das moderne Dresden wird mit größter Sorgfalt in das sechszehnte Jahrhundert zurückversett, während wir doch wissen, daß die Handlung in Dresden gar nicht spielen konnte. Und doch drängt sich und nicht der mindeste Zweifel auf: so lebendig tritt uns Alles vor Augen, und so glücklich trifft der Erzähler jenen derben bieberen Ton der Rede, der uns die Weise unserer Altvordern weit einbringlicher schildert, als die sorgfältigste Zeichnung des Kostüms ver-Erst von dem Augenblicke an, wo ben Dichter die poetische möchte. Kraft verläßt, wo er sich in nachtwandlerische Träume verliert, werden unsere historischen Bedenken wach. Und nochmals erhebt sich die Frage: warum Kleist nicht, nach dem Rathe seines Freundes Pfuel, diesen köst= lichen Stoff zu einem Drama verwendet hat? In seinen Dramen tritt "die Unart seines Geistes", das schlaswandlerische, phantastische Wesen zuweilen störend, nie zerstörend auf; hier in der Erzählung läßt er sich geben, und das schöne Gedicht, ein Werk seiner reifsten Jahre, wird ganz und gar verwüstet.

Berfolgen wir sein bramatisches Schaffen weiter, so beobachten wir fortan ein mächtiges Aufsteigen seiner dichterischen Kraft, zunächst an der Tragödie Penthesilea. Man erzählt von Hegel, daß er einst, als Tieck den Othello vorlas, entsett ausrief: "wie zerrissen mußte dieser Mensch, Shakespeare, sein, daß er den Jago so darstellen konnte" — worauf Tieck entgegnete: "Herr Professor, sind Sie des Teusels?" Die Schnurre ist wenn nicht wahr, doch gut erfunden. Wer der Kunst nicht lebt, nur zuweilen aus der befriedeten Welt des Gedankens sich in ihren Zauberkreis hinüberstiehlt, wird sich leicht versucht sühlen, den Künstler, der ein krankes Menschenderz schildert, selber für krank zu halten. Und freilich, so lange Kleist's Briefe noch verdorgen lagen, blieb die Penthessilea, das subjectivste seiner Werke, unverständlich wie der Traum eines Fiebernden; seit wir jene Geständnisse kennen, erscheint gerade diese

wilde Dichtung als der Anfang seiner Genesung. Er faßte sich endlich das Herz, den Kämpfen seiner letzten Jahre in's Gesicht zu sehen, er wagte sie zu einem Kunstwerke zu gestalten, und sobald ein Dichter sein Leid gesteht, beginnt er schon es zu überwinden. Die Erlösung freilich, die reine dauernde Versöhnung, welche ein Goethe in solchem Geständniß seiner Qualen fand, sollte dieser Unglückliche niemals erreichen. Der ganze Schmerz und Glanz seiner Seele, so sagt er selbst, ist niedergelegt in der Penthesilea; sein eigenes Ringen und Leiden, sene wilde Jagd nach dem Ruhm, dem vollendeten Kunstwert, und sein fürchterlicher Fall erschüttern uns in dem Schicksal dieser Königin der Amazonen, die den Schönsten, den Herrlichsten der Männer zu ihren Füßen niederzwingen will und nach kurzem Rausche des Uebermuths in rasendem Toben unterzeht — denn nicht dem Speer des Feindes,

## bem Feind in ihrem Busen wirb fie finken!

Wie glücklich fühlt sich ber Dichter, "einmal etwas recht Phantastisches zu schreiben", die einfache Großheit des Achilleus und des Diomedes inmitten der Farbenpracht einer traumhaften Wunderwelt zu schilbern! Wie dürr und kahl erscheinen neben dem Duft und Glanz dieser Verse die gleichzeitigen, durchweg unglücklichen Versuche der Romantiker, das Alterthum auf ihre Weise wiederzubeleben — ganz zu geschweigen jener langweiligen Penthesilea, welche Tischbein damals auf die geduldige Leinwand sündigte. An seine Heldin verschwendet der Dichter alle Schätze seines Herzens, denn er liebt sie, und oft klingt uns aus seinen Worten die unbefangene Sinnlichkeit der Heiden entgegen. sich an das unheimliche Geheimniß der Schönheit, das schon Bater Homer kannte, er will ein Weib schildern, so entzückend schön, daß jedes sittliche Urtheil vor ihr verstummt. Ihm ist zu Muthe wie jenen Greisen von Troja, die auf den Mauern sitzend das Verderben bejammern, das um eines Weibes willen über ihr Volk kam — und da die Unheilvolle plötlich unter sie tritt, wagen sie doch nicht zu zürnen, so schrecklich (alvos) packt sie der Anblick der schönen Helena.

Aber selbst die Kraft unseres Dichters wird zu nichte vor der Unnatur seines Stoffes. Schon vor einer antiken Amazonenstatue verweilen wir mit seltsam befremdeter Empfindung, und doch darf die bildende Kunst in diesem Falle mehr wagen als die Dichtkunst. Unser Erstaunen steigert sich zum Grauen, sobald uns das Seelenleben eines Mannweibes, dies wilde Durcheinanderwogen von Heldenstolz und Kampflust, von edler Liebe und roher Brunst in der hellen Beleuchtung eines mo-

bernen Drama's entgegentritt. Run gar das Umschlagen der Wollust in Blutgier, dies allerscheußlichste Räthsel des Menschenherzens, an einem Weibe zu beobachten, wer könnte das ertragen? Was gilt uns die prachtvolle Schilderung der Rosensesse von Themiskyra, wo die kriegerischen Amazonen, seligen Schauers voll, die besiegten Jünglinge bekränzt zum Altare der Aphrodite führen? Von dem Liebeswahnsun dieser Jungfrau, die ihre Zähne in den zuckenden Leichnam des Bräustigams schlägt, wendet sich jedes natürliche Gefühl. Und sogar die schöne Form leidet zuletzt unter der Verkehrtheit der Idee, da die Raserei der Königin in läppischen Irrsinn übergeht.

Wir fühlen, wie krampfhaft das Herz noch zuckte, dem diese wilden Verse entströmten, aber auch wie erleichtert der Dichter aufathmen mußte, da er also seinen Schmerz bekannt hatte. Endlich einmal schien das Geschick dem Unglücklichen freundlich zu werden; er gründete in Dresben eine literarische Zeitschrift, den Phoebus, hoffte zuversichtlich, sich jett einen ehrenvollen Plat in der Künstlerwelt zu erobern, trat den geselligen Freuden wieder näher. Schon mehrmals früherhin hatte der "arme Brandenburger" seinen Wanderstab ruhen lassen auf diesem lieblichen Winkel deutscher Erde und stundenlang die Madonnenbilder der Gallerie betrachtet und die dunkeln Waldgründe durchstreift, die in bas lachende Elbthal münden, und droben von der Brühl'schen Terrasse träumend hinabgeschaut auf die sanften Windungen des Flusses und das Alles in entzückten Briefen der Schwester geschildert. Es war noch das alte Dresden, die prächtige und doch stille Stadt, die Canaletto gemalt hat, so recht ein Plat zum Träumen und zum Dichten, noch nicht der abgetretene Spaziergang blasirter Touristen. Und — so seltsam spielt der Reiz des Contrastes in dem Künstlergemüthe — gerade hier in dem Schmuckfästlein des Rococostils erwachte dem Dichter der Sinn für die heimische Borzeit; sein Geist, der so lange in die Ferne geschweift, kehrte ein in die Fülle des deutschen Lebens, um seine schönsten und reifsten Werke aus dieser reinen Quelle zu be= fruchten. Er fühlte sich jetzt Mannes genug, einen neuen Herzenskummer, der ihn traf, sofort als Künstler zu überwinden. All' die Träume von Liebesglück, die ihm so schmerzlich zerronnen waren, rief er wach, um im Gedichte ein Weib zu schaffen, wie er es ersehnte und nie finden sollte, und alle sanften, glücklichen Er= innerungen seines Lebens versammelte er um sich, um dem geliebten Bilde eine freundliche Umgebung zu bieten. Die alte gothische Kirche

stieg wieder vor ihm auf, die seinem Baterhause gegenüber stand, mit ihrem schweren Thurme und den geborstenen rothen Backteinzinnen, die der Knade so oft ahnungsvollen Blicks betrachtet; er sah die finsteren Thore und die steilen Giebelhäuser in der alten Oberstadt; jene zarten Bilder von dem "Therub mit gespreizter Schwinge", von dem "füß dustenden Hollunder", die in seinen älteren Gedichten flüchtig wie ein Sonnen-blick aus dichtem Gewölk erschienen, erwachten wieder und mahnten ihn sie reich und fertig zu gestalten. Also schuf der seltsame Mann, der in Allem von der Regel abweicht, in seinem zweiunddreißigsten Jahre das jugendlichste seiner Werke: das Käthchen von Heilbronn.

Wir fühlen ihm nach, wie er mit der naiven Freude des Entdeckers vor den wundersamen Gestalten steht, die er in der Vorzeit seines Volkes aufgefunden; ein frischer Duft weht uns an, wie der Erdgeruch aus dem umgebrochenen Acker. Seine Heldin nennt er selbst "die Kehrseite der Penthesilea, ihren anderen Pol, ein Wesen, das eben so groß ist durch Hingebung wie jene durch Handeln." Noch nicht sechszig Jahre sind verflossen, seit dies Werk zuerst an der Wien vor die Lampen trat; und schor muthet es uns an wie eine Sage aus uralter Borzeit, kaum mehr verstanden von der hellen, strengen Gegenwart. In jedem Volke begegnen uns einzelne Dichtungen, welche, ohne den Stempel classischer Vollendung zu tragen, doch unantastbar dastehen, weil sie geweiht sind durch die Liebe eines vergangenen Geschlechts; sie fordern, daß der Rachlebende sie dankbar hinnehme wie ein Gebilde der Natur. Gedicht; aus ihm reden alle jene holden traulichen Träume, die unseren Müttern die Jugend beseligten, die Herzenssehnsucht einer Zeit, die unser kälterer Verstand zugleich übersieht und um die Innigkeit ihres Gefühls beneidet. Ich kann nicht ohne Rührung der Stunden denken, da mir meine Mutter von ihren ersten Gängen zum Theater erzählte: wie glückselig hat dies unschuldige Mädchengeschlecht dem Käthchen gelauscht, wenn sie unter dem Fliederbusch ihre keusche Liebe träumt! Der Dichter aber, der so glücklich einen Schatz aus dem Gemüthe seiner Zeit zu Tage gefördert, er war längst nicht mehr, als das Käthchen endlich auf allen Bühnen sich einbürgerte; wir meinen oft seinen Schatten zu sehen, wie er niederschaut auf diese verspäteten Erfolge und bitter lachend wie sein Prinz von Homburg die Achseln zuckt:

nur schabe, daß das Auge modert, . das diese Herrlickleit erblicken soll!

Selbst heute noch können wir die Kraft des einfachen Märchens

erproben: in unseren Vorstadttheatern weilt ein Publikum, zu arm an Bildung und zu schwer bebrückt von den Sorgen des eigenen Lebens, um die Gewalt des tragischen Schmerzes zu ertragen, doch nach deutscher Art zu gesetzt, um allein dem Lustspiele zu huldigen. Hier ist ber rechte Tummelplatz für das ernste Drama mit glücklichem Ausgange; hier hat das Behmgericht noch seine Schrecken, hier findet der erbärmliche Darsteller des wackeren Gottschalk noch seine Bewunberer, die Kunigunde ihre leidenschaftlichen Feinde. Wir müßten sehr niedrig denken von dem sittlichen Berufe der Kunst, wollten wir solche Erscheinungen über die Achsel ansehen; danken wir Gott, daß das pariser Hetärendrama noch nicht überall sein Scepter schwingt. Es ist nicht blos der ritterliche Lärm und Pomp, was diese braven Leute so tief ergreift; noch mächtiger wirkt die Kraft der volksthümlichen Sprache, die Innigkeit des Gemüths, die aus jeder Zeile redet, die Anschaulichkeit der einfach verständlichen Motive. Selbst der Haß, sonst der deutschen Gutmüthigkeit so schwer faßlich, erklärt sich hier von selbst. "Der Mensch wirft Alles, was er sein nennt, in eine Pfütze, nur kein Gefühl" — das versteht auch der gemeine Mann, nicht die Worte, doch ben Sinn.

Freilich muß das Drama von kundigen und rücksichtsvollen Hän= den vorgeführt werden, mit Pietät nicht vor den schwachen Nerven der Hörer, sondern vor der kräftigen Eigenthümlichkeit des Dichters. Welche Barbarei, wenn der zartsinnige Regisseur die Scene, wo Graf Wetter vom Strahl dem Käthchen mit der Peitsche droht, verletzend findet, statt der Roheit eine Niederträchtigkeit einfügt und den Grafen das Schwert zücken läßt auf die Wehrlose! Freilich muß man die An= sprüche der absoluten Kritik daheim lassen. Ist die hingebende Liebe des Käthchens nicht schon selbst wunderbar genug? ist es nicht baare Tautologie, das größere Wunder burch ein kleineres zu erklären? ver= liert Käthchens Liebe nicht an Werth durch den zwingenden Zauber, der sie an den Ritter kettet? und geht nicht zuletzt der ideale Gehalt des Gedichts geradezu verloren, da nicht das arme Bürgerkind durch die Macht der Liebe über den Stolz des Ritters triumphirt, sondern die Kaiserstochter dem Grafen ihre ebenbürtige Hand reicht? widerlegliche Einwände vergessen nur das Entscheidende, daß ein Märchen, ein bramatisch behandelter epischer Stoff nicht unbedingt den Gesetzen des Dramas gehorchen kann; liegt es doch im Wesen des Märchens, die Wunder des Herzens durch die Aufhebung der Ordnung

der Natur zu erklären, Lohn und Strafe in der allersinnlichsten Form Der zarte Duft des volksthümlichen Stücks vererscheinen zu lassen. Wir beklagen nur, fliegt, wenn wir mit so berber Hand baran treten. was der Dichter selbst auf's bitterste bereut hat, daß er dem märchenhaften Charakter des Stücks nicht treu geblieben. Rücksicht auf die Ansprüche der Bühne, denen das Käthchen doch niemals völlig genügen kann, verleitete ihn, statt der zaubergewaltigen Fee Kunigunde jenes nüchterne rationalistische Scheusal zu schaffen, das so widerwärtig erscheint hier in der heiteren Fabelwelt, wo höhere Geister noch gern mit dem farbenreichen Menschenleben verkehren. Die maßlose Heftig= keit des Dichters verführt ihn auch diesmal, jedes Motiv zu Tode zu heten. Er kann sich nicht genug thun in der Schilderung seiner Heldin, er jagt sie durch alle Stufen der Erniedrigung hindurch, und während er ihr eine übermenschliche Demuth leiht, die der Selbstentwürdigung zuweilen nahe kommt, häuft er auf ihre Feindin Kunigunde eine ganz unmögliche Last der Schändlichkeit. Er litt noch unter dem Schmerze um seine verlorene Braut und meinte sich berechtigt, ein Weib ohne Herz mit seinem Hasse zu zeichnen.

Während Kleist so liebevoll die Gestalten der deutschen Vorwelt schilderte, war in ihm längst der heilige Schmerz erwacht um die Gegenwart des Vaterlandes. Er hatte wohl einst über seinem Dichterleide die weite Welt und Deutschland mit ihr vergessen, den Tod gesucht wo es auch sei. Sobald er sich selber wieder angehörte, regte sich doch der preußische Offizier. Der Künstler steht der Natur näher als der Denker; löst er sich ab von seiner Heimath, so geschieht ihm wie dem starken Baume, der in fremden Boden verpflanzt die Schollen des mütterlichen Erdreichs an seinen Wurzeln mit sich nimmt. Geist des Dichters hatte das öbe Einerlei des Garnisondienstes nicht ertragen, er mochte zuweilen von der Höhe seiner philosophischen Bildung mitleidig herablächeln auf die militärischen Barbaren daheim. Die stolzen kriegerischen Erinnerungen seines Vaterhauses, dem des Königs Rock als das Kleid der Ehre galt; die glänzenden Bilder des preußischen Waffenruhms, die durch die Träume seiner Kinderjahre geschritten waren, hafteten doch weit fester, als er sich selbst gestand, in seinem treuen Gemüthe; und als das Verderben an seinen Staat herantrat, da erwachte der Stolz des Preußen, des Deutschen, die angelernten philanthrophischen Ideen fielen zu Boden. Schon während des Feldzugs von 1805 fragt er bitter, warum der König nicht sofort, nachbem

die Franzosen durch Ansbach marschirt, seine Stände zusammenberufen und durch einen kühnen Krieg die Verletzung des preußischen Gebiets gerächt habe. Immer häufiger erklingt fortan in seinen Briefen die Rlage über die finstere Zeit, wo das Elend Jedem in den Nacken schlägt. Auf die erste Kunde von der Schlacht von Jena schreibt er mit dem ganzen Stolze und der ganzen Verblendung eines fridericianischen Offiziers: "20,000 Mann auf dem Schlachtfeld und boch kein Sieg!" Dann erfährt er wie ein Betäubter die volle schreckliche Wahrheit, dann übergiebt ein Mann, der seinen Namen führt, die erste Festung Preußens schimpflich an den Feind, dann sieht der Dichter in Königsberg aus nächster Nähe den tiefen Fall des Hofes und des Staates, und endlich muß er die Faust des Unterdrückers noch an seinem Leibe empfinden. Sein scharfer Verstand hatte schon vor Jahren, da er umnachteten Sinnes durch Frankreich irrte, die prahlerische Nichtigkeit der eitlen Welteroberer unbarmherzig durchschaut; auch ihre Roheit sollte er jett erfahren, da er während des Feldzuges von 1807 durch ein Mißverständ= niß als Spion gefangen und nach Frankreich geschleppt wurde. Er saß bann durch lange finstere Wochen auf dem Schlosse Jour hoch im Jura, auf derselben Festung, wo einst Mirabeau die wildesten Stunden seiner Jugend verlebt hatte.

Nun kehrte er heim in sein geschändetes Vaterland, mit dem vollen Verständniß für die Größe der Zeit, er sah "Ungeheures, Unerhörtes nahen," eine Macht des Unheils heranfluthen wider jedes Heiligthum der Menschheit. Und diese Empfindung wuchs und wuchs, sie wurde etwa seit der Vollendung des Käthchens (1808) die herrschende Macht in seinem Geiste, also daß Dahlmann den Selbstmord des Dichters kurzweg aus der Verzweiflung am Vaterlande erklärt. Wer kennt nicht eine jener einsiedlerischen Naturen, die in tiefer Stille mit der ganzen Macht ihrer unzerstreuten Leidenschaft alle Zuckungen der vaterländischen Geschicke mit empfinden? So lebte auch Kleist in seinem einsamen Zimmer ein hocherregtes historisches Leben: prächtig, eine himmelhohe Flamme schlug dann das entfesselte Gefühl aus seiner verschlossenen Brust empor. Er brauchte nicht erst, wie die zum Vater= lande zurückehrenden Gelehrten, die Fichte und Arndt, auf den weiten Umwegen des Gedankens die Idee des Volksthums und ihr Recht sich selber zu erklären. Er liebte Deutschland, wie dem Dichter ansteht, unwillfürlich, unmittelbar, "weil es mein Vaterland ist" — so läßt er in seinem patriotischen Katechismus einen deutschen Anaben sprechen.

Die glorreiche Fahne, die er einst in seinen jungen Händen getragen, da lag sie im Staube. Ihre Shre war die seine. Ihre Schmach zu rächen greift er zu jeder Wasse, er schreibt Pamphlete, Satiren und ohne jedes ästhetische Bedenken Gedichte. Er hätte sie nicht verstanden, die armselige Frage, die in einer späteren müden Zeit unter uns aufgeworsen ward, die Frage, ob eine Poesie des Hasses ein Recht habe zu sein. Er wußte, daß die Dichtung jedes berechtigte Gesühl der Menschenbrust schildern darf und daß in diesen Tagen der Haß die letzte und höchste Empsindung des deutschen Mannes war. Es galt das Dasein der Nation; die Begeisterung der Ideologen, die Stimme des natürlichen Gesühls und die Berechnung des Staatsmannes sielen in Eines zusammen; nur eine solche Zeit konnte einen so ganz in der Anschauung, der Empsindung lebenden Geist zur politischen Dichtung führen.

Rleist ward, nach dem alten Gleim und den Poeten des siebenjährigen Krieges, der erste unserer neueren Dichter, der seine Muse den politischen Zwecken des Augenblickes dienen ließ, der erste, dem dies Wagniß völlig Er weiß und will nur Eines — den Kampf der Waffen, augenblicklich, unverzüglich. Er lacht ber "Schwätzer", ber Tugendbündler und Philosophen, die von einem Kampfe der Gedanken faseln, wirft ihnen Spottverse ins Gesicht ganz so ungeschlacht und ungerecht wie jene, die er einst gegen Goethe geschleubert. Es leidet ihn nicht mehr im Norden, als der Krieg von 1809 beginnt, er eilt hinaus nach dem Schlachtfelde von Aspern, und da auch diesmal die Heere der Feinde siegen, faßt er in vollem Ernst den Gedanken auf, mit dem die erbitterte Jugend jener Tage spielte: er will durch die Ermordung Napoleons das Vaterland befreien und — mit einer großen That sein eigenes zerrüttetes Dasein beenden. Nur ein Zufall hat den gräßlichen Plan vereitelt. Und derselbe dämonische Haß, dieselbe fürchterliche Wildheit tobt auch burch seine patriotischen Gedichte. Feuriger hat nie ein Sänger zu unserem Volke gesprochen als Kleist in der mächtigen Obe "Germania an ihre Kinder:"

schlagt ihn tobt, das Weltgericht fragt Euch nach ben Gründen nicht!

Die Lust der Vergeltung, unzertrennlich von jeder Erhebung eines mißhandelten Volkes, hat auch in unserem Freiheitskriege mächtiger gewaltet, als wir nach den verblaßten Schilderungen der Nachlebenden gemeinhin annehmen; schrieb doch Gneisenau nach dem Tage von Leipzig frohlockend wie ein antiker Held: "wir haben die Nationalrache in langen Zügen genossen." Wollen wir Aleist's furchtbare Zeilen: "alle Triften, alle Stätten färbt mit ihren Knochen weiß" geschichtlich verstehen, so müssen wir uns der Stimmung erinnern, die im Jahre 1813 in den unteren Schichten unseres Volkes lebte: — der wilden Kriegsweise der Landwehrsmänner: "Schlag' ihn todt, Patriot, mit der Krücke in's Genicke"; der gefangenen Rheinbundsoffiziere, denen der preußische Soldat die französisschen Orden von der Brust riß; des gräßlichen lautlosen Würgens in der ersten Landwehrschlacht, bei Hagelberg, und all' der rohen Auftritte, welche des Krieges Gesolge bilden.

Nur diese Gluth der Leidenschaft erlaubt unserem Dichter das Unmögliche: ein Boet zu bleiben, indem er die allerbestimmteste Tendenz versolgt. Seine Lieder halten sich ganz in der Sphäre der reinen Empfindung und streisen nie über in das Gebiet der Reslexion, der Phrase, wohin seine Nachfolger, die Sänger der Freiheitskriege, sich nicht selten verirren. Zwar, dem Manne, der seinen Hermann sagen läßt, einen Gallier, einen Deutschen könne er sich wohl als Weltherrscher denken, "doch nimmer diesen Latier, der keine andre Bolksnatur verstehen kann" — ihm wird man nicht vorwersen, er habe die Idee des großen Kampses nicht verstanden. Auch vermag er zuweilen, sein erregtes Gefühl zu gehaltenem, maßvollem Ausstrucke zu zwingen; wie würdig und ebel stellt er die sittliche Größe des gedemüthigten preußischen Staates dem rohen Hochmuth des Siegers gegenüber, indem er den nach Berlin heimkehrenden König also anredet:

Blick auf, o Herr, Du kehrst als Sieger wieder, wie hoch auch jener Casar triumphirt!

Doch der Grundton, der vorherrschende Charakterzug seiner patriotischen Poesie bleibt nichtsbestoweniger der Haß, und darum stellt sie nur eine Seite der großen Erhebung dar, welche ein Jahr nach des Dichters Tode begann. Denn Gott sei Dank, nicht so nach Spanierart, wie dieser Dichter träumte, sollten die Deutschen in den Entscheidungskamps hineinstürmen. Von dem sittlichen Pathos und der religiösen Begeisterung der jungen Freiwilligen, von der Gutherzigseit und dem Edelmuthe, die unser Volk auch in seinem wilden Hasse sich bewahrte—von diesen herzgewinnenden Tugenden, wodurch die deutschen Freiheitskriege in der gesammten modernen Geschichte einzig dastehen und allmählich selbst die Bewunderung ihrer eitlen Feinde erweden — von alledem ist in Kleist's Gedichten wenig zu spüren. Er redet die Sprache

einer gequälten Zeit, die sich in wilden Träumen hinaussehnt nach dem Rampse und nur den einen Gedanken zu denken vermag: "zu den Waffen, was die Hände blindlings raffen." Erst mit der Erhebung, mit der Gewißheit des Sieges konnte die patriotische Leidenschaft Maß und Haltung gewinnen. Und wer darf bezweiseln, daß Kleist, hätte er den Tag der Befreiung erlebt, fähig gewesen wäre, mit einzustimmen in die reineren und freieren Klänge jener glücklichen Zeit? Wer fühlte nicht, daß der Haß des Dichters nur die Kehrseite ist einer innigen Liebe?

Derber, roher noch redet der Ingrimm in den prosaischen Schriften. Mit unbeschreiblich grausamem Spott wird das märkische Edelfräulein geschildert, das sich von einem französischen Gecken verführen läßt, der sächsische Offizier, der mit patriotischem Hochgefühl unter den Fahnen des Rheinbundes weiter dient. Dann folgen Anekdoten aus dem letzten Kriege, kleine Züge preußischen Solbatenmuths, die den Geist des Heeres beleben sollen, vorgetragen im allerderbsten Wachstubentone, mit chnischem, wildem Humor; der Erzähler weiß sich vor Entzücken kaum zu halten, wenn seine Helden noch sterbend mit "einem ungeheuren Witze" die Franzosen verhöhnen. Auch die erhabene Rhetorik Arndts, den Ton des "Geistes der Zeit" versucht der Dichter in einzelnen pathetischen Auffätzen nachzuahmen. Ganz unbefangen wiederholt er die Bilder und Wendungen seiner Gedichte in den prosaischen Schriften. vollem Rechte; benn der Werth dieser unförmlichen Versuche liegt allein in der wilden Naturkraft einer patriotischen Leidenschaft, welche in unserer gesammten Literatur kaum ihres Gleichen findet. — Was immer uns erschrecken und empören mag an diesem erregten Thun, wir freuen uns doch den Dichter also zu sehen. Sein Auge, das so lange in unfruchtbarem Mißmuth nur in sich hineingeschaut, blickt freier, offener in die Welt hinaus; die krankhaften Züge seines Wesens treten zurück vor der Hoheit einer großen Leidenschaft.

Schon vor dem Kriege von 1809 hatte Kleist in seiner "Hermannsschlacht" ein Bild des Befreiungskampses gezeichnet, wie er ihn sich dachte. Wir überschauen mit Einem Blicke das Aufsteigen unseres Bolkes von der lhrischen zur dramatischen Empfindung, wenn wir dies mächtige Werk, wo selbst die "See, des Landes Rippen schlagend, Freiheit brüllt," mit Klopstocks Hermannsschlacht vergleichen. Nichts mehr von dem unbestimmten Pathos, das disher immer den Schilderungen der germanischen Urzeit angehaftet hatte; leibhaftig, in

voller sinnlicher Wahrheit tritt diese fremde Welt vor uns hin, ausge= malt bis in den kleinsten Zug und doch ohne alle gelehrte Genauigkeit. Nichts mehr von dem "Bardengebrüll" abstrakter Heroengestalten; wir sehen den Hermann der Geschichte, den staatsmännischen Barbaren, der um des Vaterlandes willen keine der argen Künste römischen Truges verschmäht. Er sucht den Tod im Freiheitskampfe, und nichts soll ihn bewegen, "das Aug' von dieser finstern Wahrheit ab buntfarb'gen Siegesbildern zuzuwenden;" nichts ist ihm hassenswürdiger als was sein Herz erweichen, dem großen Werke entfremden könnte: "was brauch' ich Latier, die mir Gutes thun?" Seines Landes Blüthe, die Gefühle seines Weibes, die Treue des gegebenen Wortes opfert er ohne Bedenken; der geborene Herrscher wohin er tritt, spielt er voll übermüthigen Humors mit seiner Umgebung; doch an der religiösen Un= dacht, womit er seinen Plan betreibt, mag man erkennen, wie zartbesaitet das Gemüth dieses rauben Helden ist. Nur Einem Boten vertraut er die verhängnisvolle Botschaft an Marbod, denn "wer wollte die gewalt'gen Götter also versuchen?" — und als endlich die große Stunde erscheint, als die Barden ihren erhabenen Gefang beginnen, da bricht der eiserne Mann, jedes Wortes unfähig, in tiefer Bewegung zusammen. Wie in übermüthiger Laune, in bewußtem Gegensatze zu den leeren Tugendmustern der Klopstock'schen Muse zieht der Dichter das Ibealbild der Thusnelda in die Kleinheit des zeitgenössischen Lebens herab; er schildert sie "wie die Weiberchen sind, die sich von den französischen Manieren fangen lassen", als eine Geistesverwandte jenes märkischen Edelfräuleins.

Das Gelungene nimmt der Leser hin als selbstverständlich; Wenige fühlen, welcher Künstlerweisheit der Dichter bedurfte, um einen so ganz unästhetischen Stoff zu gestalten. Die Römer wers den durch berechneten Verrath in das Verderben gelockt; die Gesahr liegt nahe, daß unsere Theilnahme von den Unterdrückten sich zu den Unterdrückern wende. Aber der frevelhafte Uebermuth dieser Fremdlinge macht jedes Mitleid mit ihrem Untergange unmöglich; und doch ist der Römerstolz zu anziehend geschildert, als daß sie uns ästhetisch beleidigen könnten. Der Grimm des Helden steckt uns an; wir glauben, wir verzeihen Alles der Wahrhaftigkeit dieses Hasses, wir rusen mit ihm:

Die ganze Brut, bie in den Leib Germaniens sich eingefilzt wie ein Insektenschwarm, muß durch das Schwert der Rache jetzo sterben! Der epische Stoff gestattet nicht eine wahrhaft dramatische Verwicklung. Die ersten vier Aufzüge enthalten nur die Exposition, und der Schluß, die Teutoburger Schlacht, kann, da das Drama der epischen Massenbewegung nicht mächtig ist, dem weit ausholenden Anlaufe nicht ganz Auch diesen unheilbaren Mangel weiß der Dichter durch entsprechen. kunstvolle Steigerung mindestens zu verdecken: wir folgen dem Anschwellen der Volksbewegung mit wachsender Spannung, wir sehen die schwarzen Wasser Zoll für Zoll emporsteigen und zittern dem Augenblicke, da die Fluth über den Damm hinüberschlagen muß, mit einer Angst entgegen, welche ber echten bramatischen Spannung sehr nahe Darum bleibt immerhin möglich, daß das Werk noch einmal dauernd für die Bühnen gewonnen werde. Allerdings nur für die zwei oder drei Bühnen, welche noch ein erträgliches Ensemble zu Stande bringen; denn ewiger Vergessenheit möge Er anheimfallen, der zähne= fletschende, in einem Löwenfelle einherstolzirende Unhold, der sich vor einigen Jahren auf einem namhaften Theater böswillig für Hermann ben Cherusker ausgab: — und wo ist der Schauspieler zweiten Ranges, der sich an die kleine Rolle des Varus wagen darf? der den geknickten Stolz des Römerfeldherrn, die Ahnung des hereinbrechenden Verderbens, das Grauen vor den Schicksalsworten der Alraune in einem Monologe von vier Versen veranschaulichen könnte? In einigen Zügen maßloser Wildheit verräth sich wieder der Sänger der Penthesilea. Man mag die gräßliche Scene ertragen, wo der alte Germane sein geschändetes Kind ersticht: der Dichter hat mit glücklicher Divination erkannt, daß Verbrechen wider die Frauen bei allen edlen Völkern Doch schlechthin jeberzeit ein Haupthebel großer Empörungen waren. empörend bleibt der Auftritt, wo Thusnelda ihren römischen Verehrer von der Bärin zerfleischen läßt — unerträglich schon weil die se Thusnelba solcher Rache nicht werth ist. — Die Tendenz des Gedichtes tritt mit solcher Unbefangenheit hervor, daß wir auf die Rheinbundskönige unter den Germanenfürsten mit Fingern weisen können; doch die Tendenz liegt in dem Stoffe selbst. Und stehen wir selber denn heute, da die alte Blutschuld der Könige von Napoleons Gnaden noch immer nicht gefühnt ift, ben Leidenschaften dieser napoleonischen Zeit ganz freien Gemüths gegenüber? Darf der Deutsche gänzlich untergehen in dem Aesthetiker? Darf er nicht auch seine patriotische Freude haben an der erhabenen poetischen Gerechtigkeit, welche dieser Hermann vollstreckt? Ich bekenne gern, daß ich niemals ohne herzliche Erquickung lesen kann,

wie dem Ubierfürsten Friedrich von Würtemberg der Kopf vor die Füße gelegt wird.

Wie der Dichter einst der finsteren Erscheinung der Penthefilea die rührende Gestalt des Käthchens hatte folgen lassen, so trieb ihn jett ein glücklicher Geist, diesem Gemälde seines patriotischen Hasses ein heiteres Bild der Heimathliebe entgegenzustellen. Er schuf das reifste seiner Werke, den Prinzen von Homburg, und knüpfte schöne Hoffnungen daran. Aber die kalte Aufnahme des Werkes sollte ihm zeigen, wie wenig eine politisch bewegte Zeit fähig ist zu begreifen, daß eine patriotische Idee dem Künstler selten mehr sein kann als ein Motiv. Er sollte erfahren, wie wenige Leser in jeder Zeit im Stande sind das Ganze eines Kunstwerks zu fassen. Wir hofften, hieß es, einen Helben zu schauen voll Kraft und edler Gedanken, der Alles besitzt, was unserem gedrückten Geschlechte fehlt; und nun bringst Du uns diesen wächsernen Achilles, so schwach und menschlich wie wir selbst? Und doch ift Kleist's Prinz von Homburg die idealste Verherrlichung des deutschen Soldatenthums, welche unsere Dichtung besitzt. Seltsam genug schreibt das große Publikum dem "Lager Wallenstein's" dies Verdienst zu. Weil Schiller uns selbst unter der ruchlosen Soldateska des Friedländers heimisch macht, weil die seltene Erscheinung seines Humors hier in glänzenden Funken sprüht, so hat man sich gewöhnt, dem nur dramatisch Giltigen absoluten Werth beizulegen. Unsere Solbaten singen das ganz dramatisch gedachte Reiterlied so harmlos, als wäre die rohe Rampfwuth einer entsetlichen Horde ein passendes Gefühl für unser Wie bei so vielen Gedichten Schiller's, ist auch hier Volk in Waffen. durch den langen Gebrauch der wahre Sinn verloren gegangen. gar was sich heute Soldatempoesie nennt — jene wißelnden Klatsch= geschichten aus der Langeweile des Rekrutendrillens und des Parade= marsches — das ist jedem rechten Soldaten ein Gräuel. rebet jener schöne Ibealismus des Krieges, der jedem rechten Deutschen unverwüstlich im Blute liegt. In jeder Zeile kriegerisches Feuer, überall die kecke, frische deutsche Reit- und Schlaglust und doch so gar nichts von dem polternden Säbelgerassel der Franzosen. Es ist als ob der Dichter vor und rückschauend ein ibeales Durchschnittsbild gezogen hätte aus der Geschichte der preußischen Armee von Fehrbellin bis Röniggrät. Tapfere Krieger, geschaart um einen helbenhaften Fürsten, in fester Mannszucht geschult, und doch freie Männer, deutsche Naturen, die auch unter der harten Ordnung des Gesetzes sich noch ein selbstän=

diges Herz bewahren und dem Herrscher aufrecht die Wahrheit sagen — so war, so ist das Heer, das Deutschlands Schlachten schlug, und hier wird es uns geschildert mit einfacher Treue, mit jener anheimelnsten Wärme, welche nur das Selbsterlebte dem Dichter in die Seele haucht.

Von diesem bewegten Hintergrunde nun hebt sich ab eine fein und tief gedachte dramatische Verwicklung. Jetzt endlich ist Kleist ganz Dramatiker; nachdem er sich so, oft in epische Stoffe verloren, hält er sich hier streng in den Schranken seiner Kunstform. Er zeigt uns, wie der Jüngling vom Manne träumt und dann zum Manne wird — ein Problem, althergebracht in den Romanen und leicht zu lösen für den Romandichter, doch überaus schwierig für den Dramatiker. Und wieder wie in der Penthesilea, aber milder, heiterer als dort, erzählt uns der Dichter die Geschichte seines Herzens; er leiht seinem Helden seine eigene wundersame Empfindung, diese jähe, stürmische Leidenschaft, die dann plötlich wie in Zerstreutheit innehält, sich verliert in süße Selbstvergessenheit. Der Prinz erscheint zu Anfang als ein unreifer übermüthiger Jüngling, er lebt immer in der Zukunft, nie dem Augenblicke, wie einst der Dichter selbst; begehrlich schweifen seine stolzen Träume den Thaten um eine Welt voraus; mit all' seiner Liebenswürdigkeit ist er doch noch erfüllt von jener naiven Selbstsucht der Jugend, die den Gebanken der Pflicht, des Gesetzes nicht fassen kann. In solcher Stimmung unternimmt er in der Schlacht von Fehrbellin gegen den Befehl des Kurfürsten den kecken Angriff, der den Sieg entscheidet. Und hier weiß der Dichter mit bewunderungswürdigem Künstlerverstande selbst die dramatisch ganz unbrauchbare rührende Geschichte von dem Opfertobe des Stallmeisters Froben als einen Hebel der Entwicklung zu ver-Der Kurfürst gilt für tobt, man hat sein weißes Schlachtwenden. roß im Getümmel fallen sehen. Der Prinz fühlt sich darum als den Führer des Heeres, als den Beschützer des verwaisten Hofes, er bekennt der Prinzessin Natalie seine Liebe und steigt zum Gipfel des Uebermuthes empor: alle Kränze des Ruhmes und der Liebe wähnt er mit einem Griffe auf seine trunkene Stirn herabzureißen — gleich bem Dichter des Guiscard. Da erscheint der todtgeglaubte Kurfürst wieder. Dem Jüngling tritt der Mann entgegen, so groß und soschlicht, so streng und so weich, eine herrliche Fürstengestalt, von der wir nur bewundernd sagen können: das ist deutsche Herrschergröße. Der vorwitige Anabe soll jett den Ernst des Gesetzes empfinden, der ungehorsame General

wird zum Tode verurtheilt. Unbarmherzig, wie immer, wenn es gilt einen tiefen Gedanken bis auf die Hefe auszuschöpfen, treibt nun der Dichter den aus seinen Träumen Aufgestörten hinab in die tiefste Ent-würdigung. Der Prinz bettelt um sein Leben, und erst als er endlich die Gerechtigkeit des harten Spruchs erkennt, sein Haupt freiwillig dem beleidigten Gesetz zur Sühne darbietet, wird Gnade und Versöhnung dem Jüngling zutheil, den wir vor unsern Augen in fünf kurzen Akten zum Manne heranwachsen sahen.

Haben wir also die Idee des Dramas begriffen und uns befreun= det mit der ungewohnten Erscheinung eines Bühnenhelden, welcher nicht fertig vor uns hintritt, sondern erst wird, dann verstehen wir auch, daß der Dichter in dieser scheinbar höchstpersönlichen Seclengeschichte einen höheren Gedanken darstellen wollte als das Recht der militärischen Subordination: er gab ein Bild von dem Werden bes Mannes, hier zum ersten Male gelang ihm eine thpische Gestalt. Dann erscheint auch die seltsame Schlaswandlerscene am Eingang lediglich als ein phan= tastisches Beiwerk, das ben Sinn des Sängers gefangen hielt wie ein schöner Traum und doch den Gang des Dramas nicht wesentlich beirrt. Nur ein Mißklang stört das herrliche Gedicht: jene verrufene Scene, die uns den Prinzen in feig unwürdiger Todesfurcht vorführt. die Demüthigung des Helden ist unerläßlich für den Plan des Dramas, und ihre poetische Wahrheit empfindet Jeder, dem jugendliche Stoiker verhaßt sind. Hundertmal lieber diese hellenische Natürlichkeit, dies naive Schaubern vor dem Tode, als jene gespreizten Eisenfresser der Nachahmer Schillers, welche zur selben Zeit auf allen Bühnen pathe= tisch bejammerten, daß der Mensch nur einmal den Heldentod sterben Aber die ungestüme Hast unseres Dichters hat leider versäumt, fann. · die Hörer, deren tief eingewurzelte Ehrbegriffe er verletzen will, auf das Unerwartete vorzubereiten: wir sahen den Prinzen zuletzt aufgeregt, doch in männlicher Haltung, und plötzlich ohne jeden Uebergang windet sich berselbe Mensch jämmerlich im Staube. So jähe Sprünge erträgt die Seele des Hörers nicht. Dazu tritt die unleugbare Versündigung gegen das historische Kostüm. Uns beirrt nicht das prosaische Bedenken, ob im Jahre des Heils 1675 ein brandenburgischer General also denken durfte? Doch wir fragen ungläubig: wie kann dieser Kurfürst, dieser Oberst Kottwitz, der hier auf der Bühne vor uns steht, dem Prinzen einen so häßlichen Verstoß gegen alle ritterliche Haltung verzeihen? In solcher Umgebung erscheint der Prinz

mit seiner antiken Naivität allerdings wie eine Gestalt aus einer anderen Welt.

Jedes echte Kunstwerk ist unerschöpflich, bietet einen Ausblick in das Unendliche. In die leitende Idee des Dramas spielt noch eine zweite Gedankenreihe hinein, welche freilich aus dem hastigen Thun des Helden nicht klar hervortritt, desto klarer aus den Reden der Offiziere. Der Dichter verherrlicht das Recht des freien Heldenmuths, der rettenden That neben der todten Regel. Und hören wir die schönen Worte des alten Kottwit:

Herr, das Gesetz, das höchste, oberste, das wirken soll in deiner Feldherrnbrust, das ist der Buchstab deines Willens nicht, das ist das Vaterland, das ist die Krone, das bist du selber, dessen Haupt sie trägt —

wer sollte da den Sehergeist des Dichters nicht bewundern? Denn gerade so dachten drei Jahre später die Männer des ostpreußischen Landtags, als sie, ohne den Ruf des Königs abzuwarten, für ihn und für das Vaterland sich erhoben.

Noch vor wenigen Jahren wurde auf der Leipziger Bühne der Schlußvers des Dramas, der Schlachtruf der Offiziere: "in Staub mit allen Feinden Brandenburgs", nicht geduldet. Er lautete bort, obschon der mißhandelte Jambus sich heulend wider den Frevel verwahrte, "in Staub mit allen Feinden Germaniens!" Ich aber glaube, daß eine nahe Zukunft den "preußischen Partikularismus," welche der königlich fächsischen Vaterlandsliebe so anstößig erschien, dem Dichter zum Ruhme anrechnen wird. Der Prinz von Homburg darf noch auf ein langes Bühnenleben zählen, denn er ist, kurz und gut, das einzige gelungene historische Drama hohen Stils, das seinen Stoff aus der neuen deutschen Geschichte schöpft — aus der Geschichte, die noch in Wahrheit die unsere ist, aus der Geschichte, die mit der derben Prosa ihrer Lebensformen uns doch traulicher zum Herzen redet als die phantastische Pracht des Mittelalters. Wir athmen die freie Luft des historischen Lebens und fühlen uns doch behaglich wie in unserem Hause: Niemand unter uns, der nicht einmal seine Freude gehabt hätte an dem ehrlichen grauen Schnurrbart eines wirklichen Obersten Kottwiß. Wer ganz empfindet, wie von Grund aus das Gemüth unseres Bolkes seit den Stürmen bes dreißigjährigen Krieges sich verwandelt hat, der weiß diesen glücklichen Griff des Dichters auch ganz zu würdigen. Und jetzt, da endlich

unter dem Segen des preußischen Heerwesens die alte stolze Waffen= freudigkeit unseres Volkes überall in Deutschland wieder erwacht ist, wird auch dies schönste Werk deutscher Soldatendichtung zu Ehren kommen, und selbst die Schwaben und Obersachsen werden dem Sänger verzeihen, daß er ein Preuße war. In dem großen Zusammenhange unserer neuen Geschichte erhält Kleist's Gedicht eine noch tiefere Be= Fast anderthalb Jahrhunderte hindurch stand das Heer der Hohenzollern und sein kriegerischer Abel verständnißlos und unverstan= den der wieder aufblühenden Kunst und Wissenschaft der kleinen Staaten Wohl berührten sich einmal leise die beiden Gegensätze, als das Heldenthum des großen Königs der deutschen Dichtung einen neuen Inhalt schenkte, als der Dichter des Frühlings, Ewald Kleift, "für Friedrich kämpfend niedersank" wie seine Grabschrift sagt — und die preußischen Offiziere in Leipzig dem alten Gellert ihre Verehrung bezeigten. Doch hier zum erstenmale ward der Waffenruhm der Preußen von einem Sohne des märkischen Abels mit der vollen Pracht der beutschen Dichtung geseiert, und dies erscheint dem Nachlebenden wie die erste Annäherung zweier Mächte der deutschen Geschichte, die beide gleich einseitig ber Ergänzung bedurften.

Wie frei und glücklich schwebt des Sängers Geist über dem selbstempfundenen Leide, das er in diesem Gedichte uns darstellt! Wie sollte der Dichter nicht endlich selber die Versöhnung gefunden haben, die er so heiter an seinem Helden geschildert? Und doch stand es anders, ganz anders um den Unglücklichen; nur für kurze Stunden war ihm das heitere Spiel der Kunst ein Labsal. Er hatte weder aus seinem edlen Werke den selbstgewissen Frohmuth des Künstlers geschöpft, noch im Verkehr mit Dahlmann die patriotische Zuversicht gelernt, welche so sestehr mit Dahlmann die patriotische Zuversicht gelernt, welche so sest und mannhaft aus der ruhigen Versicherung des Freundes sprach: Napoleon wird fallen, wenn wir nur ausharren! Er sah das Reich des "Höllensohnes" wie ein nimmersattes Ungethüm ein Glied nach dem andern dom Leibe unseres Baterlandes reißen, und allenthalben wohin er schaute — so sagt die erschütternde Klage seines "letzen Liedes" —

kommt das Verberben mit entbund'nen Wogen auf Alles was besteht herangezogen.

Er sah vor sich ein ruhmloses, sorgenvolles Leben, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Noch einige schlechte Novellen, einige kleine Anekoten,

um wenig Geld für ein Berliner Winkelblatt hastig auf das Papier geworfen, dann wird er matt und matter

und legt die Leier thränend aus ben Händen.

Ich lasse mir nicht einreden, die Schätze dieses Geistes, der bis dahin durch Pein und Krankheit hindurch unaufhaltsam zu immer schöneren Werken aufgestiegen war, seien schon erschöpft gewesen. Was biesem Dichter fehlte, war ein gehobenes, ein großes Baterland. Ein einziger Sonnenblick bes Glücks — und wenn auch nur der Brief Dahlmanns, der den Freund gastlich nach Kiel lud, in die rechten Hände gekommen wäre! — und der Unselige konnte auch diesen Anfall des Siechthums wie so viele vordem überstehen, um in einer schöneren Zeit sein freies Vaterland mit edlen Gedichten zu entzücken. Es sollte nicht sein. Eben jett da der Trieb der Selbstzerstörung wieder in ihm wühlt, tritt ihm eine Freundin näher, welche frank wie er, sich nach dem Grabe sehnt, und abermals überfällt ihn der gräßliche Gedanke, den er einst der Schwester schrieb: "das Leben hat doch immer nichts Erhabeneres als nur dieses, daß man es erhaben wegwerfen kann". — Erhaben wegwerfen! Ach, wenn auch nur ein Zug der Erhabenheit zu spüren wäre in dem jämmerlichen Ende des Dichters! Gleichmüthig wie ein Mann, der Abends aus einem Zimmer in das andere geht, um sich zur Ruhe zu legen, mit der ganzen schrecklichen Gelassenheit des Irrsinns gab Heinrich Kleist der Freundin und sich selbst den Tod (21. Nov. 1811).

Die Gerechtigkeit der Geschichte hat auch seine Schuld gesühnt. Grausamer strafte sie Keinen als diesen Träumer, der zu früh verzweiselte an seinem Bolke. Noch sproßte kaum der Rasen auf dem einsamen Grabe am User des Havelsees, da brachte das Schicksal den glühenden Wünschen dessen, der dort ruhte, die überschwängliche Erssüllung. Da klirrte durch die Marken der Lärm der Wassen; da wies ein anderer, ein größerer Prinz von Homburg durch eine rettende That unserem Bolke den Weg zum Siege; da dröhnten über das befreite Land die Donner einer anderen Hermannsschlacht, die herrlicher, menschlicher war als des Dichters Traumbild. Vielleicht daß einmal unter den preußischen Offizieren ein Wort des Mitleids siel um den treuen Kameraden, der nicht warten konnte und nicht den Tod des Helden starb. Doch was fragten die Hunderttausende, die zur Freisheit erwachten, nach einem gebrochenen Herzen? Sie stürmten vorzwärts, dem Siege entgegen, und brausend klang es um die alten Fahnen:

"In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!"

## Fichte und die nationale Idee.

(Leipzig 1862.)

In rascher Folge haben sich in den jüngsten Jahren die Feste gedrängt, welche das Andenken der großen Männer unseres Volkes Aber laut und schneibend klingen in den Jubel der Menge die fragenden Stimmen der Mahnung und des Spottes: ob wir denn gar nicht müde werden, uns behaglich die Hände zu wärmen an dem Feuer vergangener Größe? ob uns denn gar zu wohl sei in dem Be= wußtsein einer epigonenhaften Zeit? ob wir benn ganz vergessen, daß alle Straßen und Plätze von Athen prunkvoll geschmückt waren mit den Standbildern seiner großen Männer, zur Zeit da Griechenland des Eroberers Beute ward? — Nicht ein Wort mag ich erwidern auf den -Vorwurf, daß wir in einem Zeitalter der Epigonen lebten. folchem Willen soll eine jede Zeit sich rüften, als ob sie die erste sei, als ob das Höchste und Herrlichste gerade ihr zu erreichen bestimmt sei; und ruhig mögen wir einem späteren Jahrhundert überlassen zu entscheiben, ob unser Streben ein ursprüngliches gewesen — wie ich benn sicher hoffe, es werde unsern Tagen dies Lob dereinst nicht fehlen. Aber wohl gebührt sich eine Antwort auf den anderen Vorwurf der Selbstbespiegelung. Nein, nicht die Eitelkeit, nicht einmal jene ehren= werthe Pietät, die andere Bölker treibt, ihre großen Todten zu ehren - ein tieferes Bedürfniß der Seelen ist es, was gerade jetzt gerade unser Volk bewegt, seiner Helden zu gedenken mit einer Innigkeit, die von den Fremden vielleicht nur der Italiener versteht. Auf uns lastet das Verhängniß, daß wir staatlosen Deutschen die Idee des Vaterlandes nicht mit Händen greifen an den Farben des Heeres, an der Flagge jedes Schiffes im Hafen, an den tausend sichtbaren Zeichen, womit der Staat den Bürger überzeugt, daß er ein Vaterland hat. Nur im Gedanken lebt dies Land; erarbeiten, erleben muß der Deutsche die Idee des Vaterlandes. Jeder edlere Deutsche hat entscheidungsvolle

Jahre durchlebt, da ihm im Verkehre mit Deutschen aus aller Herren Ländern die Erkenntniß anbrach, was deutsches Wesen sei, bis endlich der Gedanke, daß es ein Deutschland gebe, vor seiner Seele stand mit einer unmittelbaren Gewißheit, die jedes Beweises und jedes Streites Wachsen wir so erst im Verkehre mit den Lebendigen zu spottet. Deutschen heran, so begreift sich das Volk als ein Ganzes in seiner Geschichte. Und das ist der Sinn jener Feste, deren die politisch tiefbewegte Gegenwart nicht mübe wird, daß wir, rückschauend auf die starken Männer, die unseres Geistes Züge tragen, erfrischen das Bewußtsein unseres Volksthums und stärken den Entschluß, daß aus dieser idealen Gemeinschaft die Gemeinschaft der Wirklichkeit, der deutsche Staat erwachse. Darum fällt die Feier solcher Tage vornehmlich Jenen als ein unbestrittenes schönes Vorrecht zu, die sich nicht genügen lassen an dem leeren Worte von der Einigkeit der Deutschen, sondern Kopf und Hände regen zum Aufbau des deutschen Staates. — Und das auch ist ein rühmliches Zeichen für das lebende Geschlecht, daß aus der langen Reihe von Jahrhunderten, welche dies alte Volk hinter sich liegen sieht und in der Gegenwart gleichsam neu durchlebt, keine Epoche uns so traulich zum Herzen redet, uns so das Innerste bewegt, wie jene siebenzig Jahre seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, da unser Volk sich losrang zuerst von der Geistesherrschaft, dann von dem poli= tischen Joche unheimischer Gewalten. Erst heute werden die Helden jener Zeit von ihrem Volke verstanden, besser oft verstanden als von ben Zeitgenossen; und wenn es ein Herrliches war, eine Zeit zu schauen, die einen Stein und Goethe gebar, so mögen wir auch als ein Glück preisen, in Tagen zu leben, die diesen Männern zuerst ganz gerecht geworden.

Ein gesegneter Winkel des obersächsischen Landes fürwahr, der in kaum hundert Jahren den Deutschen Lessing, Fichte, Rietschel schenkte — drei Geister im Innersten verwandt, wie fremd sie sich scheinen, der kühne Zertrümmerer der französischen Regeln unserer Dichtung, der tapfere Redner und der weiche sinnige Vildhauer — jeder in seiner Weise ein Träger der besten deutschen Tugend, der Wahrhaftigkeit. Ein Dorswebersohn, wuchs Fichte auf in dürstiger Umgedung in der altsränkischen Sitte der Lausiger Bauern. Frühzeitig und stark arbeitet er im Innern mit dem Verstande und mehr noch mit dem Gewissen. Der so begierig lernt, daß er eine Predigt nach dem Hören wiederholen kann, wie rüstig kämpst er doch gegen die Dinge, die so lebendig auf

ihn eindringen! Das schöne Volksbuch vom hörnernen Siegfried wirft zer in den Bach als einen Versucher, der ihm den Geist ablenkt von der Arbeit. Als ihm dann durch die Gunst eines Sdelmannes eine gelehrte Erziehung auf der Fürstenschule zu Pforta zu Theil wird, stemmt sich der eigenwillige Knade wider jene Verkümmerung des Gemüths, welche der samiltenlosen Erziehung anhaftet, sein waches Gewissen empört sich gegen die erzwungene Unwahrhaftigkeit der Gedrückten. Er gesieht seinen herrischen Oberen den Entschluß der Flucht; er slieht wirklich; auf dem Wege, im Gedete und im Andenken an die Heimath kommt das Gesühl der Sünde über ihn; er kehrt zurück zu offenem Vekenntzniß. So früh sind die Grundzüge seines Wesens gereist, wie zumeist dei jenen Menschen, deren Größe im Charakter liegt. Der Knade schon bezeichnet seine Vücher mit dem Sinnspruch, den der Mann des währte: Si fractus illabatur ordis, impavidum serient ruinae.

Schwerer, langsamer entscheibet sich die Richtung seiner Bildung. Kümmerlich schlägt er sich durch die freudlose Jugend eines armen Theologen, und sein Stolz — "die verwahrlosetste Seite meines Herzens" — schämt sich bitterlich der Armuth. Erst in seinem siebenund= zwanzigsten Jahre wird ihm bas Schicksal gütiger. Er sammelt auf der weiten Fußwanderung nach einer Hauslehrerstelle in Zürich eine für jene Zeit ziemlich ausgedehnte Erfahrung von dem Elend des armen leidenden Volkes, er wird in der Schweiz mit der großen Arbeit ver deutschen Literatur vertraut, er lernt in Zürich das schmucklose Wesen eines ehrenhaften Freistaates verstehen, das seinem schlichten Stolze zusagt, und findet dort endlich in Johanna Rahn, einer Nichte Rlopftock's, das herrliche Weib seiner Liebe. Eine verwandte Natur, sehr ernsthaft, wirthschaftlich nach Schweizer Weise, nicht gar jung mehr und längst schon gewohnt, ihr warmes Blut in strenger. Selbstprüfung zu beherrschen, tritt sie ihm fertig und ruhig entgegen, und oftmals mochten ihre Augen strenge unter bem Schweizerhäubchen hervorblicken: "Höre, Fichte, stolz bist Du. Ich muß Dir's sagen, da Dir's kein Anderer sagen kann." Auch in der abhängigen Stellung des Hauslehrers weiß er sich seine feste Selbstbestimmung zu wahren; er zwingt die Eltern, die Erziehung bei sich selber anzufangen, führt ein gewissenhaftes Tagebuch über ihre wichtigsten Erziehungsfehler. Nach zwei Jahren sieht er sich wieder in die Welt getrieben; eine Fülle schriftstellerischer Pläne wird entworfen und geht zu Grunde.

Da endlich erschien seines inneren Lebens entscheidende Wendung, als er, bereits achtundzwanzigjährig, in Leipzig durch einen Zufall Kant's "Kritik der reinen Vernunft" kennen lernte. "Der Hauptendzweck meines Lebens ist der, "hatte er früher seiner Braut geschrieben, "mir jede Art von (nicht wissenschaftlicher, ich merke darin viel Eitles, sondern) Charakterbildung zu geben. Ich habe zu einem Gelehrten von Metier so wenig Geschick als möglich. Ich will nicht blos denken, ich will handeln, ich mag am wenigsten benken über des Kaisers Bart." Und mit der gleichen Berachtung wie auf die Gelehrten von Metier schaute er hinab auf die "Denkerei und Wisserei" der Zeit, auf jene Nütlichkeitslehre, welche nur darum nach Erkenntniß strebte, um durch einzelne hastig und zusammenhangslos aufgegriffene Erfahrungssätze die Mühsal des Lebens bequemer, behaglicher zu gestalten. Der rechte Gelehrte sollte gar nicht ahnen, daß bas Wissen im Leben zu etwas Sein Trachten stand nach einer Erkenntniß, die ihn helfen könne. befähige, "ein rechtlicher Mann zu sein, nach einem festen Gesetze und unwandelbaren Grundsätzen einherzugehen." Aber woher diese Sicherheit des Charafters, so lange sein Gemüth verzweifelte über der Frage, die vor allen Problemen der Philosophie ihn von früh auf quälend beschäftigte, über der Frage von der Freiheit des Willens? Sein ·logischer Kopf hatte sich endlich beruhigt bei der folgerichtigen Lehre Spinoza's, wie Goethe's Künstlerfinn von der grandiosen Geschlossenheit dieses Shstems gefesselt ward. Sein Gewissen aber verweilt zwar gern bei dem Gedanken, daß das Einzelne selbstlos untergehe in dem Allgemeinen, doch immer wieder verwirft es die Idee einer unbedingten Nothwendigkeit, denn "ohne Freiheit keine Sittlichkeit." Jubel daher, als er endlich durch Kant die Autonomie des Willens bewiesen fand, als er jenes große Wort las, das nur ein Deutscher schreiben konnte: "es ist überall nichts in der Welt, überhaupt auch außerhalb derselben zu benken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille." Ueber Kant's Werken verlebt er jetzt seine seligsten Tage; all sein vergangenes Leben erscheint ihm ein gedankenloses Treiben in den Tag hinein, der Weisheit Kant's verdankt er "seinen Charakter bis auf das Streben, einen haben zu wollen." Der Verkündigung dieser Lehre soll nun sein Leben geweiht sein; "ihre Folgen sind äußerst wichtig für ein Zeitalter, bessen Moral bis in seine Quellen verderbt ist. " Und zum sichersten Zeichen, daß er hier einen Schat von Gedanken gefunden, der seinem eigensten

Wesen entsprach, entfaltete sich jett seine Bildung eben so rasch und sicher, als sie schwer und tastend begonnen. Eine Reise nach Polen und Preußen führt ihn zu dem Weisen von Königsberg, dem er ehrsfürchtig naht, "wie der reinen Vernunft selbst in einem Menschenstörper." Bei ihm führt er sich ein durch die rasch entworfene Schrift "Kritik aller Offenbarung, 1791."

Damit beginnt sein philosophisches Wirken, das näher zu betrach= ten nicht dieses Orts noch meines Amtes ist, so reizvoll auch die Aufgabe, zu verfolgen, wie die Denker, nach dem Worte des alten Dichters, die Leuchte des Lebens gleich den Tänzern im Fackelreigen von Hand zu Hand geben. Es genüge zu sagen, daß Fichte die Lehre von der Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Willens mit verwegenster Kühnheit bis in ihre äußersten Folgesätze hindurchführte. Bestimmung unseres Geistes sich nur verwirklichen läßt im praktischen Handeln, das praktische Handeln aber eine Bühne fordert, deshalb und nur deshalb ist der Geist gezwungen, eine Außenwelt aus sich herauszuschauen und als eine wirkliche Welt anzunehmen. "Ich bin ja wohl transcendentaler Idealist, "gesteht Fichte, "härter als Kant, denn bei ihm ist noch ein Mannichfaltiges der Erfahrung; ich aber behaupte mit dürren Worten, daß selbst dieses von uns durch ein schöpferisches Vermögen reproducirt wird." Hatte Kant die große Wahrheit gefunden, daß die Dinge sich richten nach der Beschaffenheit unseres Erkenntniß= vermögens: sein Nachfolger schreitet weiter und behauptet getrost: "die Dinge werden erst durch unser Ich geschaffen; es giebt kein Sein, son= dern nur Handeln; der sittliche Wille ist die einzige Realität." Allein an der Kühnheit dieser Abstractionen, der verwegensten, die deutscher Denkermuth zu fassen wagte, können wir den aufrechten Trop des Mannes ermessen. Zuversichtlich glauben wir ihm, daß "seine wissen= schaftliche Ansicht nur die zur Anschauung gewordene innere Wurzel seines Lebens" selber war; denn "was für eine Philosophie man wählt, richtet sich banach, was für ein Mensch man ist." In sicherem Selbstgefühle faßt der Mann sich jett zusammen, als die namenlose Schrift des Anfängers für ein Werk des Meisters Kant gehalten wird, und der triviale Lärm seichter Lobreden ihn rasch die Nichtigkeit der literarischen Handwerker durchschauen läßt.

So steht sein Charakter vollendet, mannhaft, fast männisch, des Willens, die ganze Welt unter die Herrschaft des Sittengesetzes zu beugen, gänzlich frei von Schwächen, jenen kleinen Widersprüchen

wider die bessere Erkenntniß — und eben darum zu einem tragischen Geschicke bestimmt, zu einer Schuld, die mit seinem Wesen zusammenfiel, die er selber unwissend bekannte, indem er sich also vertheidigte: "Man paßt bei einer solchen Denkart schlecht in die Welt, macht sich allenthalben Verdruß. Ihr Verächtlichen! Warum sorgt ihr mehr dafür, daß ihr euch den Andern anpaßt, als diese euch und sie für euch zurechtlegt?" — Andere für sich zurechtlegen — das ist die herrische Sünde der idealistischen Kühnheit. Als in der Noth des Krieges von 1806 sein Weib, einsam zurückgeblieben in dem vom Feinde besetzten Berlin, voll schwerer Sorge um den fernen Gatten, in Krankheit fällt, da schreibt ihr der gewaltige Mann: "ich hoffte, daß Du unsere kurze Trennung, gerade um der bedeutenden Geschäfte willen, die Dir auf das Herz gelegt waren, ertragen würdest. Ich habe diesen Gedanken bei meiner Abreise Dir empfohlen und habe ihn in Briefen wieder eingeschärft. Starke Seelen, und Du bist keine schwache, macht so etwas stärker — und doch! " So hart kann er reden zu ihr, die ihm die Liebste ist; donn er glaubt an die Allmacht der Wahrheit. Ihm ist kein Aweifel, wo die rechte Erkenntniß sei, da könne das rechte Han= deln, ja das rechte Schicksal nicht fehlen, und jeden Einwand menschlicher Gebrechlichkeit weist er schroff zurück. Darum keine Spur von Humor, von liebenswürdigem Leichtsinn, nichts von Anmuth und Nachgiebigkeit in ihm, der das derbe Wort gesprochen: "eine Liebenswürdigkeitslehre ist vom Teufel." Nichts von jener Sehnsucht nach der schönheitssatten Welt des Südens, die Deutschlands reiche Geister in jenen Tagen beherrschte. Unfähig, ungeneigt sich liebevoll zu versenken in eine fremde Seele, verkündet er kurzab, er lehre alle Dinge nur von einer Seite zu betrachten, "nämlich von der rechten." Entfremdet der Natur, die ihm nur besteht, um unterjocht zu werden von dem Geiste, mahnt er zur Hingebung, zur Selbstvergessenheit eine sinnliche, selbstsüchtige Zeit: auch essen und trinken sollen wir nur um Gottes Nicht die leiseste sinnliche Vorstellung soll uns den erhabenen willen. Gottesgedanken trüben: "ein Gott, ber der Begierde dient, ist ein Gott will nicht, Gott kann nicht das Gute, das wir gem möchten, uns geben außer durch unsere Freiheit; Gott ist überhaupt nicht eine Naturgewalt, wie die blinde Einfalt wähnt, sondern ein Gott Die Freuden des Himmels, die bequeme Tröstung der Freiheit." schwacher Gemüther, müssen schwinden vor einer geistigeren Auffassung: "die Ewigkeit kommt der neuen Zeit mitten in ihre Gegenwart hinein;"

die vollendete Freiheit, die Einheit mit Gott ist schon im Diesseits Beseelt von solchen Gebanken der Ertödung alles Fleisches, möglich. der asketischen Sittenstrenge, ist Fichte ein unästhetischer Held geblieben, wie groß er auch dachte von der Kunst, die der Natur den majestätischen Stempel der Idee aufdrücke. Auch in ihm, wie in allen edleren Söhnen jener an den Helden Plutarch's gebildeten Tage, wogte und drängte ein großer Ehrgeiz; er gedachte an seine Existenz für die Ewigkeit hinaus für die Menschheit und die ganze Geisterwelt Folgen zu knüpfen; aber, fährt er fort, "ob ich's that braucht keiner zu wissen, wenn es nur geschieht!" Jene hohe Leidenschaft, die dem strengsten aller Dichter, Milton, nur als die letzte Schwäche edlerer Naturen erscheint, der Durst nach Ruhm, wird scharf und schonungslos als eine verächtliche Eitelkeit verworfen von dieser selbstlosen Tugend, welche leben will aus dem erkannten rein Geistigen heraus. In Augenblicken des Zweifels — als gälte es Schiller's witiges Epigramm zu bewähren — prüft ber gestrenge Mann, auf welcher Seite seine Reigung stehe, um bann mit freudiger Sicherheit des anderen Weges zu gehen. Selber folgerichtig im Kleinsten wie im Größten, sagt er ben Zeitgenossen erbarmungslos auf den Kopf zu, welches die nothwendigen Folgen ihrer weichlichen Grundsätze seien. Trocken spricht er: "dies weiß man gewöhnlich nicht, giebt es nicht zu, ärgert sich baran, glaubt es nicht; aber es kann alles dieses nichts helfen, so ist's." Er findet unter den Menschen nur wenige bösartig und gewaltthätig — "denn hierzu gebricht es bei der Mehrzahl an Kraft: — sondern sie sind in der Regel blos dumm und unwissend, feige, faul und niederträchtig." diese Welt tritt er ein mit dem stolzen Bewußtsein eines apostolischen Berufs: "so bin ich drum wahrhaft Stifter einer neuen Zeit — ber Zeit der Klarheit — bestimmt angebend den Zweck alles menschlichen Handelns, mit Klarheit Klarheit wollend. Alles Andere will mechanis siren, ich will befreien." — Wenn Goethe fürchtete, der eigenrichtige Mann sei für sich und die Welt verloren: für den Philosophen war das Widerstreben der Welt gar nicht vorhanden. "Wenn ich im Dienste der Wahrheit stürbe, sagt er einfach, was thäte ich dann weiter als das, was ich schlechthin thun müßte?" —

Ein Eloge zu halten ist nicht deutsche Weise, und in Fichte's Geiste am wenigsten würde ich handeln, wenn ich nicht trotzig sagte, wie gar fremd unserer Zeit, die an sich selber glaubt und glauben soll, dieser Idealismus geworden ist, der so nur einmal möglich war und

keinen Schüler fand. Seit jenen Tagen ist das Leben unseres Volkes ein großer Werkeltag gewesen. Wir haben begonnen in harter Arbeit den Gedanken der Welt einzubilden und sind darüber der Natur freundlich näher getreten. Sehr Vieles nehmen wir bescheiden hin als Ergebniß der Natur und Geschichte, was Fichte dem Sittengesetze zu Mit dem steigenden Wohlstande ist ein unterwerfen sich vermaß. hellerer Weltsinn in die Geister eingezogen; ein schönes Gleichmaß von Genuß und That soll uns das Leben sein. Wer unter uns bezweifelt, daß die Sittlichkeit der Athener eine reinere war als die Tugend der Spartaner und dem Genius unseres Volkes vertrauter ist? Seitdem ist auch die gute Laune wieder zu ihrem Rechte gelangt, wir heißen sie willkommen selbst mitten in der Spannung des Pathos; die kecke Vermischung von Scherz und Ernst in Shakespeare's Gedichten ist erst dem realistischen Sinne der Gegenwart wieder erträglich geworden. Doch eben weil jener Idealismus Fichte's unserem Sinne so fern liegt, weil längst der Zeit verfiel, was daran vergänglich war, weil Lust und Noth des rastlosen modernen Lebens uns von selber ablenken von jeder Ueberspannung des Gedankens — ebendeshalb gereicht es unseren fröhlicheren Tagen zum Segen, sich in diese weltverachtenden Ideen selbstloser Sittlichkeit zu versenken wie in ein stählendes Bad der Seele, Selbstbeherrschung daran zu lernen und zu gedenken, daß ein thatloses Wesen dem Humor anhaftet und der Dichter sicher wußte, warum er seinem Hamlet die Fülle sprudelnden Wițes lieh. beschämt muß all unsere heitere Klugheit verstummen vor dem Einen Worte: "nur über den Tod hinweg, mit einem Willen, den nichts, auch nicht der Tod, beugt und abschreckt, taugt der Mensch etwas."

Noch immer, leiber, werden übergeiftreiche Beurtheiler nicht müde, das Bild des Denkers in eine falsche Beleuchtung zu rücken. Man nennt ihn einen Gesinnungsgenossen der Romantiker — ihn, dessen spartanische Strenge so recht den Gegensatz bildet zu der vornehm spielenden Ironie der Romantiker — ihn, der, obwohl nicht frei von mhstischen Stimmungen, dennoch als ein herber Protestant, für alle katholisirenden Richtungen nur Worte schärfster Verachtung hatte. Auch Fichte genoß ein wenig von dem Segen jener schönen, reizvollen Gesselligkeit, welche die Gegenwart nicht mehr kennt; geistreiche Frauen saßen zu seinen Füßen und stritten sich um die Ehre, ihm Famulus-Dienste zu leisten, wenn er über die höchsten Gegenstände der Erkenntniß sprach. Und doch ist nie ein Mann freier gewesen von jeder

Abhängigkeit, Bedürftigkeit romantischen Vergötterung der Frauen. war ihm bas Wesen bes Weibes. Leidenschaftslos, voll warmer, treuer Zuneigung steht er ehrenfest neben seinem Weibe, gleich einem jener derben Bürger auf alten deutschen Holzschnitten; kein schöneres Lob weiß er ihr zu sagen als "männlichere Seele, Johanna!" — Das Aergste aber in der Umkehrung der Wissenschaft hat Stahl geleistet; er nennt Napoleon das verkörperte weltschaffende Ich Fichte's. in dem Helden der souveränen Selbstsucht wäre Fleisch geworben das Spstem des deutschen Denkers, der unermüdlich eifert, es sei die Selig= keit des Ich, sich der Gattung zu opfern?! — Auch das ist Vielen ein Räthsel gewesen, wie dieser schroffe, schneidige Charakter gerade aus dem oberfächsischen Stamme hervorgehen konnte. Er felber fagt von seiner Heimath, sie berge "einen Grad von Aufklärung und vernünfti= ger Religionskenntniß, wie ihn in dieser Ausdehnung gegenwärtig kein Land in Europa besitzt." Doch das alles sei "durch eine mehr als spanische Inquisition eingezwängt. Daraus entsteht denn eine knechtische, lichtscheue, heuchlerische Denkungsart." In der That, alle Voraussetzungen echter Geistesfreiheit, eine Fülle von Bildungsmitteln, eine weit verbreitete Volkscultur waren vorhanden in dem Mutter= Aber Druck von oben und das Uebermaß lande der Reformation. geistigen Schaffens, bem kein großes politisches Wirken bas Gegengewicht hielt, hatten in dem ohnedies mehr elastischen als massiven Stamme endlich jene Schmiegsamkeit und Höslichkeit erzeugt, welche schroffe, reformatorische Naturen nur schwer erträgt. Nächst dem schwäbischen hat das obersächsische Land die größte Zahl von Helden bes beutschen Geiftes geboren; aber während die großen Schwaben zumeist Schwaben blieben und mit rührender Liebe an ihrem Boben hingen, verstieß das sächsische Land die Mehrzahl seiner freieren Söhne. In allen diesen Heimathlosen, in Pufendorf und Thomasius, in Lessing und Fichte, erhebt sich der freie Geist, der so lange mit der zahmen Sitte seiner Umgebung gerungen, zu schroffem Stolze: rücksichtsloser Freimuth wird ihnen allen zur Leidenschaft. —

Dem Vielgewanderten kamen endlich frohere Tage, als eine Aensberung seiner äußeren Lage ihm erlaubte, seine treue Iohanna heimsuführen, und der Ruf ihn traf zu der Stelle, die ihm gebührte, zum akademischen Lehramte in Iena. Schon der erste Plan des jungen Mannes war der kecke Gedanke gewesen, eine Rednerschule zu gründen in einem Volke ohne Rednerbühne. Nach seiner Auffassung der Ges

schichte wurden alle großen Weltangelegenheiten baburch entschieden, daß ein freiwilliger Redner sie dem Volke darlegte, und er selber war zum Redner geboren. Zur That berufen sind jene feurigen Naturen, denen Charafter und Bildung zusammenfallen, jede Erkenntniß als ein lebendiger Entschluß in der Seele glüht; doch nicht das unmittelbare Eingreifen in die Welt konnte den weltverachtenden Denker reizen. Von ihm vor allen gilt das Stichwort des philosophischen Idealismus jener Tage, daß es für den wahrhaft sittlichen Willen keine Zeit giebt, daß es genügt, der Welt den Anstoß zum Guten zu geben. Auf den Willen der Menschen zu wirken, des Glaubens, daß daraus irgendwo und irgendwann die rechte That entstehen werde, das war der Beruf dieses eifernden geselligen Geistes. Daher jener Brustton tiefster Ueberzeugung, der, wie alles Köstlichste des Menschen, sich nicht erklären noch erkünsteln läßt. Daher auch der Erfolg — in diesem seltenen Falle ein sehr gerechter Richter — benn was der große Haufe sagt: "ihm ist es Ernst," das bezeichnet mit plumpem Wort und feinem Sinn den geheimsten Zauber menschlicher Rede. suchen wir bei Fichte jene Vermischung von Poesie und Prosa, womit romanische Redner die Phantasie der Hörer zu blenden lieben. Sogar die Neigung fehlt ihm, freie Worte als ein Kunstwerk abzuschließen; der Abel der Form soll sich ihm gleich der guten Sitte ungesucht er= geben aus der vollendeten Bildung. Nur aus der vollkommenen Klar= heit erwächst ihm jede Bewegung des Herzens; die Macht seiner Rede liegt allein begründet in dem Ernste tiefen gewissenhaften Denkens, eines Denkens freilich, das sichtbar vor unseren Augen entsteht. strebt nach der innigsten Gemeinschaft mit seinen Hörern; an der Energie seines eigenen Denkens soll ihre Selbstthätigkeit sich ent= zünden; er liebt es, "eine Anschauung im Discurs aus den Menschen zu entwickeln." "Ich würde," sagt er schon in einer Jugendschrift, "die Handschrift ins Feuer werfen, auch wenn ich sicher wüßte, daß sie die reinste Wahrheit, auf das bestimmteste dargestellt, enthielte, und zu= gleich wüßte, daß kein einziger Leser sich durch eigenes Nachdenken davon überzeugen würde." Diese Selbstbesinnung des Hörers zu erwecken, ihn hindurchzupeitschen durch alle Mühsal des Zweifels, angestrengter geistiger Arbeit — dies ist der höchste Triumph seiner Beredsamkeit, und es ist da kein Unterschied zwischen den "Reden" und den Druckschriften; alle seine Werke sind Reden, das Denken selber wird ihm alsbald zur erregten Mittheilung. Ein Meister ist er darum in der

schweren Kunst des Wiederholens; denn wessen Geist fortwährend und mit schrankenloser Offenheit arbeitet, der darf das hundertmal Gesagte noch einmal sagen, weil es ein Neues ist in jedem Augenblicke, wie jeder Augenblick ein neuer ist. Doch vor allem, er denkt groß von seinen Hörern, edel und klug zugleich hebt er sie zu sich empor, statt sich zu ihnen Die Jugend vornehmlich hat dies dankend empfunden; herabzulassen. benn der die Menschheit so hoch, das gegenwärtige Zeitalter so niedrig achtete, wie sollte er nicht das werdende Geschlecht lieben, das noch rein geblieben von der Seuche der Zeit? Der stets nur den ganzen Menschen zu ergreifen trachtete, er war der geborene Lehrer jenes Alters, das der allseitigen Ausbildung der Persönlichkeit lebt, bevor noch die Schranken des Berufs den Reichthum der Entwickelung beengen. Endlich — fassen wir die Größe des Redners in dem Einen von tausend Hörern wiederholten Lobe zusammen — was er sprach, bas war er. Wenn er die Hörenden beschwor, eine Entschließung zu fassen, nicht ein schwächliches Wollen irgend einmal zu wollen, wenn er die Macht des Willens mit Worten verherrlichte, die selbst einem Niebuhr wie Raserei erschienen: ba stand er selber, die gedrungene überfräftige Gestalt mit dem aufge= worfenen Nacken, den streng geschlossenen Lippen, strafenden Auges, nicht gar so mild und ruhig, wie Wichmann's Büste ihn zeigt, welche die Verklärung des Todten verkörpert, voll trozigen Selbstgefühles und doch hoch erhaben über der Schwäche beliebter Redner, der persön= lichen Eitelkeit — in jedem Zuge der Mann der durchdachten Ent= schließung, die des Gedankens Blässe nicht berührte. Darum hat sich von allen Lehrern, die je an beutschen Hochschulen wirkten, sein Bild . den jungen Gemüthern am tiefsten eingegraben; sein Schatten ist ge= schritten durch die Reihen jener streitbaren Jugend, die für uns blutete und in seinem Sinne ein Leben ohne Wissenschaft höher achtete denn eine Wissenschaft ohne Leben.

Iene "mehr als spanische Inquisition" seiner Heimath sollte endslich auch ihn ereilen. Eine pöbelhafte Anklage bezichtigte Fichte bei dem kursächsischen Consistorium des Atheismus und vertrieb ihn aus Iena, weil er nicht im Stande war, den Schein des Unrechts auf sich zu nehmen, wo sein Gewissen ihm Recht gab. Da wollte eine glückliche Fügung, daß der Rath des Winisters Dohm ihn nach Preußen führte, in den Staat, der gerade diesem Manne eine Heimath werden mußte. Der Staat Preußen hat den Lehrer und Philosophen zum Patrioten gebildet.

Ein strenger Geist harter Pflichterfüllung war diesem Volke eingeprägt durch das Wirken willensstarker Fürsten, fast unmenschlich schwer die Lasten, die auf Gut und Blut der Bürger drückten. Was Andere schreckte, Fichte zog es an. Nur das Eine mochte ihn abstoßen, daß jener Sinn der Strenge schon zu weichen begann, daß zu Berlin bereits ein Schwelgen in weichlichen unpoetischen Empfindungen, eine seichte, selbstzufriedene Aufklärung sich brüstete, deren Haupt Nicolai unser Held bereits in einer seiner todtschlagenden humorlosen Streitschriften gezüchtigt hatte. Ein rührender Anblick, wie nun der Kühnste der deutschen Idealisten den schweren Weg sich bahnt, den alle Deutsche jener Tage zu durchschreiten hatten, den Weg von der Erkenntniß der menschlichen Freiheit zu der Idee des Staates: wie ihn, dem die Außenwelt gar nicht existirte, die Erfahrung belehrt und verwandelt. zur Zeit der Austerlitzer Schlacht konnte er schreiben: "welches ist denn das Vaterland des wahrhaft ausgebildeten christlichen Europäers? Im Allgemeinen ist es Europa, insbesondere ist es in jedem Zeitalter derjenige Staat in Europa, der auf der Höhe der Cultur steht. doch die Erdgeborenen, welche in der Erdscholle, dem Flusse, dem Berge ihr Vaterland erkennen, Bürger des gesunkenen Staates bleiben; sie behalten, was sie wollten und was sie beglückt. sonnenverwandte Geist wird unwiderstehlich angezogen werden und hin sich wenden, wo Licht ist und Recht. Und in diesem Weltbürgersinne fönnen wir über die Handlungen und Schicksale der Staaten uns beruhigen, für uns selbst und für unsere Nachkommen bis an das Ende der Tage." Dann ward durch den Wandel der Weltgeschicke auch der Sinn bes weltverachtenden Philosophen nicht verwandelt, aber vertieft. und zu hellerem Verständniß seiner selbst geführt. Kein Widerspruch allerdings, aber eine höchst verwegene Weiterentwickelung, wenn Fichte jetzt erkennt, daß der Deutsche Licht und Recht nur in Deutschland finden könne. Er begreift endlich, daß der Kosmopolitismus in Wirklichkeit als Patriotismus erscheine, und verweist den Einzelnen auf sein Volk, das "unter einem besonderen Gesetze der Entwickelung des Gött= lichen aus ihm" stehe. -

Längst schon war der Philosoph der freien That durch das Wesen seines Denkens auf jene Wissenschaft geführt worden, welche den nach außen gerichteten Willen in seiner-großartigsten Entfaltung betrachtet. Aber sehr langsam nur lernte er die Würde, den sittlichen Beruf des Staates verstehen. Auch er sah — gleich der gesammten deutschen

Staatswissenschaft, die ihre Heimath noch allein auf dem Katheber fand — im Staate zuerst nur ein nothwendiges Uebel, eine Anstalt des Zwanges, gegründet durch freiwilligen Vertrag, um das Eigenthum der Bürger zu schützen. Unversöhnlichen Krieg kündete er dem Gedanken an, daß der Fürst für unsere Glückseligkeit sorge: "Nein, Fürst, du bist nicht unser Gott; gütig sollst du nicht gegen uns sein, du sollst gerecht sein." Diese Rechtsanstalt des Staates aber soll sich entwickeln zur Freiheit, also daß jeder das Recht habe, "kein Gesetz an= zuerkennen, als welches er sich selbst gab; " ber Staat muß das Princip ber Veränderung in sich selber tragen. — Der also bachte, war längst gewohnt von dem vornehmen und geringen Pöbel sich einen Demokraten schelten zu lassen. Und radical genug, mit dem harten rhetorischen Pathos eines Jakobiners, hatte er einst die Revolution begrüßt als den Anbruch einer neuen Zeit, und die staatsmännische Kälte, womit Rehberg die große Umwälzung betrachtete, gröblich angegriffen. grimmiger Bitterkeit hatte er bann die Denkfreiheit zurückgeforbert von den Fürsten; denn die einzigen Majestätsverbrecher sind jene, "die 👉 Euch anrathen, Eure Völker in der Blindheit und Unwissenheit zu lassen und freie Untersuchungen aller Art zu hindern und zu verbieten." Doch im Grunde ward sein Geist nur von Einer Erscheinung der Revolution mächtig angezogen: von dem Grundsatze der Gleichheit des Rechts für alle Stände. Privilegien fanden keine Gnade vor diesem consequenten Kopfe: aus seinen heftigen Ausfällen wider den Abel redet der Zorn des sächsischen Bauernsohns, der eben jetzt seine miß= handelten Standesgenossen sich erheben sah gegen ihre adlichen Be-Sehr fern bagegen stand er ben Ibeen der modernen Demodrücker. tratie, welche die freieste Bewegung des Einzelnen im Staate verlangen; eine harte Rechtsordnung sollte jede Willfür des Bürgers bändigen. Dieser bespotische Radicalismus trat in seiner ganzen Starrheit hervor, als er jett das Gebiet des "Naturrechts" verließ und das wirthschaftliche Leben der Bölker betrachtete. In socialistischen Ideen ist jederzeit der verwegenste Idealismus mit dem begehrlichsten Materia= lismus zusammengetroffen. Durch die Mißachtung des banausischen Getriebes der Volkswirthschaft wurde Platon auf das Idealbild seiner communistischen Republik und die Alten alle zu dem Glaubenssatze ge= führt, daß der gute Staat des Nothwendigen die Fülle besitzen müsse; durch die Ueberschätzung der materiellen Güter gelangten die modernen Communisten zu ihren luftigen Lehren. Und wieder die Verachtung

alles weltlichen Genusses verleitete den deutschen Philosophen zu dem vermessenen Gedanken: der Staat, als eine lediglich für die niederen Bedürfnisse des Menschen bestimmte Zwangsanstalt, müsse sorgen für die gleichmäßige Vertheilung des Eigenthums. Solchem Sinne entsprang die despotische Lehre von dem "geschlossenen Handelsstaate", der in spartanischer Strenge sich absperren sollte von den Schätzen des Auslandes und das Schaffen der Bürger also regeln sollte, daß ein jeder leben könne von seiner Arbeit.

Auf dem Gebiete des Rechtes und der Wirthschaft gelang es dem Idealisten wenig, die Welt für sich zurechtzulegen. sank der Staat der Deutschen tief und tiefer. "Deutsche Fürsten, ruft Fichte zornig, würden vor dem Det von Algier gefrochen sein und den Staub seiner Füße gefüßt haben, wenn sie nur dadurch zum Königstitel hätten kommen können." In diesen Tagen der Schmach brach ihm endlich die Erkenntniß an von dem Tiefsinn und der Größe des Er sah vor Augen, wie mit dem Staate auch die Sitt-Staatslebens. lichkeit der Deutschen verkimmerte, er begriff jett, daß dem Staate eine hohe sittliche Pflicht auferlegt sei, die Volkserziehung. Auf diesem idealsten Gebiete der Staatswissenschaft hat Fichte seine tiefsten politischen Gedanken gedacht. Wir fragen erstaunt: wie nur war es möglich? Ist doch dem Politiker die Erfahrung nicht eine Schranke, sondern der Inhalt seines Denkens. Hier gilt es, nach Aristoteles' Vorbild, mit zur Erde gewandtem Blicke eine ungeheure Fülle von Thatsachen zu beherrschen, Ort und Zeit abwägend zu schätzen, die Gewalten der Gewohnheit, der Trägheit, der Dummheit zu berechnen, den Begriff der Macht zu erkennen, jenes geheimnißvolle allmähliche Wachsen der geschichtlichen Dinge zu verstehen, das die moderne Wissenschaft mit dem viel mißbrauchten Worte "organische Entwicklung" Wie sollte Er dies alles erkennen? Er, bessen Bildung bezeichnet. in die Tiefe mehr als in die Breite ging, der die Menschheit zur Pflanze herabgewürdigt fah, wenn man redete von dem langsamen natürlichen Reifen des Staates? Er hat es auch nicht erkannt; nicht einen Schritt weit kam sein Ibealismus der Wirklichkeit ent-Aber er lebte in Zeiten, da allein der Idealismus uns retten konnte, in einem Volke, das, gleich ihm selber, von den Ideen der Humanität erst herabstieg zur Arbeit des Bürgerthums, in einer Zeit, die nichts bringender bedurfte als jenen "starken und gewissen Geist", den Er ihr zu erwecken dachte. Mit der Schlacht von Jena

schien unsere letzte Hoffnung gebrochen; "der Kampf — so schildert Fichte das Unheil und den Weg des Heils — der Kampf mit den Waffen ist beschlossen; es erhebt sich, so wir es wollen, der neue Rampf der Grundsätze, der Sitten, des Charakters." Wohl mögen wir erstaunen, wie klar ber Sinn des nahenden Kampfes in diesen Tagen der Ermannung von Allen verstanden ward, wie diese Worte Fichte's überall ein Scho fanden. Die Regierung selber erkannte, daß allein ein Volkskrieg retten könne, allein die Entfesselung aller Kräfte der Nation, der sittlichen Mächte mehr noch als der physischen "einer der seltenen, nicht oft erlebten Fälle," sagt Fichte rühmend, "wo Regierung und Wissenschaft übereinkommen." So, gerade so, auf dieser steilen Spitze mußten die Geschicke unseres Volkes stehen, einen Krieg der Verzweiflung mußte es gelten um alle höchsten Güter des Lebens, eine Zeit mußte kommen von jenen, die wir die großen Epochen ver Geschichte nennen, da alle schlummernden Gegensätze des Völkerlebens zum offenen Durchbruch gelangen, die Stunde mußte schlagen für eine Staatskunst der Ideen, wenn gerade dieser Denker unmittel= bar eingreifen sollte in das staatliche Leben.

Nicht leicht ward ihm seine Stelle zu finden unter den Männern, die dieser Staatskunst der Ideen dienten. Dem was den Nachlebenben als das einfache Werk einer allgemeinen fraglosen Volksstim= mung erscheint, das ist in Wahrheit erwachsen aus harten Kämpfen starker eigenwilliger Köpfe. Wie fremd stehen sie doch neben einander: unter den Staatsmännern Stein, der Gläubige, der schroffe Aristokrat, und Hardenberg, der Jünger französischer Aufklärung, und Humboldt, der moderne Hellene, und Schön, der geniale Kantianer; unter den Solvaten die benkenden Militärs, die Scharnhorst und Clausewitz, benen die Ariegskunst als ein Theil der Staatswissenschaft erschien, und Blücher, dem der Schreibtisch Gift war, der Eines nur verstand — den Feind zu schlagen, und Yorck, der Mann der alten militärischen Schule, der Eiferer wider das Nattergezücht der Reformer; unter den Denkern und Künstlern neben Fichte Schleiermacher, dessen Milde jener als leichtsinnig und unsittlich verwarf, und Heinrich v. Kleist, der als ein Dichter mit unmittelbarer Leidenschaft empfand, was Fichte als Denker erkannte. Ihm zitterte die Feder in der Hand, wenn er in ftürmischen Versen die Enkel der Cohortenstürmer, die Römerüberwinverbrut zum Kampfe rief. Einen Schüler Fichte's meinen wir zu hören, wenn Kleist seinem Könige die Thürme der Hauptstadt mit

den stolzen Worten zeigt: "sie sind gebaut, o Herr, wie hell sie blinken, für bess're Güter in den Staub zu sinken." Und er selber war es, der Fichte die höhnenden Verse ins Gesicht warf:

setzet, ihr träft's mit euerer Kunst und zögt uns die Jugend nun zu Männern wie ihr: liebe Freunde, was wär's?

Wenn er seine Abler geschändet sah von den Fremden, wie mochte der stolze Offizier ertragen, daß dieser Schulmeister herantrat, die Nöthe des Augenblicks durch die Erziehung des werdenden Geschlechts zu heilen? Und dennoch haben sie zusammengewirkt, die Männer, die sich besehdeten und schalten, einträchtig in dem Kampfe der Idee gegen das Interesse, der Idee des Volksthums wider das Interesse der nackten Gewalt.

Schon vor der Schlacht von Jena hatte sich Fichte erboten, mit dem ausrückenden Heere als weltlicher Prediger und Redner, "als Gesandter der Wissenschaft und des Talents", zu marschiren, denn was — ruft er in seiner kecken, die Weihe des Gedankens mitten in die matte Wirklichkeit hineintragenden Weise — "was ist der Charakter Opfern muß er sich können; bei ihm kann die wahre bes Kriegers? Gesinnung, die rechte Ehrliebe gar nicht ausgehen, die Erhebung zu etwas, das über dies Leben hinaus liegt." Doch das letzte Heer des alten Regimes hätte solchen Geist nicht ertragen. Die Stunden der Schande waren gekommen. Fichte floh aus Berlin und sprach: "ich freue mich, daß ich frei geathmet, geredet, gedacht habe und meinen Nacken nie unter das Joch des Treibers gebogen." Auch ihn überwältigte jetzt auf Augenblicke die Verzweiflung, da er zufrieden sein wollte ein ruhiges Plätchen zu finden, und es den Enkeln überlassen wollte zu reden — "wenn bis dahin Ohren wachsen zu hören!" Nicht die Zuversicht fand er wieder, aber die Stärke des Pflichtgefühls, als er nach dem Frieden dennoch rebete zu den Lebendigen ohne Hoffnung für sie, "damit vielleicht unsere Nachkommen thun was wir einsehen, weil wir leiden, weil unsere Bäter träumten." In Stunden einsamer Sammlung war nun sein ganzes Wesen "geweiht, geheiligt"; ber alte Grundgebanke seines Lebens, in eigener Person das Absolute zu sein und zu leben, findet in dieser weihevollen Stimmung eine neue religiöse Form, erscheint ihm als die Pflicht "bes Lebens in Gott." Rettung um jeden Preis — dieser ungeheuren Nothwendigkeit, die leuchtend vor seiner Seele stand, hatte er Manches geopfert von der Starrheit des Theoretikers. Er pries jett sogar Machiavelli's Weisheit der Berzweiflung; denn von der entgegengesetzen, der niedrigsten, Schätzung des Menschenwerthes gelangte dieser Berächter aller hergebrachten Sittlichkeit doch zu dem gleichen Endziele, der Rettung des großen Ganzen auf Kosten jeder Neigung des Einzelnen. Gereift und gesestigt ward dieser Ideengang, als Fichte jetzt sich schulte an den großartig einfachen Mitteln uralter Menschenbildung, an Luther's Bibel und an der knappen Form, der herben Sittenstrenge des Tacitus.

Also vorbereitet hielt er im Winter 1807/8, belauscht von fremden Horchern, oft unterbrochen von den Trommeln der französischen Besatzung, zu Berlin die "Reben an die deutsche Nation." Sie sind das edelste seiner Werke, denn hier war ihm vergönnt, unmittelbar zu wirken auf das eigentlichste Object des Redners, den Willen der Hörer; ihnen eigen ist im vollen Maße jener Vorzug, den Schiller mit Recht als das Unterpfand der Unsterblichkeit menschlicher Geisteswerke pries, boch mit Unrecht den Schriften Fichte's absprach, daß in ihnen ein Mensch, ein einziger und unschätzbarer, sein innerstes Wesen abgebildet Doch auch der Stadt sollen wir gedenken, die, wie eine Sand= bank in dem Meere der Fremdherrschaft, dem kühnen Redner eine letzte Freistatt bot; die hocherregte Zeit und die hingebend andächtigen Män= ner und Frauen sollen wir preisen, welche des Redners schwerem Tief= sinn folgten, den selbst der Leser heute nur mit Anstrengung versteht. Riesenschritte — hebt Fichte an — ist die Zeit mit uns gegangen; durch ihr Uebermaß hat die Selbstsucht sich selbst vernichtet. Doch aus der Vernichtung selber erwächst uns die Pflicht und die Sicherheit der Erhebung. Damit die Bildung der Menschheit erhalten werde, muß diese Nation sich retten, die das Urvolk unter den Menschen ist durch die Ursprünglichkeit ihres Charakters, ihrer Sprache. — Unterdrücken wir strenge das wohlweise Lächeln des Besserwissens. Denn fürwahr ohne solche Ueberhebung hätte unser Volk den Muth der Erhebung nie gefunden wider die ungeheure Uebermacht. Freuen wir uns vielmehr an der feinen Menschenkenntniß des Mannes, der sich gerechtfertigt hat mit dem guten Worte: "ein Volk kann den Hochmuth gar nicht lassen, außerdem bleibt die Einheit des Begriffs in ihm gar nicht rege." — Diesem Urvolke hält der Redner den Spiegel seiner Thaten Er weist unter den Werken des Geistes auf die Größe von Luther und Kant, unter ben Werken des Staates — er, ber in Preußen wirkte und Preußen liebte — auf die alte Macht der Hansa, und preist also

die streitbaren, die modernen Kräfte unseres Volksthums — im scharfen und bezeichnenden Gegensatze zu Fr. Schlegel, der in Wien zu ähnlichem Zwecke an die romantische Herrlichkeit der Kaiserzeit erinnerte.

In diesem hochbegnadeten Volke soll erweckt werden "der Geist der höheren Vaterlandsliebe, der die Nation als die Hülle des Ewigen umfaßt, für welche der Edle mit Freuden sich opfert, und der Unedle, der nur um des Ersteren willen da ist, sich eben opfern soll." weiter — nach einem wundervollen Rückblick auf die Fürsten der Reformation, die das Banner des Aufstandes erhoben nicht um ihrer Seligkeit willen, deren sie versichert waren, sondern um ihrer ungeborenen Enkel willen — "die Verheißung eines Lebens auch hienieden, über die Dauer des Lebens hinaus, allein diese ist es, die bis zum Tode fürs Vaterland begeistern kann." Nicht Siegen oder Sterben soll unsere Losung sein, da der Tod uns allen gemein und der Krieger ihn nicht wollen darf, sondern Siegen schlechtweg. Solchen Geist zu erwecken, verweist Fichte auf das letzte Rettungsmittel, die Bildung der Nation "zu einem durchaus neuen Selbst".— und fordert damit, was in anderer Weise E. M. Arndt verlangte, als er der übergeistigen Zeit eine Kräftigung des Charakters gebot. Noch war die Nation in zwei Lager gespalten. Die Einen lebten bahin in mattherziger Trägheit, in der lauwarmen Gemüthlichkeit der alten Zeit; ihnen galt es eine große Leidenschaft in die Seele zu hauchen: "wer nicht sich als ewig erklärt, der hat überhaupt nicht die Liebe und kann nicht lieben sein Volk." Das sind dieselben Töne, die später Arndt anschlug, wenn er dem Wehrmann zurief: "der Mensch soll lieben bis in den Tod und von seiner Liebe nimmer lassen noch scheiben; das kann kein Thier, weil es leicht vergisset." Den Anderen schwoll das Herz von heißem Zorne; schon war unter der gebildeten Jugend die Frage, wie man Napoleon ermorden könne, ein gewöhnlicher Gegenstand des Ge-Diese wilde Leidenschaft galt es zu läutern und zu abeln: nicht die Gewalt der Arme, noch die Tüchtigkeit der Waffen, sondern die Kraft des Gemüthes ist es, welche Siege erkämpft." Ein neues Geschlecht soll erzogen werden fern von der Gemeinheit der Epoche, entrissen dem verderbten Familienleben, erstarkend zu völliger Verleug= nung der Selbstsucht durch eine Bildung, die nicht ein Besitzthum, sondern ein Bestandtheil der Personen selber sei. In Pestalozzi's Erziehungsplänen meint Fichte das Geheimniß dieser Wiedergeburt ge-War doch in ihnen der Lieblingsgedanke des Philosophen verkörpert, daß der Wille, "die eigentliche Grundwurzel des Menschen", die geistige Bildung nur ein Mittel für die sittliche sei; gingen sie doch darauf aus, die Selbstthätigkeit des Schülers fort und fort zu erwecken. Wenn die Stein und Humboldt unbefangen den gesunden Kern dieser Plane würdigten: dem Philosophen war kein Zweisel, der Charakter der Pestalozzi'schen Erziehungsweise sei — "ihre Unsehlbarkeit"; fortan sei nicht mehr möglich, daß der schwache Kopf zurückbleibe hinter dem starken.

Zu solchem Zwecke rebet er "für Deutsche schlechtweg, von Deutschen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durchaus bei Seite setzend und wegwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse seit Jahrhunderten in der Einen Nation gemacht haben." "Bedenket — beschwört er die Hörer — daß Ihr die letzten seid, in beren Gewalt diese große Veränderung steht. Ihr habt doch noch die Deutschen als Eines nennen hören, Ihr habt ein sichtbares Zeichen ihrer Einheit, ein Reich und einen Reichsverband, gesehen oder davon vernommen, unter Euch haben noch von Zeit zu Zeit Stimmen sich hören lassen, die von dieser höheren Vaterlandsliebe begeistert waren. Was nach Euch kommt, wird sich an andere Vorstellungen gewöhnen, es wird fremde Formen und einen andern Geschäfts- und Lebensgang annehmen, und wie lange wird es noch dauern, daß Keiner mehr lebe, der Deutsche gesehen oder von ihnen gehört habe?" — Auch den Tetzten kümmerlichen Trost raubt er den Berzagten, die Hoffnung, daß unser Volk in seiner Sprache und Kunst fortdauern werde. Da spricht er das furchtbare Wort: "ein Volk, das sich nicht selbst mehr regieren kann, ist schuldig, seine Sprache aufzugeben." So geschieht ihm selber, was er seinem Luther nachrühmte, daß deutsche Denker, ernst= lich suchend, mehr finden als sie suchen, weil der Strom des Lebens sie mit fortreißt. In diesem radikalen Sate schlummert der Keim der Wahrheit, welche erst die Gegenwart verstanden hat, daß ein Volk ohne Staat nicht existirt. — "Es ist daher kein Ausweg, schließen die Reden — wenn Ihr versinkt, so versinkt die ganze Menschheit mit ohne Hoffnung einer einstigen Wiederherstellung."

Wir Nachgeborenen haben den bewegenden Klang jener Stimme nicht gehört, welche die andachtsvollen Zuhörer zu Berlin ergriff, — und jeder rechte Redner wirkt sein Größtes durch einen höchstpersönslichen Zauber, den die Nachwelt nicht mehr begreift — aber noch vor den todten Lettern zittert uns das Herz, wenn der strenge Züchtiger

unseres Volkes "Freude verkündigt in die tiefe Trauer" und an die mißhandelten Deutschen den stolzen Ruf ertönen läßt: "Charakter haben und deutsch sein ist ohne Zweifel gleichbedeutend." — Und welchen Widerhall erweckten diese Reden in der Welt? Achselzuckend ließ der Franzose den thörichten Ideologen gewähren, gleichgiltig erzählte der Moniteur von einigen Vorlesungen über Erziehung, die in Berlin einigen Beifall gefunden. Die Fremden wußten nicht, aus wie tiefem Borne dem deutschen Volke der Quell der Verjüngung strömt, und kein Verräther erstand, ihnen den politischen Sinn der Reden zu deuten. Mit wie viel schärferem politischen Blicke hatte einst Machiavelli seinem Bolke den allerbestimmtesten Plan der Rettung mit den bestdurchdachten Mitteln vorgezeichnet! Aber sein Principe blieb ein verwegenes Traumbild, die Reden des beutschen Philosophen wurden einer der Funken, daran sich die Gluth der Befreiungskriege Fichte freilich meinte, sein Wort sei verhallt in den "tiefverberbten" Tagen, sein ganzes Shstem sei nur ein Vorgriff der Zeit. Denn es ist das tragische Geschick großer Männer, daß sie ihren eigenen Geist nicht wieder erkennen, wenn er von den Zeitgenossen empfangen und umgeformt wird zu anderen Gestalten, als sie meinten. Und bennoch war der Redner an die deutsche Nation nur der Mund des Volkes gewesen, er hatte nur bem, was jedes Herz bewegte, einen kühnen, hochgebildeten Ausdruck geliehen. Denn was war es anders, als jene höhere Vaterlandsliebe, die der noch ungeborenen Enkel denkt — was anders war es, das den Landwehrmann von Haus und Hof und Weib und Kindern trieb, das unsere Mütter bewog, alles köstliche Gut der Erbe bis zu dem Ringe des Geliebten für ihr Land dahinzugeben? Was anders war es, als daß sie unser gedachten? In diesem Sinne — benn wer ermißt die tausend geheimnisvollen Kanäle, welche das durchdachte Wort des Philosophen fortleiteten in die Hütte des Bauern? — in diesem Sinne hat Fichte's Wort gezündet, und die Kundigen stimmten ein, wenn Friedrich Gentz, diesmal wahrhaft ergriffen, sagte: "so groß, tief und stolz hat fast noch Niemand von der deutschen Nation gesprochen. \*

Wieder kamen Jahre stiller Arbeit. Unter den Ersten wirkte Fichte bei der Gründung der Berliner Hochschule, die dem erwachenden neuen Geiste ein Herd sein sollte. Ein Glück, daß Wilhelm Humboldt, als ein besonnener Staatsmann, an die altbewährten Ueberlieferungen deutscher Hochschulen anknüpfte und die verwegenen Gedanken des Phi-

losophen verwarf; denn mit der ganzen Strenge seiner herrischen Natur hatte Fichte einen Plan monchischer Erziehung entworfen, der die Jugend absperren sollte von jeker Berührung mit den Ideenlosen, boch in Wahrheit jede echte akademische Freiheit vernichtet hätte. so unerschütterlicher bekämpfte er auf der neuen Hochschule die falsche akademische Freiheit; er fand es verwerklich, grundverderblich, Nachficht zu üben mit alten unseligen Unsitten ber Jugend. Das wüste Burschenleben war ihm eine bewußte, mit Freiheit und nach Gesetzen hergebrachte Berwilderung. In diesen Jahren weihte er seine ganze Kraft dem Lehramte. Die gewohnte Macht über die jugendlichen Ge= müther blieb ihm nach wie vor. Er nutte sie, den Keim zu legen zu der deutschen Burschenschaft. Er förderte, wie schon früher in Jena, unter ben Studirenden den Widerstand gegen den Unfug der alten Landsmannschaften und warnte die Gesellschaft der "Deutsch-Jünger" vor jenen beiden Irrthümern, welche später die Burschenschaft lähmten: sie sollten sich hüten, mittelalterlich und deutsch zu verwechseln, und sorgen, daß das Mittel — die Verbindung — ihnen nicht wichtiger werbe als ber Zweck — bie Belebung beutschen Sinnes. —

Endlich erfüllten sich die Zeiten; dies Geschlecht, das er verloren gab, fand sich wieder; benn so tief war es nie gesunken, als der Idea= list meinte. Die Trümmer ber großen Armee kehrten aus Rußland heim, die Provinz Preußen stand in Waffen, der oftpreußische Landtag harrte auf das Wort des Königs. Der König erließ von Breslau den Aufruf zur Bildung von Freiwilligen-Corps; aber noch war der Krieg an Frankreich nicht erklärt. Auf ber Straße begegneten ben franzö= sischen Gensbarmen bichte Haufen still brohender Bauern, die zu den Fahnen zogen; und Fichte's Schüler zitterten vor Ungeduld, dem Rufe bes Königs zu folgen, doch sie warteten des Lehrers. Wer meinte nicht, daß in diesen schwülen Tagen der Erwartung ein glühender Auf= ruf aus Fichte's Munde wie ein Blitzftrahl hätte einschlagen sollen? — Schlicht und ernst, wie nach einem großen Entschlusse, tritt er endlich am 19. Februar 1813 vor seine Studenten. Nur selten berichten die lauten Annalen ber Geschichte von dem Edelsten und Eigenthümlichsten der großen historischen Wandlungen. So ist auch das Herrlichste der reinsten politischen Bewegung, die je unser Volk erhob, noch nicht nach Gebühr gewürdigt — jener Geist schlichter, gefaßter Mannszucht, der bas Ungeheuere vollzog so ruhig, so frei von jedem falschen Pathos, wie die Erfüllung alltäglicher Bürgerpflichten. Nichts staunens=

würdiger an diesen einzigen Tagen, als jener ernste, unverbrüchliche Gehorsam, der unser Volk selbst dann noch beherrschte, da die hochgehenden Wogen volksthümlicher Entrüstung die Decke sprengten, die sie lange Ein Heldenmuth ist es, natürlich, selbstverständlich in den Tagen tiefer Bewegung, dem Rohre der feindlichen Kanone freudig ins Gesicht zu blicken; aber jedes Wort des Preises verstummt vor der mannhaften Selbstbeherrschung, die unsere Bäter beseelte. Heißsporn des ostpreußischen Landtags die Genossen fragte: "wie nun, meine Herren, wenn der König den Krieg nicht erklärt?" — da erwiderte ihm Theodor von Schön: "dann gehen wir ruhig nach Hause." Durchaus getränkt von diesem Geiste ernster Bürgerpflicht war auch die Rede, die Fichte jetzt an seine Hörer richtete. Er habe, gesteht er, lange geschwankt, ehe er mit solchem Worte vor seine Schüler getreten. Die Wissenschaft allerdings sei die stärkste Waffe gegen das Böse, und in diesem Kampfe würden Siege erfochten, dauernd für alle Zeit. Aber zu dem geistigen Streite bedürfe es des äußern und des innern Friebens: und nur darum, weil diese Ruhe des Gemüthes ihn selber, trot vielfacher Uebung in der Selbstbesinnung, zu verlassen beginne, schließe er jetzt seine Vorlesungen. — Das einfache Wort genügte, die Jüng= linge in die Reihen der Freiwilligen zu führen. Noch einmal ist ihm dann der Gedanke gekommen, als ein Redner in das Lager zu gehen — noch einmal vergeblich. Dann ist Fichte krank und halbgelähmt mit den gelehrten Genossen und dem kaum mannbaren Sohne in den Landsturm getreten; Lanze und Säbel lehnten nun an der Thüre des Philosophen.

Als die Kunde erscholl von den herrlichsten deutschen Siegen, von den Tagen von Hagelsberg und Dennewitz, selbst dann hat er nicht gelassen von der alten tüchtigen Beise, den Dingen nachzudenken bis zum Ende. Im Sommer 1813 hält er vor den wenigen Studirenden, die dem Kampse fern blieben, Borlesungen über die Staatslehre. Auch jetzt noch bewegt er sich ausschließlich im Gebiete der Ideen; seinen kühnsten Sätzen fügt er stolz abweisend hinzu: "es gilt vom Reiche (der Bernunst), nicht von ihren Lumpenstaaten." Noch immer geht er dem Staate der Birklichkeit mit radikaler Härte zu Leibe; Erblichkeit der Repräsentation ist ihm ein absolut vernunstwidriges Princip, "die erste Pflicht der Fürsten wäre, in dieser Form nicht da zu sein," der Wahn der Ungleichheit ist bereits durch das Christenthum praktisch vernichtet. Aber wie viel reicher und tiessinniger erscheint ihm

jett der Staat! Mit scharfen Worten sagt er sich los von der naturrechtlichen Lehre, die er bereits in den Reden an die deutsche Nation verlassen hatte. Er verwirft die "schlechte Ansicht", welche im Staate nur den Schützer des Eigenthums erblickt und darum Kirche, Schule, Handel und Gewerbe allein den Privatleuten zuweist und im Falle des Krieges die Ruhe für die erste Bürgerpflicht erklärt. Der Staat ist berufen, die sittliche Aufgabe auf Erden zu verwirklichen. In den beiden schönen Vorlesungen, die "von dem Begriffe des wahrhaften Krieges" handeln, stellt er scharf und schroff die sinnliche und die sittliche Ansicht vom Staate einander gegenüber. Nach jener gilt "zuerst das Leben, sobann das Gut, endlich der Staat, der es schützt." Nach dieser steht obenan "die sittliche Aufgabe, das göttliche Bild; sodann das Leben in seiner Ewigkeit, das Mittel dazu; ohne allen Werth, außer inwiefern es ift dieses Mittel; endlich die Freiheit, als die einzige und ausschließende Bedingung, daß das Leben sei solches Mittel, drum — als bas einzige, was dem Leben selbst Werth giebt." — Der einst mit bem Mißtrauen bes beutschen Gelehrten die Zwangsanstalt des Staa= tes betrachtet, er sieht jett mit der Begeisterung eines antiken Bür= gers in bem Staate den Erzieher des Volkes zur Freiheit, alle Zweige bes Volkslebens weist er ber Leitung des Staates zu. Nur in einem solchen Staate ist "ein eigentlicher Krieg" möglich, denn hier wird burch feinblichen Einfall die allgemeine Freiheit und eines Jeden besondere bebroht; es ist barum Jedem für die Person und ohne Stellvertretung aufgegeben der Kampf auf Leben und Tod.

Schon längst waren seine rabikalen Theorien bann und wann ershellt worden durch ein Ausblitzen historischer Erkenntniß; bereits in seiner Jugendschrift über die französische Revolution hatte er Friedrich den Großen gepriesen als einen Erzieher zur Freiheit. Doch jetzt erst beginnt er die historische Welt recht zu verstehen. Er erkennt, daß ein Bolk gebildet werde durch gemeinsame Geschichte und berusen sein, "in dem angehobenen Gange aus sich selber sich fortzuentwickeln zu einem Reiche der Bernunft." Alle Staaten der Geschichte erscheinen ihm jetzt als Glieder in der großen Kette dieser Erziehung des Menschengeschlechts zur Freiheit. Ist diese Erziehung dereinst vollendet, dann wird "irgendeinmal irgendwo die hergebrachte Zwangsregierung einschlafen, weil sie durchaus nichts mehr zu thun sindet," dann wird das Christenthum nicht blos Lehre, nein, die Verfassung des Reiches selber sein. In diesem Reiche werden "die

Wissenschaftlichen" regieren über dem Volke, denn "alle Wissenschaft ist thatbegründend." So gelangt auch Fichte zu dem Platonischen Idealbilde eines Staates, welchen die Philosophen beherrschen. Und wenn der nüchterne Politiker betroffen zurückweicht vor diesem letzten Fluge des Fichte'schen Geistes, so bleibt doch erstaunlich, wie rasch die große Zeit sich ihren Mann erzogen hat: der Held des reinen Denkens wird durch den Zusammenbruch seines Baterlandes zu der Erkenntniß geführt, daß der Staat die vornehmste Anstalt im Menschenleben, die Verkörperung des Volksthums selber ist. Näher eingehend auf die Bewegung des Augenblicks schildert er das Wesen des gewal= tigen Feindes, der unter den Ideenlosen der Klügste, der Kühnste, der Unermüdlichste, begeistert für sich selber, nur zu besiegen ist durch die Begeisterung für die Freiheit. So stimmt auch Fichte mit ein in die Meinung unserer großen Staatsmänner, welche erkannten, daß die Revolution in ihrem furchtbarsten Vertreter bekämpft werden müsse mit ihren eigenen Waffen. Fast gewaltsam unterdrückt er den unabweis= lichen Argwohn, daß nach dem Frieden Alles beim Alten bleibe. Nicht ungerügt freilich läßt er es hingehen, daß man in solchem Kampfe noch gotteslästerlich von Unterthanen rede, daß die Formel "mit Gott für König und Vaterland" den Fürsten gleichsam des Vaterlandes be-Aber alle solche Makel der großen Erhebung gilt es als schlimme alte Gewohnheiten zu übersehen; "dem Gebildeten soll sich das Herz erheben beim Anbruche seines Vaterlandes." Beim Anbruche seines Vaterlandes — die aus der Ferne leidenschaftlos zurückblickende Gegenwart mag diese schöne Bezeichnung der Freiheitskriege bestätigen, welche die hart enttäuschten Zeitgenossen kummervoll zurücknahmen.

Auch zu einer rein publiciftischen Arbeit ward der Denker durch die Sorge um den Neubau des Baterlandes veranlaßt. Alsbald nach dem Aufruse des Königs an sein Bolk schreibt er den vielgenannten "Entwurf einer politischen Schrift." Die wenigen Blätter sind unsschätzbar nicht blos als ein getreues Bild seiner Weise zu arbeiten — denn hier, in der That, sehen wir ihn pochen und graben nach der Wahrheit, den Berlauf des angestrengten Schafsens unterbrechen mit einem nachdenklichen "Halt, dies schärfer!" und die Schlacken der ersgründeten Wahrheit emporwersen aus der Grube — sondern mehr noch, weil uns hier Fichte entgegentritt als der erste namhaste Verkündiger jener Ideen, welche heute Deutschlands nationale Partei bewegen. Schon oft war, dis hinauf in die Kreise der Mächtigsten, der Gedanke

eines preußischen Kaiserthums über Nordbeutschland angeregt worden. Hier zuerst verkündet ein bedeutender Mann mit einiger Bestimmtheit den Plan, den König von Preußen als einen "Zwingherrn zur Deutschheit" an die Spike des gesammten Vaterlandes zu stellen. **Barteien** freilich im heutigen Sinne kannte jene Zeit noch nicht, und Fichte am wenigsten hätte sich der Mannszucht einer Partei gefügt; er schreibt seine Blätter nur nieder, damit "diese Gedanken nicht untergehen in der Welt." Aber kein Parteimann unserer Tage mag das tödliche Leiden unseres Volkes, daß es mediatisirt ist, klarer bezeichnen als er mit den Worten, das deutsche Volk habe bisher an Deutschland An= theil genommen allein durch seine Fürsten. Noch immer schwebt ihm als höchstes Ziel vor Augen eine "Republik der Deutschen ohne Fürsten und Erbadel," doch er begreift, daß dieses Ziel in weiter Ferne liege. Für jett gilt es, daß "die Deutschen sich selbst mit Bewußtsein machen." — "Alle großen deutschen Literatoren sind gewandert," ruft er stolz; und jenes freie Nationalgefühl, das diese glänzenden Geister trieb, die Enge ihres Heimathlandes zu verlassen, muß ein Gemeingut des Volkes werden, damit zulett der Einzelstaat als überflüssig hinweg-Ein haltbarer Nationalcharakter wird gebildet zunächst durch die Freiheit, denn "ein Volk ist nicht mehr umzubilden, wenn es in einen regelmäßigen Fortschritt der freien Verfassung hineingekommen. " Aber auch im Kriege wird ein Volk zum Volke, und hier spricht er ein Wort, dessen tiefster Sinn sich namentlich in Fichte's Heimathlande als prophetisch bewährt hat: "wer den gegenwärtigen Krieg nicht mitführen wird, wird durch kein Decret dem deutschen Volke einverleibt werden können." Als einen Erzieher zur Freiheit, zur Deutschheit brauchen wir einen Kaiser. Desterreich kann die Hand nie erheben zu vieser Würde, weil es unfrei und in fremde undeutsche Händel verwickelt ist; sein Kaiser ist durch sein Hausinteresse gezwungen, "deutsche Kraft zu brauchen für seine persönlichen Zwecke. "Preußen aber "ift ein eigentlich deutscher Staat, hat als Kaiser durchaus kein Interesse zu unterjochen, ungerecht zu sein. Der Geist seiner bisherigen Ge= schichte zwingt es fortzuschreiten in der Freiheit, in den Schritten zum Reich (das will sagen: zum Bernumftreiche); nur so kann es fortexi= ftiren, sonst geht es zu Grunde."

So — nicht eingewiegt, nach der gemeinen Weise der Idealisten, in leere Illusionen, aber auch nicht ohne frohe Hoffnung ist Fichte in den Tod gegangen für sein Land. Welch ein Wandel seit den Tagen

der Revolutionskriege, da er der Geliebten noch vorhielt, daß sie gleichgiltig sei gegen die Welthändel! Der Schwung der großen Zeit, die opferbereite Empfindung weiblichen Mitgefühls führt jetzt Johanna Fichte unter die wunden Krieger der Berliner Hospitäler. Alle guten und großen Worte des Gatten von der Macht der göttlichen Gnade werden ihr lebendig und strömen von ihrem Munde, da sie die unbärs tigen Jünglinge der Landwehr mit dem hitzigen Fieber ringen, in letter Schwäche, in unbezwinglichem Heimweh die Heilung von sich weisen In den ersten Tagen des Jahres 1814 bringt sie das Fieber Einen Tag lang verweilt der Gatte an ihrem Lager, in ihr Haus. eröffnet dann gefaßt seine Borlesungen und findet, zurückgekehrt, die Tobtgeglaubte gerettet. In diesen Stunden des Wiedersehens, meint der Sohn, mag den starken Mann der Tod beschlichen haben. letten Fieberträume fiel noch die Kunde von der Neujahrsnacht 1814, da Blücher bei der Pfalz im Rheine den Grenzstrom überschritt und das feindliche Ufer widerhallte von den Hurrahrufen der preußischen Land= wehr. Unter solchen Träumen von kriegerischer Größe ist der streitbare Denker verschieden am 27. Jan. 1814. Sein Lob mag er selber sagen: "Unser Maßstab der Größe bleibe der alte: daß groß sei nur dasjenige, was der Ideen, die immer nur Heil über die Völker bringen, fähig sei und von ihnen begeistert."

Seitdem ist eine lange Zeit vergangen, Fichte's Name ist im Wechsel gepriesen worden und geschmäht, ist aufgetaucht und wieder Als die kriegerische Jugend, heimkehrend von den verschwunden. Schlachtfeldern, in die Hörsäle der Hochschulen zurückströmte, da erst ward offenbar, wie tief das Vorbild des "Vaters Fichte" in den jungen Seelen haftete. "Die Jugend soll nicht lachen und scherzen, sie soll ernsthaft und erhaben sein, war seine Mahnung, und wirklich, wie Fichte's Söhne erschienen diese spartanischen Jünglinge, wie sie einherschritten in truziger Haltung, abgehärteten Leibes, in altdeutscher Tracht, hochpathetische Worte voll sittlichen Zornes und vaterländischer Begeisterung rebend. Die Ibeen, welche diese jungen Köpfe entzückten, lagen zwar tief begründet in der ganzen Richtung der Zeit, aber unzweifelhaft gebührt den Lehren Fichte's daran ein starker Antheil. Bor feinem Bilde, bessen lautere Hoheit uns kein Schopenhauer hinwegschmähen wird, erfüllte sich das junge Geschlecht mit jenen Grundsätzen herber Sittenstrenge, die unseren Hochschulen eine heilsame Verjüngung Und welch ein Vorbild der "Deutschheit" besaß die Jugend brachten.

in ihm, der aus der dumpfen Gemüthlichkeit des kurfächsischen Lebens sich emporrang zu jenem vornehmen Patriotismus, welcher nur noch "Deutsche schlechtweg" kennen wollte und den Kern unserer Nation in der nordbeutsch-protestantischen Welt erblickte. Mochte er immerhin seinen politischen Ideen die abwehrende Weisung hinzufügen: "auf Geheiß der Wissenschaft soll die Regierung Jene bändigen und strafen, welche diese Lehren auf die Gegenwart anwenden ": — die Jugend wußte nichts von solcher Unterscheidung. Die Hoheit seiner Ideen und der Radicalismus seiner Methode wirkten berauschend auf die deutschen Burschen. "Der deutsche Staat ist in der That Einer; ob er nun als einer oder mehrere erscheine, thut nichts zur Sache" — solcher Worte bictatorischer Klang brang tief in die jungen Seelen. Die Vorstel= lung, daß das Bestehende schlechthin unberechtigt sei und einem deut= schen Reiche weichen müsse, ward durch Fichte's Lehren mächtig geför= Als eine edle Barbarei hat man treffend die Stimmung der bert. Burschenschaft bezeichnet, und auch an den Sünden dieser edlen Barbaren ist Fichte nicht schuldlos. Seine mönchische Strenge spiegelt sich wider in dem altklugen, unjugendlichen Wesen, das uns so oft zu= rückftößt von der wackern teutonischen Jugend. Wenn er immer wieder die Bildung des Charakters betonte, war es da zu verwundern, daß schließlich die Jugend, die den Werth eines gereiften Charakters noch nicht zu beurtheilen vermag, mit Vorliebe den polternden Moralpredi= gern folgte und an alle glänzenden Geister unseres Bolkes den Maßstab ber "Gesinnungstüchtigkeit" legte? Wenn er unermüdlich die Jugend darstellte als den noch reinen Theil der Nation und die "Wissenschaft= lichen als die natürlichen Lenker des Volkes: — mußte da nicht end= lich die Anmaßung aufwuchern in der wissenschaftlichen Jugend? — "Unser Urtheil hat das Gewicht der Geschichte selbst, es ist vernich= tend!" — in solchen Reben, die im Burschenhause zu Jena, als Arnold Ruge jung war, widerhallten, offenbart sich die Kehrseite des Fichte'schen Geistes. Fichte starb zu früh; bei längerem Leben wäre all' seine wache Sorge bahin gegangen, die eble Barbarei der Jugend maßvoll und bescheiden zu erhalten. Weder Luden noch Oken oder Fries, und am allerwenigsten der alte Jahn stand hoch genug, um die sparta= nische Rauheit bes jungen Geschlechts zu mäßigen. — Vornehmlich in bieser sittlichen Einwirkung auf die Gesinnung des werdenden Ge= schlechts liegt Fichte's Bedeutung für die Geschichte unserer nationalen Politik — und wer darf leugnen, daß der Fluch dieses Wirkens tausend=

mal überboten ward von dem Segen? Nimmermehr wird diesem Denker gerecht, wer ihn lediglich beurtheilt als einen politischen Schriftsteller. Der Publicist mag lächeln über Fichte's ungeübten politischen Scharfsblick, der "Gelehrte von Metier" mag erschrecken vor seiner mangelsbaften Kenntniß der politischen Thatsachen; aber hoch über die Fachsgelehrten und die Publicisten hinaus erhebt sich der Redner an die deutsche Nation, wenn er mit der Kühnheit des Propheten das Ethos unserer nationalen Politik verkündet, wenn er den zersplitterten Deutsschen den Geist der echten Baterlandsliebe predigt, der über den Tod hinaus zu hassen und zu lieben vermag.

Das war mithin kein Zufall, daß der Name dieses Denkers durch den deutschen Bundestag in den Koth getreten ward. Viel zu milbe, leider, lautet das landläufige Urtheil, daß unser Volk mit Undank belohnt worden für die Errettung der Throne, die sein Blut erkauft. Als ein Verbrechen vielmehr galt zu Wien und Frankfurt der Geist des Freiheitskrieges. Und wer hatte den "militärischen Jacobinismus" des preußischen Heeres schroffer, schonungsloser ausgesprochen als Fichte in den Worten: "kein Friede, kein Vergleich! Auch nicht, falls der zeitige Herrscher sich unterwürfe und den Frieden schlösse! Ich wenigstens habe den Arieg erklärt und bei mir beschlossen, nicht für seine Angelegenheit, sondern für die meinige, meine Freiheit." Wie sehr mußte die Woge bemokratischen Zornes und Stolzes, welche in diesen Worten brandet, jene Schmalz und Kampt erschrecken, die den Freiheitskrieg für eine That gewöhnlichen Gehorsams erklärten, vergleichbar dem Wirken der Spritzenmannschaft, die zum Löschen befehligt wird! Darum, als die Central-Untersuchungscommission zu Mainz den unbeschämten Augen des Bundestags die demagogischen Umtriebe darlegte, standen obenan unter den verbrecherischen Geheimbünden — die Vereine, welche in den Jahren 1807—13 sich gebildet zum Zwecke der Vertreibung der Franzosen, und die Liste der Verdächtigen ward eröffnet mit den erlauchten Namen von — Fichte und Schleiermacher. Nur mit Erröthen benken wir der Tage, da man in Berlin verbot, die Reden an die deutsche Nation aufs neue zu brucken.

Mag es sein, daß Fichte's nervige Faust den Bogen zu heftig spannte und über das Ziel hinausschoß; in der Richtung nach dem Ziele ist sicherlich sein Pfeil geflogen. Die Zeit wird kommen, die Sehergabe des Denkers zu preisen, der Preußen die Wahl stellte, unterzugehen oder fortzuschreiten zum Reiche. Mag es sein, daß der verz

wegene Idealist oftmals abirrte in der nüchternen Welt der Erfahrung: — ein Vorbild bes Bürgermuthes ist er uns geworden, ber lieber gar nicht sein wollte, als der Laune unterworfen und nicht dem Und auch das praktisch Mögliche hat der Theoretiker dann immer getroffen, wenn er handelte von den sittlichen Grundlagen bes staatlichen Lebens. Alle Vorwände der Zagheit, all das träge Harren auf ein unvorhergesehenes glückliches Ereigniß — wie schneibend weist er sie zurück, wenn er versichert, keiner der bestehenden Landesherren "könne Deutsche machen," nur aus der Bildung des deutschen Volksgeistes werbe das Reich erwachsen. Wenn wir willig diesem Worte glauben, so hoffen wir dagegen — oder vielmehr wir müssen es wollen, daß ein anderer Zukunftsspruch des Denkers nicht in Erfüllung gehe. Schon einmal sahen wir ihn, nach der Weise der Propheten, sich täuschen in der Zeit: sechs Jahre schon nach den Reden an die deutsche Nation erhebt sich das Geschlecht, das er gänzlich aufgegeben. Sorgen wir, daß dies Volk nochmals rascher lebe als Fichte meinte, daß wir mit eigenen Augen das einige deutsche Reich erblicken, welches er im Jahre 1807 bescheiden bis in das 22. Jahrhundert verschob. — Wieder ist den Deutschen die Zeit des Kampfes erschienen; wieder steht nicht der Gedanke gerüftet gegen den Gedanken, nicht die Begeisterung wider die Begeisterung. Die Idee streitet gegen das Interesse, die Idee, daß bieses Volk zum Volke werbe, wider das Sonderinteresse von Wenigen, die an das nicht glauben, was sie vertheidigen. Wenn die Langsamkeit dieses Streites, der uns aus sittlichen noch mehr denn aus politischen Beweggründen zu ben Fahnen ruft, uns oft lähmend auf die Seele fällt, dann mögen wir uns aufrichten an dem Fichte'schen Worte der Verheißung, daß in Deutschland das Reich ausgehen werde von der ausgebildeten persönlichen Freiheit und in ihm erstehen werbe ein wahr= haftes Reich des Rechts, gegründet auf die Gleichheit alles dessen, was Menschenangesicht trägt. Damit, fürwahr, sind bezeichnet die beschei= vensten, die gerechtesten Erwartungen der Deutschen. Was die Deut= schen, wenn sie den Einmuth finden, ihren Staat zu gründen, bei mä= Figer Macht dennoch hoch stellen wird in der Reihe der Nationen, ist allein dieses: kein Volk hat je größer gedacht als das unsere von der Würde des Menschen, keines die demokratische Tugend der Menschen= liebe werkthätiger geübt.

Mit schönen Worten pries Fichte das Schicksal des großen Schrift= stellers: "unabhängig von der Wandelbarkeit spricht sein Buchstabe in

allen Zeitaltern an alle Menschen, welche biesen Buchstaben zu beleben vermögen, und begeiftert, erhebt und veredelt bis an das Ende der Nicht ganz so glücklich ist bas Loos, bas den Werken Fichte's selber stel; benn nur Wenige scheuen nicht die Mühe, den echten Kern seiner Gehanken loszuschälen aus der Hülle philosophischer Formeln, welchen die Gegenwart mehr und mehr entwächst. Doch daß der Geist des Redners an die deutsche Nation nicht gänzlich verflogen ist in sei= nem Bolke, davon gab die Feier seines hundertjährigen Geburtstages ein Zeugniß. Wohl mancher Nicolai verherrlichte an jenem Tage den lauteren Namen des Denkers und ahnte nicht, daß er seinen Todseind Aber nimmermehr konnte ein ganzes, ehrliches Volk einen pries. Helben bes Gedankens als einen Helben ber Nation feiern, wenn nicht in diesem Volke noch der Glaube lebte an die weltbewegende Macht der Idee. Und er wird dauern, dieser vielgeschmähte Idealismus der Deutschen. Und dereinst wird diesem Volke des Idealismus eine schönere Zukunft tagen, da eine reifere Philosophie die Ergebnisse unseres politischen Schaffens, unseres reichen empirischen Wissens in einem großen Gebankenfhsteme zusammenfaßt. Wir Lebenben werben Fichte's Geist bann am treuesten bewahren, wenn alle ebleren Köpfe unter uns wirken, daß in unsern Bürgern wachse und reife der "Charakter des Kriegers", ber sich zu opfern weiß für den Staat. Die Gegenwart benkt, wenn Fichte's Name genannt wird, mit Recht zuerst an den Redner, welcher diesem unterjochten Volke die heldenhaften Worte zurief: "Charakter haben und deutsch sein ift ohne Zweifel gleichbedeutend." —

## hans von Gagern.

(München 1861.)

Auch in der Darstellung der Geschichte bewährt sich der Glaubenssatz jedes Künstlers, daß das Individuelle zugleich das Allgemeine Aus einer anspruchslosen Skizze von dem Wachsen eines innerlich ringenden und arbeitenden Charakters treten uns die Wider= sprüche des Lebens, die Gesetze der menschlichen Entwicklung leicht unmittelbarer, ergreifender entgegen, als aus der Schilderung eines ganzen Zeitraumes. Sogar einige politische Wahrheiten lassen sich am klarsten aus dem Leben einzelner Menschen erkennen. Schwere eines staatlichen Uebels empfinden wir nie lebhafter, als wenn wir die Kraft eines wackeren Mannes badurch verkümmert und auf falsche Wege geführt sehen. Unter den Staatsmännern der deutschen Aleinstaaten ist Hans Gagern von keinem in Lauterkeit des Willens, von wenigen in Einsicht übertroffen worden. Wenn wir bennoch in dem Leben bes edlen Mannes so gar viel bes Widerwärtigen erblicken, balb wahrhaft ungeheuerlichen Irrthum, bald verlorene Arbeit für reine Zwecke, bald das klägliche Schauspiel vergeubeter herrlicher Kraft im engsten Kreise: dann überkommt uns überwältigend und beschämend das Bewußtsein der Unreife, der Verworrenheit, der Kleinlichkeit unserer Zustände. Und schwer fällt uns Gagern's eigenes Wort auf das Herz: "echte und gesunde politische Maximen, wie sie die anderen Nationen um uns her bereits praktisch befolgen, sind bei uns noch roh, Gegenstand der Controverse." Nur der Unverstand wird sich dieser ernsten Betrach= tung mit dem leichtfertigen Troste entziehen: weil uns die Irrthümer der Gründer des deutschen Bundes heute fast unerklärlich erscheinen, eben deshalb sind wir ihnen entwachsen. Sicherlich haben sich seitdem unsere theoretischen Ueberzeugungen wunderbar verwandelt; und nicht blos wir, die wir der optischen Täuschung der Nähe unterliegen, — auch die Nachwelt wird dereinst gestehen, unser Volk habe in diesem halben Jahrhundert erstaunlich rasch gelebt. Aber noch heute spukt in tausend

Köpfen der verderblichste Wahn jener alten Zeit, als genüge für den nüchternen Ernst unseres politischen Daseins die gute Gesinnung, ber ehrliche Wille, einträchtiglich zu leben. Auch die Institutionen des beutschen Bundes sind die alten geblieben und werden immer wieder die , gleichen Verirrungen gebären. So lange wir als Volk politisch noch nicht existiren, so lange wir einen beutschen Staat noch nicht besitzen ober nicht mindestens den festen Entschluß gefaßt haben, diesen einen beutschen Staat zu bauen — rund und nett, ohne jeden particularisti= schen Vorbehalt: — eben so lange giebt es keine gesunde deutsche Staats Bis dahin wird die Politik unserer Kleinstaaten nach wie vor in unreinen Händen ein verrätherisches Spiel treiben mit dem Vaterlande, in reinen Händen sich verflüchtigen in politischen Dilettantismus oder mit bitterer Enttäuschung endigen. Aus dem Leben des alten Gagern wird sich uns biese Erkenntniß dann ungesucht ergeben, wenn wir es schildern mit jener schlichten Aufrichtigkeit, die ihn selber zierte, aber ohne jene gutmüthige Schonung, welche er, oft zur Unzeit, an Freund und Feind übte.

Schon die Erlebnisse seiner Jugend waren ganz bazu angethan, die wohlwollende, versöhnliche Milde des Charakters zu entwickeln, welche dem Reichsfreiherrn Hans Ernst Christoph von Gagern angeboren war. Sein Bater, bem er am 25. Januar 1766 zu Kleinniedesheim bei Worms geboren warb, hatte nach ber Weise ber Zeit, trop seines reichsritterlichen Geschlechts, in seiner Jugend im Regimente Rohal=Deuxponts, unter französischen Fahnen, gefochten und war bann im Zweibrückner Hofdienste zu den höchsten Würden aufgestiegen. Auch ber Sohn ward natürlich zuerft von einem französischen Hofmeister erzogen. Dann brachte man ben protestantischen Anaben zu den Jesuiten nach Worms, und die geistlichen Herren forgten, daß der Zögling fleißig lerne, ohne sich um sein ewiges Heil zu kümmern. Endlich ward die Vorbildung des künftigen Weltmanns vollendet auf jener berühmten Schule des alten Pfeffel zu Kolmar, welche so viele tüchtige junge Leute aus guten Häusern nach ben unzweifelhaften Grundsätzen deutsch=französischer Aufklärung erzogen hat. Schon im sechszehnten Jahre bezog Gagern die Leipziger Universität, später die hohe Schule der jungen Diplomaten des heiligen Reichs, die Georgia Augusta. Lernte er bei Bütter die damals übliche fable convenue vom deutschen Staatsrechte, so ward sein historischer Sinn geweckt durch Spittler's Vorträge. war ein leichter, heiterer Bildungsgang. Von früh auf hatten gewaltige

Culturgegensätze nach und neben einander auf den jungen Mann gewirkt: beutsches und französisches Wesen, protestantische und katholische Weltanschauung, Religion und Philosophie, die kaiserlichen Traditionen ber reichsritterlichen Häuser wie die kleinstaatlichen Begriffe seines heis Seine sanguinische friedfertige Natur sprang leicht mischen Hoses. über diese Wibersprüche hinweg. Die humanen Ibeen ber Zeit wurden sein Eigenthum, als er in emsiger, boch nie gewaltsamer Arbeit au Herber, Hume, Montesquieu sich begeisterte. Aufrichtig fromm und herzlich dankbar seinem wohlwollenden Gotte, blieb er ein im guten Sinne weltlicher Mensch, dem Lichte zugewendet, gänzlich unempfänglich für mhstische Ibeen. Eifrige, boch leider unmethodische Studien machten ihn vertraut mit dem politischen Leben aller Bölker und Zeiten; und zu so umfassender wissenschaftlicher Kenntniß sollte bald eine reiche praktische Erfahrung hinzutreten. Aber sein rasch fassender, leicht verarbeitenber Kopf war nicht original, nicht selbständig genug, um diese Vielseitigkeit der Bildung zu ertragen. Er wußte sich in seiner Gut= müthigkeit mit den großen Gegensätzen des Lebens nicht besser abzufinden, als indem er versuchte, das Unversöhnliche zu versöhnen. Vermitteln und Beschwichtigen ward ihm im Leben zur Leibenschaft, wie ber Eklekticismus in seinen ausgebreiteten wissenschaftlichen Studien. Leibhaftig steht der zartgebaute, bewegliche Mann mit den feurigen Augen vor uns, wie er, rastlos mit den Armen zuckend, im lebhaften Gespräche zwischen dem Orthodoxen und dem Ungläubigen einhergeht, aufmerksam jedem Einwurfe lauschend, froh, bald den Karl Borromäus, balb einen großen Heiben mit warmen Worten zu preisen, bis er zulett mit seinem gewinnenden Lächeln sagt: "ich bin Rationalist, aber ich hasse das kalte ergo, ergo, das endlich zu der Frage führt: wozu das Gebet? — Also so etwas wie Jacobi!" Das achtzehnte Jahrhundert, selber überreich an eigenartigen Charakteren, hegte herzliche Vorliebe für die Biographie; unzähligen seiner Söhne ward die Lebensbeschreibung eines großen Mannes bestimmend für das eigene Leben. Gagern fand ein solches Werk in dem Leben Cicero's von Middleton; vor dem Bilde des römischen Vaters des Vaterlandes kräftigte er den Entschluß, sein ganzes Sinnen dem Staate zu widmen, und der unselbständige Eklekticismus bes römischen Denkers entsprach seiner eigenen Sinnesrichtung. Mit dieser vermittelnden Neigung vertrug sich sehr wohl ein starkes Rechtsgefühl, eine vornehme Abwendung von allem Niedrigen und Ge-An Gagern's Bilde haftet etwas von dem friedlichen Zauber meinen.

Wenschen, wenn schon ber Knabe in der Jesuitenschule an dem Zeitalter Ludwig's XIV. nicht den Schlachtenruhm, sondern die Werke
Corneisle's und Racine's als das Höchste pries, wenn noch der Greis
die Alten des Orients darum rühmte, daß die Priester den Kriegern
voranstanden: so kamen doch eiserne Tage, wo nur die schneidige Einseitigkeit einer leidenschaftlichen Ueberzeugung retten konnte. Und leiber ist auch in der Zeit des Kampses Gagern's versöhnliche Natur oft
stärker gewesen als das klare Gebot der Nothwendigkeit. Solche sanguinische, leicht erregbare Menschen ändern wohl später ihre Meinung über
dies und jenes, doch ihre eigentliche Entwickelung schließt früh ab.
Gagern gehört zu jenen Männern, die wir uns am liebsten im Alter
vorstellen; jene milde Weisheit, die an dem jüngeren Manne leicht
fälschlich als Mangel an Grundsähen erscheint, steht dem alten Herrn,
der in dem Garten von Hornau seine Reben zieht, vortrefslich zu Gesicht.

Von solcher humanen Bildung erfüllt war Gagern, als er in den Zweibrückner Staatsdienst trat. Er blieb nur kurze Zeit, wenig erbaut von dem wüsten Regimente. Da traf ihn in seinem einundzwanzigsten Jahre ein Ruf, welcher über sein Leben entschied. Das Fürstenthum Nassau-Weilburg bedurfte eines Premier-Ministers. Familienverbindungen lenkten die Wahl auf den pfälzischen Assessor. Er schulte sich erst nach altem Reichsbrauch ein Jahr lang am Wiener Reichshofrathe, widerstand den lockenden Anerbietungen des Fürsten Kaunit — denn sein Ehrgeiz war von dem kleinen, ruhigen Dienste in der rheinischen Heimath vollauf befriedigt — und übernahm sein leichtes Amt. Collegium alter, bewährter Räthe hatte das Ländchen schlicht und recht, ganz nach dem Sinne des neuen Präsidenten, verwaltet. So gingen die Dinge im selben Gleise weiter; der brave junge Minister erwarb sich bald die Liebe des Landes und hatte Muße genug, die ersten Freuden einer glücklichen She zu genießen. Damals glaubte er die Meinung, es gebe kein vollkommenes Glück, als einen Wahn zu erkennen.

In diesen Jahren muß auch seine Auffassung der deutschen Politik sich gebildet haben, jene sonderbare Mischung kaiserlicher und kleinstaatlicher Gedanken, welche Stein später am treffendsten bezeichnete, wenn er von dem "Exföderalisten" Gagern sprach. Seines eigenen reinen Willens sicher, vermochte der wackere Reichsritter keineswegs, in dem versaulten heiligen Reiche jenes monstrum politicum zu erblicken, welches die großen Politiker vor seiner Zeit darin erkannt hatten und welches die nächste Zukunft jedem unverblendeten Auge offenbaren sollte. Er fand darin sein Lebtag eine heilsame Mischung monarchischer, aristokratischer und demokratischer Elemente. Der Zauber jener historischen Romantik, welcher die Kaiserkrone und die großen Namen des Reichsadels umschwebte, blendete ihn gänzlich, der gegen die Dichtkunst kalt und der religiösen Mystik fremd blieb. Er sah sehr wohl, daß in dieser grauenhaften Wildniß des historischen Naturwuchses seit Jahr= hunderten kein bewußter Wille aufgeräumt hatte, daß es keinen klaren Begriff mehr in diesem Reichsrechte gab, daß nicht einmal die Grenzen des Reiches fest bestimmt waren. Aber gerade jenes "lose Band", das Schlesien, Preußen, die Schweiz, die Niederlande an Deutschland kettete, war ihm "ber echte Germanismus." "Wer uns zu anderen Formen, zu anderem Sinn bringen will, der brückt und preßt uns wider die Natur." Corpus nomenque Germaniae — in diesen klingenden Worten liegt ihm das Wesen der deutschen Politik. Er sah, daß die Anarchie im Reiche herrschte, die kaiserliche Gewalt ein Possenspiel geworden war. Aber selbst die Eifersucht gegen die kaiserliche Würde war ihm erfreulich; denn sie erhalte eine wachende Politik, die sehr nöthig sei in einem Staatskörper, der immer in Gefahr schwebe einzuschlafen. Darum schien ihm der Fürstenbund Friedrichs des Großen, jener anarchische Nothbehelf in einem tief verberbten Reiche, ein gutes Zeichen; Preußen sei dazu berufen, immer an der Spize der Opposition zu stehen. Während die andern Nationen wie die asiatischen Sklaven sich in große Monarchien zwängen ließen, "sind wir unbesiegt geblieben und der Freiheit Lieblingsföhne." — Wir fassen uns heute an die Stirn, wenn wir solche Worte lesen, und fragen uns, wie es möglich war, daß geistreiche Patrioten jene unselige Libertät der deutschen Stände als einen Vorzug rühmen konnten. Aber ist diese Denkweise, welche damals Tausende theilten, bereits völlig überwunden? Haben wir etwa gelernt, das ABC der Politik auf den deutschen Bund anzuwenden, oder streiten wir nicht vielmehr noch heute alles Ernstes über die Frage, ob die erbliche Opposition von Staat gegen Staat im deutschen Bunde ein Vorzug sei oder ein Uebel?

Zu jener Ueberschätzung des alten Reiches, die den Reichsrittern gemein war, gesellte sich bei Gagern die Vorliebe für die kleinen Staaten. Während von den regsameren seiner Genossen die Mehrzahl sich nach Oesterreich wandte, wohin sie der Name des deutschen Staates lockte, ging der größte der Ritter des Reichs, Stein, nach Preußen, wo

er das Wesen des deutschen Staates fand; Gagern aber war in einen jener Kleinstaaten geführt worden, welche bald darauf den Reichsrittern als die bittersten Feinde galten. Er sah das Ländchen glücklich, er bekannte sich zu dem allgemeinen Wahne der Spoche, welche den Klein= staaten die Förderung der Cultur und des Wohlstandes als eine eigen= thümliche Tugend nachrühmte, ja er wollte die großen Mächte nur als ein nothwendiges Uebel gelten lassen in einer Zeit der Kriege. bildete sich ihm der Entschluß, die Kleinstaaten als die getreuesten Stüten des Reiches zu vertheidigen, insbesondere gegen Desterreich und Preußen. Wohl sprach er schon damals mit Achtung, ja oft mit einer gewissen furchtsamen Scheu von Preußen. Aber der barsche Militärstaat war ihm unheimlich; das in jener Zeit zu einem vollen Drittheile flavische Land erschien dem eifrigen Deutschen als eine fremde Macht. Gedachte er vollends der polnischen Theilung, so überkam ihn ein erklärliches Mißtrauen. Wie die Mehrzahl der aufgeklärten Zeitgenossen, wollte er die furchtbare Nothwendigkeit dieser That nicht erkennen; er sah darin nicht das Symptom jener Cabinetspolitik, welche seit Jahrhunderten die großen wie die kleinen Höfe beherrschte, sondern eine den Großmächten eigenthümliche Schandthat, die "wahre Büchse der Pandora." — In allen inneren Streitfragen blieb er, der Aristokrat von Geburt und Gesinnung, den liberalen Ideen der neuen Zeit sehr zugänglich; er wußte sich das constitutionelle System in seiner Weise zu idealisiren, dachte es sich mit Montesquieu in den deutschen Wäldern erfunden und nur während einer Uebergangszeit durch einen undeutschen Despotismus verdrängt. Wie die Zustände der deutschen Gesammtheit immerdar um eine Welt zurücklieben hinter der politischen Durchbildung der Einzelstaaten, so geschah es auch mit den politischen Ideen der Zeit. Der Chef der tüchtigen, aufgeklärten Verwaltung eines Aleinstaats huldigte in der Reichspolitik der hohlsten Phantastik. Der= selbe vage Idealismus, der den Begriff des Vaterlandes weit über seine politischen Grenzen, bis zum Texel und zum Genfersee, ausbehnte, getröstete sich der gutmüthigen Hoffnung, der rechtliche Sinn der Reichsfürsten werde die zerrüttete Reichsverfassung in jeder Gefahr erhalten.

Balb sollte dieser Gesinnung eine fürchterliche Probe bereitet werden. Die Heere der Revolution überschwemmten das Reich, und mit bitterem Unmuthe sah der wackere Reichsritter die Schmach seines Landes wie das Gebaren der Pariser Schreckensherrschaft. In ritter-

licher Begeisterung für die Tochter seiner Kaiser erbot er sich, natürlich umsonst, Marie Antoinette zu vertheidigen; in einem Aufruf beschwor er seine Landsleute, durch einen Bund der besseren Reichsstände das Reich zu retten. Der Baseler Frieden ward geschlossen, und in seinem patriotischen Zorne wollte Gagern nie begreifen, daß dieser Friedens= schluß sich von selbst ergab aus der, auch von ihm gepriesenen, erblichen Opposition Preußens im Reiche. Der Nassauer Hof flüchtete unter preußischen Schutz. Dort im Exile, auf der Eremitage bei Baireuth entstanden Gagern's erste literarische Versuche, zumeist gegen revolutionäre Erscheinungen des Tages gerichtet, darunter ein Sendschreiben an den jungen Gent. Gagern erkannte sehr fein den revolutionären Beist, der in dem berühmten Briefe von Gentz an Friedrich Wilhelm III. in der Form mehr als im Inhalt — sich aussprach. Er stellte "den Berliner" streng zur Rebe und hatte später die Genugthuung, daß der bekehrte Gentz ihm in tiefer Zerknirschung dankte für die wohlverdiente Züchtigung jener "thörichten und heillosen Anmaßung, bei der mich mein guter Genius ganz und gar verließ. " In dieser Zeit begann auch Gagern's biplomatische Thätigkeit. Nie ward ihm das Glück, in einem wirklichen Staate die harte Schule einer auf Traditionen und Interessen ruhenden Politik zu durchlaufen und eine ernste Verantwortlichkeit zu tragen. Mit dem gerechten Bewußtsein, daß er fähig sei, in der ernsten Zeit ein gutes Wort zu sprechen, aber ohne jeden Rückhalt an seinem lächerlichen Zwergstaate, trieb der unermüdliche Mann hinein in vage, allbereite Vielgeschäftigkeit und spielte nur zu oft die Rolle des ungerufenen Rathers, des ungebetenen Vermittlers. So schon jett, als er, um die Wende des Jahrhunderts, nach Wien ging und dem kaiserlichen Hofe einen Bund der Mindermächtigen als das Heil des Reiches predigte. Seiner Seele fehlte die große Leidenschaft, der Ehr= geiz, an entscheibender Stelle in einem wirklichen Staate Großes zu wirken; aber so wenig er baran bachte, das Stillleben des Kleinstaates gänzlich zu verlassen, Selbstgefälligkeit und wohlmeinender Pflichteifer reizten ihn doch fortwährend, aus der Ferne keck hinein zu reden in die großen Geschicke der Welt. In solcher schiefen Stellung erscheint der wackere Mann schonungslosem Urtheile oftmals als eine komische Person.

Das Gebot der Noth riß ihn aus diesem dilettantischen Treiben. Die deutsche Fürstenrevolution begann, das heilige Reich brach zusam= men. Es galt, dem Hause Nassau seinen Antheil zu sichern an dem großen Raubzuge der Erbfürsten wider die geistlichen Staaten. Gagern

ging mit unbeschränkter Vollmacht nach Paris. Selbst in dieser erniedrigenden Lage wußte er mindestens die äußere Haltung zu be-Er überließ es anderen deutschen Fürsten und Gesandten, wahren. mit dem Schooßhündchen Tallehrand's zu kosen, um sich die Gunst des Mächtigen zu sichern. Aber die kleinen Mittel der alten Di= plomatie verschmähte er nicht, nicht das glänzende Haus und das eifrige Spiel "als ein Mittel der Annäherung," nicht die geheimen Verhandlungen in der Dachstube des Straßburgers Matthieu, welcher damals die Geschicke unserer Fürsten entschied. Dort begründete sich auch die vielfach angefochtene Freundschaft des deutschen Ritters mit Ein feiner Kopf, ein tüchtiger Gelehrter, im Grunde des Herzens gutmüthig und ein stolzer Aristokrat, war der verschlagene Franzose dem Deutschen mehrfach verwandt. Fand sein gewissenloses Handeln an dem deutschen Freunde einen allzumilden Richter, die kurzsichtige Schlauheit seiner Staatskunst einen willigen Bewunderer, so lernte er dagegen Gagern schätzen, als selbst in den Tagen des Rheinbundes der deutsche Klein = Minister niemals zum Sklaven Frankreichs herabsank. So haben die Beiden manches Jahr, bald in der Rue du Bac zu Paris, balb in Warschau und Wien Gebanken ausgetauscht, große und kleine Pläne geschmiedet, und nur allzu oft sollte der Deutsche das arglose Werkzeug des fremden Ränkeschmieds werden. Sie blieben bis zu Tallehrand's Tode im Verkehr, und der Vielgewandte pflegte im Alter zu sagen, daß Niemand ihn so ganz verstanden habe wie Gagern. Die Früchte dieser Freundschaft reiften schnell. Gagern durfte sich rühmen, das Gesammtreich Nassau auf das Doppelte seines Umfanges gebracht zu haben. In welche seltsamen Widersprüche trieb doch die harte Zeit den milben Mann hinein! Er war ein Verehrer der consti= tutionellen Monarchie, und doch mußte er auch an den absolutistischen Gewaltstreichen der Epoche Theil nehmen. Stücke von Kurtrier waren an Nassau gefallen. Mit Widerstreben sah sich Gagern gezwungen, die landständische Verfassung dieser Lande zu beseitigen; gutmüthig erklärte er in derselben Verordnung, welche die Verfassung aufhob, die Regie= rung erkenne sehr wohl die Vorzüge "dieser durch legislativische Weisheit und durch die Erfahrung geprüften Verfassungsform." Sein Vater war des Reichs vom Adel und hatte noch auf dem Rastatter Congresse mit zähem Stolze die Ansprüche der oberrheinischen Reichsritterschaft Auf den Sohn war Vieles übergegangen von solcher Gevertreten. Wenn in späteren Tagen die Conservativen ber neuen Zeit sinnung.

allzu eifrig redeten von der Legitimität der angestammten Fürstenhäuser, dann braufte das reichsritterliche Blut auf und er rief: "ich kenne noch eine andere, bessere, Legitimität: die des deutschen Wahlkaiserthums und — meine eigene, die freilich nur in der Mitherrschaft in einem Dorfe bestand!" — Und doch schuf er jett — "durch seine plastische Hand, "wie Stein spottete — aus den Trümmern der alten Legitimistät einen neuen Kleinstaat. Noch mehr. Er war Patriot, und doch sörderte er im Eiser seiner dynastischen Ergebenheit, obwohl widerwillig, jene schmachvollen Verträge, welche die Linie Nassau-Dranien für den Verlust der Niederlande durch deutsche Ländersetzen entschädigten. So trieb man dem Verderben entgegen.

Das Jahr 1804 sah die Gewaltigen unseres Westens, auch den nassauischen Minister, zu Mainz ben Thron des neuen Imperators um= geben. Im folgenden Jahre war Gagern muthig genug, jede unmittel= bare Theilnahme am Kriege gegen Oesterreich zu verweigern. Aber als bald darauf Preußen um Nassaus Bundesgenossenschaft warb, gab man keine Antwort. Damit war Nassaus künftige Stellung gegeben. Zer= fallen mit den deutschen Großmächten, Rebellen gegen das Reich, wie sollten die Kleinen zaudern, wenn sie wählen mußten zwischen Rhein= bund und Vernichtung? Die Kunde kam, daß der Allgewaltige, nach= dem die geistlichen Fürstenthümer des heiligen Reichs fäcularisirt wa= ren, nunmehr die weltlichen Fürsten und Herren zu mediatisiren gedenke. Alsbald drängten sich die geängsteten Kleinfürsten um den Imperator, flehten ihn an, ihr Schirmherr zu werben oder gar die deutsche Kaiser= krone auf sein Haupt zu setzen. Auch Gagern eilte wieder nach Paris, und wie einige Jahre zuvor in der Mansarde Matthieu's, so mußte er jetzt in dem finsteren Hinterzimmer des blinden Pfeffel markten und bitten für sein Fürstenhaus. Zufall und Laune entschied Alles. Ein= mal warf Napoleon den Gedanken hin, Nassau zu mediatisiren. Der Minister des bedrohten Hauses vermittelte die Geldgeschäfte Talley= rand's mit den deutschen Fürsten. Durch solche unziemliche Beslissen= heit rettete Gagern das Dasein seiner Dynastie. Der Handel war für die deutsche Linie des Hauses Nassau um so schmählicher, da Napoleon gleichzeitig die holländische Linie Nassau=Oranien aus ihrem neuerworbenen beutschen Fürstenthume verjagte und die deut= schen Nassauer zwang, sich auf Kosten ihrer holländischen Verwandten zu vergrößern. Jede erbenkliche Demüthigung ward den beute= und gunstsuchenden deutschen Ministern bereitet; man erlaubte

ihnen nicht einmal, sich über die Rheinbundsacte gemeinsam zu be-Vom Spieltische hinweg rief Talleprand eines Abends seinen rathen. deutschen Freund, zeigte ihm die fertige Gründungsacte des Rheinbundes — und Gagern unterschrieb. Glänzend bewährte sich Tallehrand's Gunst: Nassau, ein neufürstliches Haus, erhielt die Herzogskrone und sogar den Vorsitz in dem Fürstenrathe des Rheinbundes. Da bestand er endlich, jener von Gagern ersehnte "Bund der Mindermächtigen!" Wie anders hatten ihn seine Träume gemalt! Und Gagern hat nie begriffen, daß ein solcher Bund der Kleinen in anderer Weise auf die Dauer nicht bestehen kann. Nichts thörichter, als jene wohlfeile Gesinnungstüchtigkeit, welche wegen dieser rheinbündischen Tage über Gagern rasch den Stab bricht. Stein freilich machte da= mals seinen großen Namen zuerst der Welt ruchbar durch jenen herrlichen Brtef an den Herzog von Nassau, worin er die Hoffnung aussprach, auch die Schützlinge Napoleon's würden bereinst, wie jetzt die Reichsritter, vernichtet werden, "und Gott gebe, daß ich dieß glückliche Ereigniß erlebe!" Doch Gagern war darum noch kein Verräther, weil er nicht vermochte, sich zu einer Großheit des Sinnes zu erheben, die von den Zeitgenossen kaum verstanden ward. Der treue Diener glaubte in der kritischen Lage seine Dienste seinem Fürsten nicht versagen zu dürfen; und konnte er ihm zur Selbstvernichtung rathen in einem Augenblicke, wo sie nur Deutschlands Feinden zu Gute kommen Wir Nachlebenden aber sollen, wenn wir beschämt die guten Namen Gagern und Reitenstein unter der Urkunde des Rheinbundes Iesen, die furchtbare Wahrheit begreifen, daß für die Ohnmacht unserer kleinen Staaten, sobald sie auswärtige Politik treiben, die Grundsätze ber Sittlichkeit nicht vorhanden sind.

Unwillig war er an das häßliche Werk gegangen und hatte jeden Lohn verschmäht. Doch kaum war der Bund gegründet, so begann. er auch mit allem Eiser seines leichten Blutes die Gunst der Lage auszubeuten. Die Schlacht von Iena hatte die kleinen Opnasten des Norbens zu Napoleon's Füßen geworfen. Ieht war der Augenblick, sich als Retter der Kleinen zu erweisen. Er eilte nach Polen in das französische Hauptquartier, und von Anhalt, von Lippe, von Reuß, Walzdeck und den Ernestinern kamen ihm Briefe oder Gesandte oder gar die Fürsten selbst, um Rettung flehend. Auch Friedrich August von Sachsen erschien, das leibhaftige Vild der versunkenen alten Zeit, groß geworden in der spanischen Etikette seines altväterischen Hoses, unfähig

zu begreifen, "wie man mit diesen Leuten leben solle." Gagern hatte Trost für jeden. Der romantische Reiz der erlauchten Namen und das menschliche Mitleid mit den armen Kleinen mußten seine föderalistische Ueberzeugung noch bestärken. Er schmeichelte Napoleon und Talleprand mit der feinen Frage, ob sie als Ebelleute aus altem Hause es über sich gewinnen könnten, Deutschlands hohen Abel zu verberben? Auch brängte die Stunde: Napoleon bedurfte neuer beutscher Truppen für den Winterfeldzug. Und zu Gagern's Glück ließ der gutmüthige La Besnardiere, der jetzt an Matthieu's und Pfeffel's Stelle Deutschlands Vertheilung besorgte, mit sich handeln. "Schenken Sie mir einige Ihrer Fürsten," meinte ber Franzose. "Nicht Einen! Il faut les avaler, und sollten Sie daran ersticken!" So gelang die rettende That, und jene Fürstenhäuser stammten ihren Bölkern wieder an — durch ein Mißverständniß, wie wir jetzt aus den Memoiren des Grafen Senfft wissen. Napoleon sagte später zornig, über Lippe, Reuß und Waldeck sei er getäuscht worden; hätte er gewußt, wie es mit ihnen stände, so würden diese Staaten nicht mehr bestehen. der That, ein eigenthümliches Zeugniß für Gagern's diplomatische Feinheit. In eigner Sache hatte ber nassauische Minister, wenn wir seiner Versicherung trauen dürfen, Bestechung verschmäht. Zum Besten anderer Opnastien scheute er, jetzt wie vordem in Paris, auch vor diesem Mittel nicht zurück und half sich mit dem leidigen Troste, daß er blos bezahlt, doch nie gehandelt habe. Ueber diesen deut= schen Händeln verging der Winter. Gagern war glücklich, daß bas Unrecht der Theilung Polens durch die Gründung des Groß= herzogthums Warschau gesühnt sei, er schwärmte für das ritterliche Polen und seine schönen Frauen, und sein scharfer Blick erkannte sofort in dem Tage von Ehlau den Wendepunkt des Napoleonischen Glücks. Eine kurze Zeit trug er sich wohl mit dem Gedanken, Napoleon für den Plan eines karolingischen, wesentlich beutschen, Reiches zu gewinnen, und noch im Jahre 1808 widmete er dem Kaiser, "dem großen Bölkerhaupte meiner Zeit," den ersten Theil seiner Sittengeschichte, allerdings mit dem für einen Rheinbundsminister seltsamen Aber das Gefühl der tiefen Motto: virtus et in hoste laudanda. Unsittlichkeit der rheinbündischen Dinge lastete von Tag zu Tag quälender auf ihm. Stein ward geächtet, sein Besitzthum eingezogen, und nur mit Mühe gelang es dem wohlwollenden nassauischen Minister, der bei solchem Werke helfen mußte, die bittere Noth abzuwenden von der Familie des Patrioten. Als endlich das Edict von Trianon (1811) alle auf dem linken Rheinufer Geborene, für französsische Unterthanen erklärte, so ergriff er gern diesen Vorwand und versließ den nassauischen Dienst, um in Wien als ein freier Wann für die Befreiung des Landes zu arbeiten.

Es war ihm heiliger Ernst mit dieser Arbeit. Nur lag in seinem gutartigen Wesen keine Spur von jenem dämonischen, vernichtenben Franzosenhasse, dessen die Leiter der Bewegung bedurften, um den langen Schlaf zu enden. Ueberhaupt war unter den Männern der Kleinstaaten eine solche grimmige verzehrende Erbitterung nicht möglich, wie in dem freventlich mißhandelten Preußen. Unsere reinsten Kräfte wirkten damals, daß die Nation wieder lerne, an sich selbst und ihre Größe zu glauben. Unter ihnen auch Gagern, als er in Wien seine "Nationalgeschichte der Deutschen" begann, kein wissenschaftliches Werk natürlich, aber eine beredte, feurige Schilderung der germanischen Vorzeit und — eine Verherrlichung des "echten Germanismus." "Der Mann wollte noch etwas mehr als ein Buch schreiben," urtheilte Goethe, und der Erfolg des Werkes rechtfertigte die Meinung. auch diesmal verleugnet sich nicht der Jünger der Humanität. Daffelbe Buch, das die Nation für den Entscheidungskampf entflammen soll, preist als das Ideal des Staatsmannes — Probus, den milden Sieger, der den bezwungenen Völkern das Glück der Reben bringt. — Es war die Zeit, da die Edelsten und Kühnsten das finstere Handwerk des Verschwörers trieben, da ein Stein mit chemischer Tinte schrieb und Pläne entwarf, die Truppen des Rheinbundes in Masse zum Eidbruche zu Die Katastrophe von Moskau brach herein. auch Gagern in die geheimen Entwürfe der Patrioten eingeweiht. Erzherzog Johann hegte mit Hormahr und anderen Häuptern des Gebirgsfrieges von 1809 die Absicht, das Einzige zu beginnen, was noch retten konnte, den Volkskrieg zu entzünden in den Bergländern von Throl bis Dalmatien. Gagern, der schon während der Revolutionskriege am Rheine bei den kleinen Höfen das Aufgebot des Landsturms empfohlen hatte, nahm Theil an der Verschwörung. treu seinem alten Glauben, daß man die kleinen Ohnastien um jeden Preis erhalten müsse, hoffte er auch jetzt noch zu vermitteln zwischen der drohenden Volkserhebung und den Interessen der Höfe. Er hatte Verbindungen in München und meinte sehr richtig, Baiern werbe gegen volle Entschädigung auf Throl verzichten. Noch weit minder

als Gagern selber war das Wiener Cabinet gesonnen, die rheinbündis schen Höfe durch eine hochbegeisterte Volkserhebung zu zermalmen. "Dem siegreichen Feinde stopfe ich mit einer Provinz den Mund; aber das Volk bewaffnen, heißt den Thron untergraben "- diesem alten Worte Cobenzl's war das Haus Habsburg nur ein einziges Mal, im Jahre 1809, während der kurzen Monde der Verwaltung Stadion's, untreu geworden. Unter Metternich stand die überlieferte Hauspolitik wieder hoch in Ehren. Kaum erhielt der Hof durch einen Verräther Kunde von dem Plane der Volkserhebung, so ward das alte Mißtrauen des Kaisers gegen den Ehrgeiz seiner Brüder geweckt. Die ein= heimischen Verschworenen verschwanden in Festungen, Erzherzog Johann in den stehrischen Bergen. Gagern ward des Landes verwiesen, aber Metternich bat ihn (März 1813), in das Hauptquartier der Verbün= beten zu gehen und Oesterreichs nahen Uebertritt insgeheim anzukün= digen. In diesem Gespräche enthüllte ber Staatskanzler die geheimste Unwahrheit der habsburgischen Staatskunst: die persönliche Bekämpfung Napoleon's sei die Aufgabe, nicht der phantastische Gedanke der Wiedererwerbung des linken Rheinufers. Und sein Zuhörer bewunderte die Klugheit des Fürsten und erkannte "sein deutsches Herz und Gemüth!" Auch als später die Folgen dieser Politik der kleinen Menschen und der kleinen Mittel sich offenbarten, als mit dem Eintritt Desterreichs in die Allianz der Volkskrieg zusammenschrumpfte zu einem Kriege der Cabinette, als Oesterreich in den Verträgen von Ried und Fulda die Souveränität der Rheinbundskönige anerkannte und somit jede Aussicht auf eine ernsthafte Neugestaltung der deutschen Verfassung abschnitt, da murrte der treue Anhänger des alten Reiches wohl über "so leere, zweibeutige Verträge," aber sein Vertrauen auf den Wiener Meister blieb unerschüttert. Nach dem Frieden fragte ihn Kaiser Franz mit jener zweifellosen Selbstgefälligkeit, welche ben vollenbeten Des= poten bezeichnet: "Schaun's, bin ich nicht viel gescheibter gewesen als Sie? Hab' ich nicht in Ordnung gethan, was Sie in Unordnung thun wollen?" — und Gagern war so unverzeihlich gutmüthig, diese Zurechtweisung ganz gerecht zu finden.

So voll Vertrauen auf Desterreichs edle Absichten, überdies mit dem glücklichen Bewußtsein, daß er zu Wien die Heirath des Erzherzogs Karl mit einer nassauischen Prinzessin vorbereitet — wandte sich Sagern nach Breslau. Er sah es vor Augen, das Erwachen jener einzigen Tage, er sah dies Volk hingeben "Gold für Eisen," er sah

die endlosen Züge der Freiwilligen, die einen Volkskrieg ohne Gleichen Aber den ein zweideutiges Gespräch Metternich's von verfündeten. Oesterreichs Treue überzeugte, er blieb Angesichts solcher Erscheinungen störrisch bei dem alten Mißtrauen gegen die preußische Habsucht! Schon auf seiner Reise hatten sich wiederum zitternde Kleinfürsten an den alten bewährten Retter gewendet; der Erbprinz von Oranien, der Prätendent der Niederlande, bedurfte der erprobten Dienste des treuen nassauischen Staatsmannes. Gagern trat als Vertreter dieses Fürsten und des entthronten Kurfürsten von Hessen in den provisorischen deutschen Verwaltungsrath unter Stein's Befehle. Einsam stand die= ser gewaltige Mensch unter den Genossen, der, hohen Sinnes, die Einheit als das große Ziel des Kampfes erblickte — "und ist sie nicht möglich, eine Vermittlung, einen Uebergang." Hatte Gagern sich geschmeichelt, "seine Hochachtung im Sturme zu erobern," so stand er bald rathlos vor "dem heißen Kopfe und exasperirten Gemüthe" des großen Mannes. Wir wissen heute: war die Hitze dieses Kopfes und die Erbitterung dieses Gemüthes nur um einen Grad geringer, so endete der deutsche Krieg am rechten Ufer des Rheines "mit einem Possen= spiele." Es war nicht wohlgethan, wenn Gagern jetzt versuchte, seinem Chef "Wasser in den Wein zu gießen," und Stein gab keine Antwort, als der Dienstwillige sich erbot, der Melanchthon dieses Luther zu werden. Aber wie hoch auch Stein emporragte über seine Umgebungen, so war es gerade für einen Vertreter "rein-deutscher" Staaten sehr wohl möglich, einen heilsamen Einfluß auf Stein zu üben. ·Rußland gefaßter Plan, die Fürsten des Rheinbundes als betitelte Sklaven und Untervögte des Eroberers zu behandeln, erwies sich schon jett als unausführbar, weil die Verbündeten selbst vor solcher Rühn= heit zurückschraken und mehr noch, weil die Bölker damals noch fest an ihren Ohnaftien hingen und nirgends wagten, sich wider den Willen des Fürstenhauses für Deutschland zu erheben. Wenn Gagern in diesem Falle die wirkliche Lage richtiger beurtheilte als Stein, so begegneten sich Beide in der klaren Einsicht, man müsse schon jetzt für Deutschlands künftige Verfassung bindende Verträge schließen. wichtigsten aber war, dem Einzigen entgegenzuwirken, was sich Stein in dieser Zeit vorwerfen läßt und von Gagern richtig durchschaut wurde, — seinem allzugroßen Vertrauen auf Rußland. Wenigstens versuchen konnte der "rein-deutsche" Minister, für die eroberten kleinen Staaten zu erreichen, was in Altpreußen durch die Schön und Auerswald bereits erreicht war — die Verwaltung des Landes durch ausschließlich beutsche Behörden. Statt dessen begann er wieder mit kleinen dhnasstischen Bestrebungen. Gagern erwirkte den Beschluß, daß der Kursfürst von Hessen sofort in sein Land zurückgeführt werden sollte. Also geschah es, daß Kurhessen, Dank dem unverbesserlichen Geize seines Fürsten, keinen Antheil nahm an dem Freiheitskriege, und Stein über den zurückgekehrten Herrscher in die grimmigen Worte ausbrach: "geben Sie mir Kanonen, mit Vernunftgründen ist bei dem nichts anzussangen!" Zu Gagern's Glück rief ihn, bevor der offene Bruch mit Stein sich entschied, der Erbprinz von Oranien zu sich nach England.

Damit erschloß sich ihm endlich ein größerer Wirkungskreis, aber leider nicht auf dem Boden eines wirklichen, sondern in dem luftigen Bereiche eines erst zu bilbenden Staates. Und phantastisch genug waren die Ideen, die damals in seinem regsamen Geiste entstanden. "Nassau-Oranien! Je maintiendray" — ber historischen Poesie dieser Klänge vermochte er nicht zu widerstehen. Dieses Haus, dessen deutscher Zweig längst in Nichtigkeit versunken war, während der hol= ländische längst aufgehört hatte deutsch zu sein, erschien ihm jetzt als der geborene Träger der "Politik der rechten Mitte" in Deutschland und in Europa! Die Zustimmung, die er bei Stein vergeblich ge= sucht, fand er jetzt bei dem Grafen Münster, der sich in ähnlichen Spielen einer traumhaften Welfenpolitik gefiel. Während Stein alle dynastischen Ränke in solcher Zeit verächtlich als Streitigkeiten der Montecchi und Capuletti verdammte, begegneten sich in den Tagen, da Napoleon's Herrschaft ins Wanken kam, sämmtliche Staatsweise unserer Kleinstaaten in dem einen Gedanken: nicht von Preußen bürfe Deutschlands Rettung kommen. Daneben trug sich ein jeder mit der Hoffnung, von seinem Fürstenhause werde die Befreiung Europa's ausgehen. So hoffte der Sachse Senfft, Deutschland werde befreit werden durch — die Polen, da ja das Haus Wettin in Warschau regierte oder vielmehr regiert wurde. Vor Gagern's leichterregter Seele stiegen sinnbethörend die Helbengestalten bes schweigsamen und des dritten Wilhelm von Oranien empor, und Münster träumte von der Herrlichkeit Heinrichs des Löwen. Während Stein auf den Staat Preußen und bessen soeben herrlich bewährte Lebenskraft seine Hoffnungen gründete, bauten die beiden ministeriunculi (wie Stein in grobem Zorne zu sagen pflegte), weil sie nie in der Zucht eines

wirklichen Staates gelebt hatten, auf die Wunderkräfte zweier fürst= licher Häuser, die ihrer alten Größe seit langem untreu geworden. Bei Münster trat dazu ein neidischer Preußenhaß, der Gagern's ängstliches Mißtrauen weit überbot. Der welfische Staatsmann gebachte — in dem Jahre der Schlachten von Dennewitz und Großbeeren! — Altpreußen den Russen zu geben und Preußen auf das Land zwischen Weichsel und Elbe einzuschränken. Als Preußen sich erhob, um in blutiger Arbeit die vor sechs Jahren wirklich erlittene Mißhandlung zu rächen, da polterte er wider die preußische Habgier. Dafür meinte er die Stunde gekommen, das den Welfen vor sechs Jahrhunderten (1180) angeblich widerfahrene Unrecht zu fühnen! Vor solchen Ausbrüchen bösartigen Hasses bewahrte Gagern schon sein billiger Sinn. Aber als er im Sommer 1813 in England und Schweden in oranischen Geschäften umherreiste und mit Münster deutsche Projecte austauschte, mahnte er doch dringend: kein russischer Bund, aber auch kein preußischer! Darum sollte der deutsche Berwaltungsrath in Hannover seinen Sitz nehmen — in demselben Hannover, dessen Leistungen für den deutschen Krieg auch den geringsten Anforderungen nicht entfernt entsprachen. Preußen könne je nach Um= ständen eintreten oder draußen bleiben; dagegen sei es wünschenswerth, den Wirkungskreis des Verwaltungsrathes auf die Schweiz und die Niederlande auszudehnen! — In London überredete Gagern auch den Herzog von Braunschweig mit großer Mühe, daß er sich an Hannover, nicht an die unter preußischem Einflusse stehende deutsche Centralverwaltung anschließe. Die Projecte der beiden Staatsmänner erweisen sich schon deshalb als verkehrt, weil beide von groben thatfächlichen Irrthümern ausgingen. Gagern nämlich gefiel sich in bem vertrauensseligen Wahne, kein deutscher Fürst habe den Rheinbund wirklich gewollt, man denke in München ebenso gut deutsch als in Münster aber ahnte nicht die gewaltigen sittlichen Berlin u. s. f. Bande, womit ein ruhmreicher Staat seine Glieder umschlingt; war bitterlich enttäuscht, als das Volk aufstand für "den preußischen Prügel und Ladestock" und nirgends die Sehnsucht sich regte nach der "welfischen Freiheit." — Gern wenden wir den Blick von diesem klei= nen Treiben in großer Zeit und freuen uns, ben tüchtigen Patrioten wieder zu erkennen in der Schrift "Berichtigung einiger politischer Ibeen." In dem Augenblicke, da man im Hauptquartiere der Berbündeten ernstlich baran bachte, am Rheine stehen zu bleiben, forberte

er muthig die avulsa imporii, Elsaß und Lothringen, zurück; das sei der Weg für Oesterreich zur Kaiserkrone, für Preußen zu unbeneideter Vergrößerung.

Gegen Ende des Jahres sandte ihn sein Souverän in das wieder= gewonnene oranische Land Dillenburg. Dort leitete Gagern ein Jahr lang die Verwaltung, wirkte redlich für die Heeresrüstungen und erfuhr schon jett, wie die Oranier die "Politik der rechten Mitte" verstanden. Im November erhob sich das holländische Volk und rief das oranische Haus zurück; im Laufe des Winters wurden die Festungen des Landes vornehmlich durch preußische Waffen den Franzosen entrissen. Der Erb= prinz erlangte von der begeisterten Nation die Souveränität in den Niederlanden — also mehr, als sein Haus je besessen hatte — und bennoch forderte er, der für die Befreiung der Welt durchaus nichts gethan, mit maßloser Begehrlichkeit noch außerdem die für die verlorenen Niederlande vormals empfangenen deutschen Entschädigungslande die Sache und den Preis, wie Gagern ihm mahnend vorstellte. Oranier hoffte, die Niederlande durch deutsche Gebiete am Niederrhein also zu vergrößern, daß die Länder der deutschen und der holländischen Nassauer eine zusammenhängende Masse — ein Groß=Nassau von Bieberich bis zum Texel — bilbeten. Doch beirrten solche Erfahrun= gen den deutschen Staatsmann keineswegs in seiner bynastischen Ge= sinnung.

Erfüllt von ausschweifenden oranischen Entwürfen kam er auf den Wiener Congreß als Gesandter des Erbprinzen und des Gesammthauses In Wien rühmte man bald sein gastfreies Haus, den Koch aus Very's Schule und die edlen Nassauer Weine. Zu Deutschlands Unheil traf er hier seinen alten Freund Talleprand, der jetzt mit eiser= ner Stirn unter dem Banner der Lilien dieselben Pläne französischen Ehrgeizes verfolgte, welche er vordem unter dem kaiserlichen Adler betrieben hatte. Arglos trat Gagern abermals mit dem argen Feinde unseres Volkes in vertrauliche Verbindung. Den zweiten Gefandten Frankreichs, Emmerich Dalberg, einen deutschen Ueberläufer, dem alle Deutschen mit herber Misachtung begegneten, nahm er gutmüthig unter seinen Schutz; er verwunderte sich, was man denn an dem witigen, unterhaltenden Manne zu tadeln finde. Nach allen Seiten hin knüpfte er Verbindungen an und begann eine unermüdliche Thätigkeit. Boben für die oranischen Hoffnungen war der günstigste. Da Dester= reich sich entschieden weigerte, die Herrschaft in Belgien wieder anzu-

treten, so hatten sich die Mächte schon während des Winterfeldzuges in Frankreich dahin verständigt, die hergestellten Niederlande durch Belgien und einen großen Theil des linken Rheinufers (das Roer-Departement mit Cöln und Aachen) zu vergrößern. England war der große Gönner des neuen Staates, denn die Kolonien Hollands waren in seiner Hand; auch die Flotte, welche im Antwerpener Hafen durch überwiegend deutsche Truppen erbeutet worden, war nach England abgeführt; und das Cabinet von St. James durfte nur dann hoffen, diese reiche Beute zu behalten, wenn man die Niederlande auf dem Continente entschädigte. Man gefiel sich zu London in der, von den Oraniern schlau genährten, Hoffnung, Belgiens Industrie und den Hafen von Antwerpen durch solche gehäufte Wohlthaten der englischen Handelspolitik dienstbar zu machen. Auch trug man sich eine Zeit lang mit dem Gedanken, den Prinzen von Oranien mit der Erbin des englischen Thrones, der Prinzessin Charlotte, zu vermählen. Welch eine Gelegenheit für Gagern, die luftigsten Pläne zu spinnen! Schien sie nicht wiederzukehren, die Zeit, da der dritte oranische Wilhelm England und Niederland und mit ihnen den Welttheil lenkte? Ward nicht durch den Bund der beiden Seemächte eine schon von Blackstone gepriesene "Urund Fundamentalidee der englischen Verfassung" erneuert? — Die anderen Mächte huldigten wieder dem schwächlichen Gedanken der alten Barrierenpolitik. Mit einigem Scheine ließ sich beweisen, daß man im Norden an einer ähnlichen strategisch wichtigen Stelle ein ähnliches neutrales Bollwerk zwischen Deutschland und Frankreich einschieben musse, wie im Süden die ebenfalls vielsprachige und confessionell gespaltene Schweiz. So wurden die Niederlande das "Schooßkind der Mächte," das sie nach Metternich's Geständniß "mit wahrer Affenliebe" großzogen. Gagern verschloß sich nicht der Einsicht, daß diese Barrierenpolitik lediglich hervorgerufen werde "durch die Ueberlegenheit der französischen Einheit über die deutsche Bielheit." endgiltig zu lösen, indem man der französischen Einheit eine deutsche Einheit gegenüberstellte — dieser Gedanke war damals unausführbar und hätte an Gagern, dem Verehrer der Aleinstaaterei, einen Gegner Einen andern Weg schlug bald nach dem Frieden Alexander Everett vor, der als Gesandter der Vereinigten Staaten im Haag die innere Schwäche des neuen Staats scharf durchschaute. Wollte man Deutschland wirklich vor Frankreich schützen, meinte der Amerikaner mit dem sichern Menschenverstande seines Volks, so mußte man Preußen

die Herrschaft über ganz Nord-Deutschland einräumen. Auch dies war auf dem Wiener Congresse unmöglich, nachdem Preußen bereits in die Wiederherstellung und Vergrößerung von Hannover und Kurhessen ge-willigt hatte. Und Gagern am wenigsten hätte diesen Gedanken gebilligt: bei der "politischen Exaltation des preußischen Volkes" schien es ihm eine schwere Gesahr für den Frieden der Welt, wenn die kriegerischen Staaten Frankreich und Preußen an einander grenzten. Dies zu verhindern durch einen dazwischen geschobenen friedsertigen Staat galt ihm als "die wohlthätigste und weiseste Maßregel des Congresses."

So gar einfach, wie die Tagespolitiker heute meinen, lag die niederländische Frage freilich nicht; eine Lösung berselben nach dem Grundsatze der Nationalität war und ist unmöglich, denn drei, nicht zwei Stämme wohnen dort zusammen: Holländer, Wallonen und die von diesen durch das Blut, von jenen durch Religion und Gesittung getrennten Flaminger. Doch eben diesen unversöhnlichen Gegensatz ber belgischen und holländischen Geschichte übersah Gagern gänzlich — mit jenem leichtblütigen Eifer, der ihm eigen war, sobald einmal ein Plan sich seines lebhaften Hirns bemächtigt hatte. Kecklich leugnete er, daß jemals Haß bestanden habe zwischen beiden Ländern. Sogar die Thei= lung des Reiches Karls des Großen mußte ihm als ein Beweis dienen für die Nothwendigkeit eines Deutschland und Frankreich trennenden Awischenreichs. Ueber solchen historischen Phantasien überhörte er den lauten Widerspruch des französischen, des belgischen und des holländi= schen Volkes. Auch in Deutschland fehlte es nicht an tadelnden Stim-Wiederholt warnte der Rheinische Mercur, und ein bewährter Kenner der niederdeutschen Dinge, Ludwig v. Vincke, urtheilte kurzab: bie Belgier werden sich nie gutwillig dem neuen Reiche fügen! wahrhaftig, auch die Holländer wußten sehr wohl, warum sie die Vergrößerungspläne der Oranier nur widerwillig dulbeten. Die Republik der Niederlande war eine Großmacht gewesen, so lange die Landpolitik ber Oranier durch die Seemacht von Holland unterstützt ward; sie war ausgeschieden aus der Reihe der selbständigen Mächte, seit ihre Flotte verfiel und der Staat allein geschützt ward durch die Barriere der Land= Jetzt vollends, da die Flotte geraubt und der größte Theil der Kolonien verloren war, lag der Staat gelähmt danieder und konnte nicht hoffen, eine widerstrebende Provinz zu bändigen.

Theilte Gagern diese Täuschungen mit den meisten seiner Ge=

nossen, so trifft dagegen ihn allein der harte Vorwurf, den Stein ihm zurief: "vergessen Sie über dem Batavisiren das Germanisiren nicht." Getreu der phantastischen Grille vom echten Germanismus sah er in den Niederlanden zwar nicht den "Bundesgenossen", aber den "Butdesverwandten", der in die "Gesammtmacht", aber nicht in die inneren Verhältnisse Deutschlands eintreten müsse. Er hoffte von Hollands Seemacht eine starke maritime Stellung für Deutschland, er meinte Holland berufen, unsere Kleinstaaten um sich zu versammeln, sie zu schützen gegen die deutschen Großmächte. Dies alles sollte sich erreichen lassen, ohne daß die Niederlande in den deutschen Bund einträten; denn natürlich die Holländer und das Haus Oranien widerstrebten dem hartnäckig, und Gagern selber gesteht: "mir schien weder bas alte Reich so liebenswürdig und achtbar, noch die neuen Machinationen so einladend, daß den Niederlanden, besonders dem holländis schen Theile, damit ein besonderer Dienst und Gefallen gethan würde." Wie aber konnte trothem das neue Königreich Einfluß auf Deutschland ausüben? In seiner Verlegenheit verfiel Gagern auf einen höchst außerordentlichen Ausweg: er "opinirte weder für die gänzliche Verbindung noch für die gänzliche Sonderung." Lag nicht "das Beispiel Dänemarks" so nahe, das nur mit einem Theile seiner Länder dem Bunde angehörte? Nun hatte der gewandte oranische Unterhändler soeben das Großherzogthum Luxemburg sehr vortheilhaft eingetauscht gegen die "urnassauischen Lande" Dillenburg-Siegen; jetzt sorgte er rüstig, daß Luxemburg wirklich in den Bund eintrat. Er handelte damit den Absichten seines Fürsten zuwider und tröstete den Oranier durch die Nothlüge: "on a insisté et j'ai laissé faire." Mit hoher Befriedigung beschaute er das Vollbrachte: "die wesentlichen Zwecke des Bundes, des Zusammenseins, der Verpflichtung zur Vertheidigung von Luxemburg, des Austausches der Ideen und Ansichten, der Mitwissenschaft, des Einflusses und der Beredung wurden dadurch fast ebenso vollständig er-Er beklagte als einen "immensen Fehler," daß nicht auch die Schweiz in ein ähnliches Zwitterverhältniß zum deutschen Bunde gebracht wurde. Nach Jahren noch tröstete er die deutschen Unzufriedenen: Alles, was Deutschland an die Fremden verloren habe, werbe reichlich ersett durch die segensreiche Verbindung Hannovers mit England, Holsteins mit Dänemark, Luxemburgs mit ben Nieberlanden! — Sicherlich, der Eintritt des gesammten belgisch=niederländischen Staats in den deutschen Bund konnte beiden Theilen nur zum Unsegen gereichen, nur

eine neue Unwahrheit in das deutsche Bundesrecht einfügen. Aber nicht minder unselig war jene halbe Verbindung, welche Gagern bewirkte. Nicht umsonst, leider, hatte der wohlwollende Mann in Talleprand's Schule das frivole Markten um Land und Leute gelernt: nach dem Willen der verhandelten Bölker zu fragen, kam ihm nicht in den Sinn. Daß Holland seit zweihundert Jahren sich vollständig und mit hellem Bewußtsein dem deutschen Wesen entfremdet hatte, wollte er nicht be-Er ließ den geliebtesten und begabtesten seiner Söhne in hol= ländische Dienste treten, ohne zu ahnen, daß er ihn in die Fremde schickte. Alles Ernstes wähnte er als ein guter Deutscher zu handeln, wenn er ein Stück nach dem andern vom deutschen Reiche, sogar preußisch Geldern für den Fremden verlangte. Und regte sich ihm ja einmal die Frage: ob er nicht leichtsinnig eine Verbindung als bereits vorhanden annehme, welche vielleicht in ferner Zukunft der beutsche Staat, wenn er besteht, wieder wird schließen kömmen? — dann tröstete er sich: "die Hauptsache liegt nicht in solchen Distinctionen, son= vern daß es treu und fest gemeint sei und so nach der Gestaltung gemeint sein müsse." So stellte ein Staatsmann bie ernsteste Machtfrage auf den guten Willen der Oranier, deren schlechten Willen gegen Deutschland er täglich vor Augen sah. Ihnen zu Liebe bot der leiden= schaftliche Beschützer der Kleinstaaten sogar die Hand zur Mediatisirung des Fürstenthums Bouillon — denn', der kleine Staat dort taugte nichts." Dabei beherrschte ihn wieder die Angst vor Preußens Hab= fucht — vor jener preußischen Habsucht, welche in den jüngsten zwanzig Jahren das Haus Dranien zweimal gerettet und öfter noch bis zum Uebermaße beschützt und gefördert hatte. Darum that er im Bunde mit Hannover sein Bestes, um Holland von einer "erschreckenden" Nachbarschaft zu befreien und Preußen fern zu halten von der Maas, vom linken Rheinufer und von der Nordseeküste, die doch allein durch Preußen für Deutschland gesichert werden kann. Den Umtrieben Gagern's vankt Deutschland, daß unser Rheinland gegen Holland eine schlechthin lächerliche Grenze hat und von der Wasserstraße der Maas abge= schnitten ist.

Widersetzte sich Gagern schon jenen Gebietserweiterungen Preußens, welche zu Deutschlands Sicherung unumgänglich nöthig waren, so kam vollends ein heiliger Eifer über ihn, als über Preußens Ansprüche auf Sachsen verhandelt ward. Schon einmal sahen wir den Allbereiten für das Haus Wettin wirken; der friedfertige alte Friedrich August

blieb dem humanen nassauischen Staatsmanne immerdar eine hochehrwürdige Erscheinung. Gänzlich unberufen, ja fogar gegen Willen und Interesse seines Souverans, mischte sich der geschäftige Mann in den Handel, dem er meinte die heiligsten Grundsätze des Rechts bedroht. Und sicherlich war auch sein Rechtsgefühl mit im Spiele, wenn er Castlereagh beschwor, den Umsturz eines legitimen Thrones zu hindern. Aber predigte er wirklich Rechtsgrundsätze, wenn er den österreichischen Staatsmännern versicherte, jener kaiserliche Minister verdiene das Schaffot, der nach den Erfahrungen des siebenjährigen Arieges Preußen zu den Pässen des Erzgebirges vordringen lasse? Vor wenig Monden noch, als Preußens Fahnen auf dem Montmartre wehten, hatte der Welttheil einmüthig gestanden, daß Preußen das Größte gethan für die Befreiung Europas, und Niemand wagte laut zu widersprechen, als der Dichter sang: "Tapfre Preußen, tapfre Preußen, Helbenmänner, seib gegrüßt! Beste Deutsche sollt ihr heißen, wenn der neue Bund sich schließt!" Seitdem schien die Welt verwandelt. Dieselben Rheinbundsfönige, die vor kurzem flehentlich um Aufnahme in die große Allianz gebeten hatten, wagten jest die offenkundigen Thatsachen der jüngsten Bergangenheit zu leugnen, sie schilderten Preußen als eine Macht, die "erst kürzlich das Mitleid der Alliirten angefleht habe," sie stellten diesen Staat bar als den Störenfried Europas, weil er das in dem gerechteften der Kriege eroberte Sachsen behaupten wollte. Talleprand ergriff die willkommene Gelegenheit, um den verlorenen Einfluß Frankreichs auf Deutschlands Geschicke wiederzuerlangen. Er nannte Frankreich ben geborenen Beschützer der mindermächtigen deutschen Staaten — jener Staaten, welche von Thiers als "so sanfte, so angenehme, so freundschaftliche Nachbarn Frankreichs" belobt werden — bas will sagen: er versichte, den Rheinbund in modernerer Form herzustellen. sich selber vordem als den Henker des alten Europa bezeichnet hatte, erfand jett das Zauberwort "Legitimität" und predigte salbungsvoll wider die Zertheilung der Völker. Alle geheimen Anhänger des Bonapartismus sammelten sich unter seinen Fahnen. "Zum ersten Male, seit die Welt steht, predigen die Franzosen Principien und man hört sie nicht!" — klagte der badische Minister Hacke. Auch Gagern hielt treulich zu dem alten Freunde.

Es war doch eine gar zweideutige Gesellschaft, welche den wackeren Mann jetzt aufnahm. Denn wahrlich, wenn die Persönlichkeiten der streitenden Parteien allein den Ausschlag geben könnten, dam wäre die

fächsische Frage eben so leicht zu entscheiden, wie sie in Wahrheit schwer zu beurtheilen ist. Mit Talleprand zusammen wirkten Prinz Anton von Sachsen, der die gemüthliche Theilnahme seines Schwagers, des Kaisers Franz, für Friedrich August zu erregen versuchte, und der sächsische Gesandte Schulenburg, der alles Ernstes die Vernichtung Preußens verlangte. Auch Münster meinte, ber Staat, ber Hannover gerettet hatte, muffe zerstört werden; er jubelte: "Wir spielen eine partie en trois; ist der Feind geschlagen, geht es gegen den Freund." Vor Allen hatte Gagern seine Freude an dem bairischen Marschall Wrede, der in pol= ternden Drohungen das Aeußerste leistete und mit dem Säbel klirrend sich vermaß, das preußische Heer zu schlagen. Schnell hatte Desterreich erkannt, der Augenblick sei gekommen, sein an Preußen verpfändetes Wort zu brechen. Lord Caftlereagh ward durch Münster's und Gagern's Belehrungen für die Sache ber Feinde Preußens gewonnen. So schloß benn am 3. Januar 1815 Kaiser Franz mit England und Frankreich bas berufene geheime Bündniß wider die Gäste seines Hauses, die Herrscher von Preußen und Rußland. Gagern eilte, für die Nieder= lande dem Bunde beizutreten. Die schlechtesten Mittel wurden von seinen Genossen in Bewegung gesetzt. In München bruckte man gefälschte Actenstücke, welche Preußens gefährliche Pläne enthüllen sollten, und wer ein Ohr hatte, mußte aus den wüthenden Schimpfreden der bairischen Blätter gegen Preußen die wohlbekannten Laute des Bona= partismus heraushören. Das alles beirrte den Helden der Aleinstaate= rei nicht. Aus reiner Begeisterung für Deutschlands Recht und Ehre bot er die Hand dazu, daß die französischen Heere abermals in Deutschland einfallen sollten!

Die großen Mächte, welche die Verantwortung eines Arieges selbst zu tragen hatten, stießen endlich die kleinen bilettantischen Politiket zur Seite. England zuerst erkannte, daß der Arieg allein dem französischen Interesse zu Gute kommen konnte. Auch dem milden Gagern ward bei der drohenden Ariegsgefahr unheimlich zu Muthe: er dachte nach seiner Weise wieder an eine Vermittelung. Zuletzt einigte man sich — wie in den meisten Fragen, welche den Congreß beschäftigten — über ein jammervolles Compromiß. Die Wittelmäßigkeit triumphirte: anstatt der harten Züchtigung eines bonapartistischen deutschen Fürsten beschloß man ein schweres Unrecht gegen ein deutschen Land. Gagern klagte bitter, doch er trug selbst einen guten Theil der Schuld; ja nach seiner sanguinischen Art tröstete er sogar die murrenden Preußen: ihr erhaltet

ja doch ein Stück des Landes! Immerhin war er von den Widersachern Preußens einer der redlichsten, freilich auch der unklarsten einer. Denn vergeblich fragen wir: wo sollte benn nach Gagern's Meinung Preußen das Verlorene wiedergewinnen? Daß Preußen sein Franken, sein Ostfriesland und Hildesheim nicht zurückfordern dürfe, verstand sich dem Freunde der Kleinstaaten von selbst. Am Rhein wie in Sachsen schien ihm Preußens Macht gefährlich. Hielt er wirklich für heilsam, daß Preußen sich mit den unseligen polnischen Landen wieder belaste? Ober meinte er wirklich, ber Staat, der uns gerettet, solle aus einem siegreichen Kampfe kleiner hervorgehen, denn zuvor? Schien es ihm heilsam, daß, wie es in der That geschah, Preußen mit dem schwierigen Amte des Grenzhüters am Rheine betraut ward, ohne daß man diesem Staate die nöthigen Mittel dazu gewährte? Eine sichere Antwort ist nicht möglich, und wir denken nicht Gagern allein diese Verworrenheit Die Schärfe der deutschen Stammesgegensätze wurde vorzuwerfen. damals von aller Welt maßlos überschätzt — auch von Preußens Staatsmännern, wenn sie Sachsen nur durch eine Personalunion mit Preußen zu verbinden dachten. Und Gagern hat die Attractionskraft des preußischen Staates auch später nie begriffen; als ein rechter Sohn des achtzehnten Jahrhunderts blieb er blind für die Verschmelzung unserer Volkstheile, die sich vor unsern Augen so stätig und sicher vollzieht. Noch im Jahre 1826 konnte er meinen, der erste deutsche Nationalkrieg müsse, um des guten Gewissens willen, mit der Wiederherstellung Sachsens beginnen! Bon ben Grundfätzen der beutschen Politik, welche dem alten Geschlechte als unumstößlich galten, hatte in den Tagen der Noth keiner sich bewährt; und die einzige neue Wahrheit, welche die letzten Jahre zu predigen schienen, die nothwendige Freundschaft der deutschen Großmächte, erwies sich schon jetzt als ein Wahn. Was Wunder, wenn in solcher Zeit der Gährung aller politischen Ideen die Diplomaten der Kleinstaaten in die leersten Projecte sich verirrten? Der schwerste Vorwurf vollends, welchen die freiere Gesittung unserer Tage gegen diesen sächsischen Handel erheben muß, wäre von den Diplomaten der alten Schule nicht einmal verstanden worden: fand man es recht, diesen Friedrich August zu entthronen, so durfte man ihn nimmermehr entschädigen. Denn war er unwürdig des sächsischen Thrones, welche frivole Mißachtung der Bölker konnte dann wagen, ihn für ein anderes beutsches Land gut genug zu finden?

Vor allen anderen Fragen lag Gagern die Neubildung der

deutschen Verfassung am Herzen, und hier bewährte er sich als einer der bravsten und — soweit die Unreife der Zeit es gestattete auch der einsichtigsten Streiter. Noch gab es kaum die Keime wirklicher Parteimeinungen über die deutsche Frage. Das Bild, welches selbst die Denkenden von der deutschen Verfassung sich entwarfen, war nicht viel klarer als jener Plan eines deutschen Reichswappens, ben damals der Rheinische Mercur besprach: der Doppelaar den schwarzen Aar "zärtlich umhalsend" und der bairische Löwe "friedlich dazugesellt". Den Meisten galt es für kleinlich, in den großen Tagen der nationalen Wiedergeburt um Verfassungsfragen zu sorgen. Die ungeheuerlichste aber der Selbsttäuschungen der Zeit offenbarte sich, wenn die Patrioten wieder und wieder versicherten, das Volk sei in seinen Wünschen voll= kommen einig, wisse ganz genau, was es wolle! Blindlings trieb man hinein in die Berathung über die deutsche Verfassung, bevor man noch wußte, für welche Länder dies neue Staatsrecht gelten sollte. In der Nation fand keiner der zahlreichen Reformpläne überwiegende Unter= stützung, und kein Einzelstaat war mächtig genug, um die Verhandlungen nach seinem Sinne zu leiten. In solcher Lage mußten die Berathungen nothwendig dazu führen, daß man eine Restauration des Zustandes vor dem Rheinbunde — oder vielmehr: die gesetzliche An= erkennung des augenblicklich Bestehenden — beschloß. Die souveränen Fürsten standen gleichberechtigt neben einander; die Nation dagegen war seit Jahrhunderten mediatisirt; und da überdies die Verhand= lungen in den althergebrachten Formen des völkerrechtlichen Verkehrs, durch Vertreter der Fürsten, gepflogen wurden, so ließ sich voraus= sehen, daß Veutschland als ein Bund der Fürsten, nicht der Bölker con= stituirt werden würde. Gagern freilich griff mit seiner Restaurations= luft in eine noch weiter entlegene Vergangenheit zurück. Der Reichsritter verlangte die Herstellung des alten Reiches mit Beseitigung des Unmöglichen, also namentlich der geistlichen Fürstenthümer. Schon im Beginne des Feldzuges von 1813 hatte er an Metternich geschrieben, die Kaiserwürde müsse von selbst wieder aufleben. Mit solcher kaiser= lichen Gesinnung vertrug sich diesmal sehr glücklich seine Vorliebe für bie kleinen Staaten.

Eigenmächtig hatten die beiden Großmächte, Hannover, Baiern und Würtemberg einen Ausschuß zur Berathung der deutschen Versfassung gebildet. In diesem Fünfer-Comité offenbarten Baiern und Würtemberg sofort das von Stein gebrandmarkte rheinbündische Shstem

"der Vereinzelung gegen den Bund, des Ehrgeizes gegen die Kleinen, des Despotismus gegen ihre Länder. ""Aus verschiedenen Bölkerschaf= ten, z. B. Preußen und Baiern, so zu sagen eine Nation zu bilden, könne nicht die Absicht sein" — so klang Würtembergs Antwort auf ben Vorschlag einer kräftigen Centralgewalt. Mit um so verbächtigerem Eifer ergriff der Würtemberger Despot den Gedanken einer Kreisverfassung; insbesondere der Südwesten schien ihm eines kräftigen, mit voller Militärgewalt ausgestatteten Kreisobersten dringend bedürftig! So trat schon während der Geburtswehen des Bundes die seitdem niemals gänzlich erstorbene Absicht hervor, das Chaos der deutschen Dinge zu vereinfachen, die Vielheit der Staaten zu wenigen größeren Gruppen zusammenzufassen. So natürlich schien dieser Gedanke der Areistheilung Deutschlands, daß sogar Wilhelm Humboldt ihn auf dem Congresse wiederholt vertheidigte. Und doch konnte man billigerweise weder an Baden noch an Darmstadt das Verlangen stellen, daß sie sich den Befehlen Würtembergs unterordnen sollten. War doch Würtemberg kaum minder ohnmächtig als jene Staaten selbst, und welche Aussicht auf Ränke der unlautersten Habsucht erschloß sich, wenn man den in der Schule des Rheinbundes erzogenen Kleinkönigen die leicht zu mißbrauchende Gewalt eines Areisobersten in die Hand gab! Gagern allerdings, der begeisterte Verehrer des alten Reichsrechts, mußte wissen, daß im heiligen Reiche sowohl die Areisverfassung als auch die höhere Berechtigung der mächtigeren Fürsten — des Kurfürstencollegiums — bestanden hatte. Doch wo er seine theuren Kleinstaaten gefährdet sah, da vergaß er gern die Bedenken des correcten Reichsjuristen. Rührig schürte er den Unwillen der Kleinen wider die deutsche "Bentarchie".

Am 14. October versammelte er die kleinstaatlichen Genossen zu einem munteren Frühstück in seinem Hause, mahnte sie, das einseitige Borgehen der Fünf zu "rectisiciren" und stiftete den Berein der deutsschen souveränen Fürsten und freien Städte zur Wahrung der Rechte der Kleinstaaten. Zuversichtlich meinte er noch in späteren Jahren: "die Mindermächtigen, zusammenhaltend, hätten die Eintracht der Mächtigen nicht ersleht, sondern geboten!" Der Widerwille gegen Desterreich und Preußen beherrschte ihn völlig. Nicht die von dem Ehrgeiz Baierns und Würtembergs den Kleinen wirklich drohende Gessahr bestimmte sein Versahren; vielmehr sah er in dem Ausschusse der Fünf nur "die verhüllte Zweiherrschaft" der Großmächte, die Gesahr der Zweitheilung des Vaterlandes. Im Eiser seines Batavismus und

seines Mißtrauens gegen die "Löwengesellschaft" mit Oesterreich und Preußen stellte er die Wahl: entweder gleichmäßige Theilnahme aller Staaten an der Verfaffungsberathung — oder ein Bund der Kleinstaaten allein ohne Oesterreich und Preußen, aber mit Dänemark und den unvermeidlichen Niederlanden! So zerrannen dem wunderlichen Manne die gesundesten Gedanken unter den Händen. Eben diese Schwäche Gagern's ward von Stein durchschaut. Stein bewog also hinter Gagern's Rücken den Berein der neumundzwanzig Kleinstaaten, am 16. November an Oesterreich und Preußen eine Note zu richten: die beiden Großmächte wurden darin gebeten, der Berathung aller Staaton einen Verfassungsplan, der die Herstellung des Kaiserthums enthielte, vorzulegen. Die Note war im Wesentlichen nach Gagern's Sinne, nur daß er nimmermehr die Initiative an Oesterreich und Preußen übertragen wollte. Uns freilich erscheint es heute nahezu lächerlich, daß man dies verjüngte Preußen einem habsburgischen Kaiser zu unterwerfen und Deutschland abermals mit jenem österreichischen Wahlkaiserthum zu belasten gedachte, das so lange unser Fluch gewesen. Aber was berechtigt uns, die Anschauungen unserer Tage in jene Zeit zurückzutragen? Die besten gerade der deutschen Patrioten, auch Stein, forberten damals die Herstellung des Kaiserthums, schon damit der Name des Reichs nicht untergehe. An jeder Tafelrunde der jungen germanischen Schwärmer klang es feierlich: "woll'n predigen und sprechen vom Kaiser und vom Reich", und noch zwei Jahre nach dem Congresse urtheilte der wackere F. G. Welcker mit größter Zuversicht, alle Uebel, daran Deutschland franke, besonders das Raubspstem der souveränen Staaten, rührten da= her, "daß dem verfallenen Deutschland kein Kaiser werden sollte!" Zwar haben einzelne ber kleinstaatlichen Gesandten später gestanden, daß ihnen zunächst darum zu thun war, das Fünfercomité zu sprengen, und Ga= gern's Gutmüthigkeit wollte nicht sehen, daß einigen seiner Genossen der vage Kaiserplan lediglich als frivoler Vorwand diente. Doch die Mehrzahl der Kleinfürsten war von dem, der Schwäche natürlichen, Wunsche beseelt, daß eine starke Reichsgewalt sie schützen möge gegen die Uebergriffe ber Stärkeren. Der nebelhafte Plan enthielt einzelne sehr beftimmte, sehr heilsame Vorschläge, die Gagern's ganzen Beifall hatten: die Kleinen waren bereit, ihren Unterthanen ausdrücklich bezeichnete land= ständische Rechte zu gewähren, nicht minder Einschränkungen ihrer Souveränität im Innern und nach außen zu ertragen.

Der Widerstand der Kleinen trug wesentlich dazu bei, daß der

Rath der Fünf sich auflöste. Im selben Augenblicke ward durch die säch= sischen Händel der Fortgang der deutschen Berathungen überhaupt unterbrochen. Im Verlauf des Winters einigte man sich in der Stille, wer in den Bund aufzunehmen sei. Auch Gagern begriff, ungern genug, daß eine Wiederherstellung aller kleinen Herren nicht möglich sei, und der Anwalt aller Kleinfürsten verwies jetzt klagende Mediatisirte trocken auf "das Anerkenntniß der Mächte und den Besitzftand." Seine Kaiserpläne erledigten sich durch jene merkwürdigen Noten, worin Capobistrias und Stein mit unwiderleglichen Gründen die Nothwendigkeit der Kaiserwürde bewiesen und Humboldt nicht minder schlagend die Unfähigkeit Desterreichs zu dieser Würde darthat. Das einfache logische Ergebniß dieses Für und Wider zu finden, war dieser Zeit noch nicht gegeben. Immer neue, immer schwächere Bundespläne tauchten auf; in bringenden Erinnerungsnoten mahnte Gagern mit seinen Getreuen, daß man endlich die Berathungen Aller beginne. Ein anderer, gewaltigerer Dränger erschien, ber rückehrende Rapoleon. Man stand an der Schwelle eines neuen Kriegs, der König von Würtemberg ersehnte bereits die Rückehr unter Napoleon's ruhmvolle Fahnen. Offenbar, das war die Stunde nicht, Deutschlands Verfassung zu gründen. Verschob man die Berathungen bis nach bem Siege über Napoleon, wie Hardenberg vorschlug, so durfte man hoffen, die Rheinbundskönige, die eben jetzt trotig bas Haupt erhoben, gebeugt zu finden und eine Schmälerung ihrer Souveränität durchzusetzen. Gagern dagegen und seine kleinstaatlichen Genossen bestanden mit unüberlegtem Eifer darauf, daß der Bund sofort gegründet werde, und Metternich stimmte bei; denn gerade jener halb hastigen, halb verzweifelnd müben Stimmung, welche jett ber Gemüther sich bemächtigt hatte, bedurfte er für seine Pläne. Das Stichwort bes Congresses: "c'est une question vide" ward jetzt auch auf die wichtigste der europäischen Fragen, auf die deutsche Berfassung, angewendet: man beschloß kleinmüthig, sich mit den "Grundzügen" der Bundesverfassung zu begnügen — mit Grundzügen, beren Ausbau von vorn herein rechtlich unmöglich war, da er nur durch einstimmige Beschlüsse der Bundesstaaten erfolgen konnte! Stein und jene Monarchen, von denen sich ein ernsthafter Widerstand gegen den Particularismus erwarten ließ, hatten Wien bereits verlassen. Da endlich, im Mai und Juni, erfolgten die Berathungen Aller über jene "Grundzüge" der Bundesverfassung: die Entscheidung über unsere Zukunft ward im Submissionswege ausgeboten und schließlich jenen zugeschlagen, welche bas

Geringste leisten wollten. Bis zum Ende suchte Gagern zu retten, was zu retten war. Er beantragte zu dem berüchtigten Artikel 13 ("In allen Bundesstaaten soll eine landständische Verfassung stattfinden"), daß statt des "nackten, unbefriedigenden: soll" eine Angabe der landständischen Rechte gesetzt werde. Der Edelmann hatte früher gesorgt, daß die Bundesacte der Reichsritter des linken Rheinufers gedachte: mit gleichem Eifer vertrat er jett die Rechte des Volkes. Ihm war kein Zweifel, mit dem Worte Landstände seien "alle Consequenzen" gemeint, welche die "Mutation der Zeit" mit sich führe. Während Münster in hochpathetischen Noten gegen den fürstlichen Absolutismus donnerte, aber mit all seinen großen Worten lediglich die Herstellung des selbst= herrlichen hannoverschen Junkerthums, der feudalen Stände von Calenberg-Grubenhagen, bezweckte, verlachte Gagern diese höfische Lehre von der "deutsch=rechtlichen" Vertretung ständischer Corporationen als hoh= Vergebliche Worte. Man beschloß, statt jenes len Mysticismus. "foll" das verhängnißvolle "wird", statt eines Befehles eine Prophe= zeiung zu setzen, — und unsere Fürsten sorgten dafür, daß sie als falsche Propheten erfunden wurden. Ein böser Unstern ließ endlich Gagern ganz zuletzt ein unbedachtes Wort von schwersten Folgen sprechen. am 5. Juni die lette Aeußerung über die Bundesacte eingefordert ward, erklärte er Luxemburg bereit zum Beitritt "zu diesem gemeinschaftlichen Bande, das Zeit und Erfahrung erst bessern müssen": — doch unter ber Voraussetzung, daß der Bund ganz Deutschland umfasse. Er hatte sicherlich ganz arglos geredet; der Vorbehalt verstand sich von selbst, benn nach der ausdrücklichen Erklärung der Mächte hing es nicht von der Willfür der Einzelstaaten ab, ob sie dem Bunde beitreten wollten. Aber in diesem kritischen Augenblicke, wo man einen neuen Sieg Napoleon's befürchtete, wurde das arglose Wort des Guten ein willsommener Vorwand für die Bösen. Die Vorbehalte gleichen Sinnes mehrten sich, und in ber Angst, es könne endlich gar kein Bund entstehen, gab man Baiern zu Liebe auch das Bundesgericht, das will sagen die Rechts= ordnung in Deutschland, dahin.

So entstand die Bundesacte, und nie ist ein vollendetes Werk von seinen Werkmeistern mit trübseligeren Worten begrüßt worden. Besser immerhin ein so unvollkommener Bund als gar keiner! — also trösteten die Staatsmänner Preußens und Hannovers die verstimmte Nation. Aus dem Munde des Mannes, der oftmals irrend, doch brav und unermüdlich an der entstehenden Bundesacte arbeitete, stammt auch das schlagenoste

Urtheil über das vollendete Werk. Nach den Karlsbader Conferenzen schrieb Gagern an seinen Freund, den Mecklenburger Plessen, der zu Wien mit ihm die Gesandten der Kleinstaaten geleitet hatte: sprechen von der bestehenden Ordnung der Dinge. Ich suche vergeblich den Bestand. Ich sehe eine Bundesacte, die wir zu entwickeln zu Wien uns erst vornahmen und die Sie zu entwickeln Sich jetzt abermals vorgenommen haben; einen Artikel 13, von dem Sie bald behaupten, daß er klar sei, und bald, daß er nicht klar sei; dazu Souveränität, die so höchst schwer zu befiniren ist!" — Das Urtheil gilt noch heute, und eher nicht sind wir reif zur nationalen Reform, als bis wir den ganzen Ernst dieses guten Wortes begriffen haben: was man uns preiset als die deutsche Ordnung, das ist einfach die constituirte Anarchie! Trotz so heller Einsicht in die Mängel des Beschlossenen fand der gutmuthige Mann bald wieder einen Troftgrund. "Zu Wien, meinte er, war sicher die Idee vorherrschend, das Bessere zu suchen." Ob man wirklich das Beffere auch nur suchte, das ließ sich bezweifeln nach so mancher Erfahrung, die Gagern an seinem eignen Fürstenhause machte. Noch wäh= rend des Congresses verkaufte das deutsche Haus Nassau ein Bataillon an seine holländischen Bettern — ober vielmehr, wie die Zeitungen beschwichtigend erklären mußten, diese deutschen Truppen wurden nicht verkauft, sondern blos "verliehen." — Gagern's dynastischer Eifer fand bei seinem königlichen Herrn schlechten Lohn. Dem offenen Hause, das Gagern in Wien gehalten, verdankte er einen guten Theil seiner Erfolge; aber es war nicht befohlen gewesen, der Aufwand ward ihm nicht er-Alle Rührigkeit des Gefandten vermochte die Ländergier des Oraniers nicht zu befriedigen. "Es scheint, als würden meine Herren Agnaten besser bedient als ich, "schrieb der König einmal an Gagern; darauf der Reichsritter: "Ich habe die Ehre Ihnen zu bemerken, daß Ihre Kammerdiener und Schreiber Sie bedienen; angeschene Edelleute und Staatsmänner dienen Ihnen. Eine solche Behandlung ist der sicherste Weg, sich Verräther zu bereiten. Mögen Ew. Kal. Majestät keine schlimmeren Verräther finden als die Gagern!" — Der König erkannte sein Unrecht, erklärte, er wollte den Handel der Vergessenheit übergeben, und die dynastische Ergebenheit seines gutherzigen Diplomaten war vollauf zufriedengestellt.

Alsbald sollte Gagern mit Schmerz erfahren, was Deutschlands Macht von der "nicht bestehenden" Verfassung zu erwarten habe. Deutschland führte seinen ersten Bundeskrieg. Oder vielmehr keinen

Bundeskrieg. Denn als die kleinen Fürsten schon im März 1815 verlangten, unter Zustimmung der Großmächte, daß der Krieg "bundesmäßig" begonnen werde, da war der Bund noch gar nicht vorhanden! Und wäre auch der Krieg erst nach dem Abschluß der Bundesacte ausgebrochen, so war damit die Führung eines Bundeskrieges noch keines= wegs entschieden. Hatte boch Gagern selbst mit erlebt, wie man zu Wien sich nicht einigen konnte über die Frage, was ein Bundeskrieg sei! Um doch etwas zu thun, waren endlich in den Art. 11 der Bundesacte die Worte aufgenommen worden: "bei einmal erklärtem Bundeskriege darf kein Mitglied einseitige Unterhandlungen mit dem Feinde ein= gehen!" — Worte, die unter solchen Umständen jedes Sinnes entbehr= ten. Die kleinen Staaten mußten sich begnügen, einzeln durch Accessionsverträge in die Allianz der großen Mächte aufgenommen zu werden. Also war entschieden, daß der deutsche Bund auf dem bevorstehenden Friedenscongresse keine Vertretung haben werde, und stillschweigend gestanden, daß er überhaupt nicht im Stande ist, ernsthafte auswärtige Politik zu treiben. — Man kennt Blücher's Toast nach Waterloo: "mögen die Federn der Diplomaten nicht wieder verderben, was das Schwert ver Bölker mit so großen Anstrengungen errungen!" Die Wahrheit ist: fie hatten bereits Alles verdorben, noch bevor das Schwert aus der Scheibe flog. Wieder ward verfäumt, den Preis des Sieges im voraus zu nennen; man erklärte den Krieg an — den Usurpator Bonaparte und erschwerte sich also den Weg zur Verstärkung Deutschlands auf Frankreichs Kosten. Zwei Jahre zuvor fanden wir Gagern mit harmloser Bewunderung zuhören, wie Metternich diese gleißnerische Lehre von der persönlichen Bekämpfung Napoleon's predigte. Inzwischen hatte er gelernt von der großen Zeit. Schon zu Wien protestirte er förmlich gegen solche falsche Großmuth. Er schrieb dem englischen Ge= sandten: "des unruhigen Frankreichs Kräfte entfalten sich, um uns Provinzen zu nehmen. Um es zu strafen, entfalten sich die unfrigen in dersel= ben Absicht. Unsere Grenzen sind ungünstig, man muß sie verbessern." Selbst von den Franzosen ward diese entschiedene Offenheit des Ver= fahrens an dem Feinde rühmend anerkannt. Auf dem Marsche in Hei= belberg errang Gagern wenigstens ben halben Erfolg, daß in der Proclamation der Verbündeten an das französische Volk nach den Worten "l'Europe veut la paix" das bedenkliche "et rien que la paix" ge-Anfangs hatte Gagern, und gleich ihm die Mehrzahl strichen wurde. der rheinbündischen Minister dahin gestrebt, daß die deutschen Klein=

staaten, die den erdrückenden Oberbesehl Preußens oder Oesterreichs fürchteten, unter niederländischem Commando in den Krieg ziehen sollen. Diese Hoffnung freilich ward zu Schanden; aber auf dem Schlachtsselbe von Belle Alliance bewährte sich ein Theil der Armee des neusgeschaffenen Königreichs als brauchbar. Mit der besten Absicht, den Sieg zu Deutschlands Heile zu benutzen, ging Gagern nach Paris.

Man weiß, wie schroff auf dem Friedenscongresse die Mächte ein= ander gegenüberstanden. England und Rußland hatten von Frankreich keine Landerwerbung zu erwarten und wetteiferten in dem Streben, den Besiegten durch Großmuth auf Deutschlands Kosten an sich zu fesseln. Gewandt wußten die Franzosen die unselige Kriegserklärung gegen den Usurpator Bonaparte auszubeuten; sie erklärten dreist, ein Friedensschluß sei nicht nöthig, denn Niemand sei mit Frankreich im Kriege gewesen, und die Parteiwuth deutscher Legitimisten stimmte ihnen zu. Abam Müller schrieb damals aus dem österreichischen Hauptquartiere an Gent: werde der Krieg gegen Napoleon als ein Krieg gegen Frankreich angesehen, dann sei "das lächerliche Recht der Bölker, eine Art von Willen zu haben, anerkannt!" Solcher selbstmörderischen Verblendung trat Preußen im Bunde mit allen Mittelstaaten ernsthaft entgegen. Humboldt vernichtete mit schneidiger Dialektik die legitimistischen Trug-Der Kronprinz von Würtemberg berührte in einer denkwürs digen Note die geheimste Wunde des deutschen Bundes, indem er geradezu gestand, was er späterhin als König dem Herrn von Bismarck mündlich wiederholte: Verfäumt man, das Elsaß wieder zu erwerben, so treibt man früher oder später den deutschen Südwesten in einen neuen Rheinbund! Gagern bot seinen Einfluß bei Wellington auf, um England von den Bourbonen hinweg auf die deutsche Seitezuziehen. Er mahnte, jett sei die Zeit, Europas Gebietsfragen dauernd zu ordnen, wie weiland im westphälischen Frieden. Den Legitimisten sagte der Kenner des Bölkerrechts: "die Nationen sind es, die sich bekämpfen, mögen ihre Häupter Kaiser ober Könige, Senatoren ober Landammänner heißen. Darum vermeiden wir in der neuen Zeit die Könige oder die Bölkerzunennen; wir fagen: die Mächte." Sehr alte Wahrheiten schon anderthalb Jahrhunberte zuvor von Cromwell behauptet, aber sehr kühne Worte in der legitis mistischen Verbildung bieser Tage! So wenig scheute Gagern zurück vor ben letten Folgesätzen seiner nüchternen Erkenntniß, daß er sogar Nep's Abfall von den Bourbonen zu vertheidigen wagte: "solche Eide sind nie perfönlich, gelten dem Staate, enthalten nothwendig eine reservatio men-

talis." Indeß weder der unwiderlegliche Beweis, daß Frankreich büßen müsse, was Frankreich verschuldet, noch die klare Nothwendigkeit der Sicherung unserer Grenzen vermochten durchzudringen. Wohl klang es stattlich, wenn Gagern ausrief: "ich höre sagen: es giebt kein Deutsch-Es scheint mir jedoch, daß wir nicht übel bewiesen haben, es gebe ein solches, ein Deutschland sowohl als Deutsche, ein Deutschland, das man nicht reizen und beleidigen darf, ein Deutschland, das seine Art von öffentlichem Geiste besitzt." Aber wie ärmlich erschien solches Pathos patriotischer Worte gegenüber ber harten Thatsache, daß weber ein deutscher Staat noch eine gesammtdeutsche Politik existirte! Desterreich war nicht gesonnen, die Wiedererwerbung von Elsas und Lothringen ernstlich zu fördern; denn weder dem norddeutschen Großstaate noch seinem beneibeten Bruder Erzherzog Karl gönnte Kaiser Franz einen Landerwerb im Westen, und Metternich zitterte wieder vor dem "be= waffneten Jacobinismus" des preußischen Heeres. Die Staatsmänner der Mittelstaaten selber wußten nicht, wem die Beute zufallen sollte; Gagern verfiel sogar auf ben wunderlichen Vorschlag, Elsaß und Lothrin= gen in die Eidgenossenschaft aufzunehmen. Und was konnten die Gründer des deutschen Bundes erwidern, wenn Castlereagh höhnend fragte: wird ein so loser Bund, wie der deutsche, das Elsaß behüten können? War sie nicht allzu wahr, die Klage des Dichters: "ganz Frankreich höhnt uns nach, und Elsaß, du entdeutschte Zucht, höhnst auch, o letzte Schmach?"

Die Entscheidung konnte Gagern nicht hindern. Hier in Paris zuerst zeigte sich klar, daß das moderne Staatenspstem aristokratisch gestaltet ist: die Großmächte allein erledigten den Handel, die Klein= staaten blieben von den Conferenzen ausgeschlossen, obgleich einige derselben kraft ihrer Allianzverträge Theilnahme an den Berathungen verlangen konnten. Der Anwalt der Aleinstaaten grollte schwer, er meinte: "ber Begriff Großmächte ist mir unverständlich." Nothwendige vermochte er nicht zu ändern. Und als die Kleinen verlangten, daß die Niederlande an der Spite der Mindermächtigen gegen die einseitige Entscheidung der Größmächte feierlich protestirten, da mußte er den Vorschlag von der Hand weisen. "Das Schooffind der Mächte" durfte so kühne Schritte gegen seine Erzeuger nicht wagen. Uebrigens blieb er diesmal ganz frei von den batavischen Phantasien; es schreckte ihn nicht mehr, Lothringen und sogar Luxemburg in preußische Hände kommen zu lassen. In der gemeinsamen Arbeit für das beutsche Recht trat er ben preußischen Staatsmännern näher, er sorgte

mit ihnen, daß die geraubten Aunstschätze aus den napoleonischen Musen nach Deutschland zurücklehrten. Auch Stein begann sich dem alten Widersacher zu versöhnen. Der unglückliche Friede ward gesichlossen; — und seitdem hat sich Europa mit Recht gewöhnt, den deutsichen Bund in der großen Politik als nicht existirend zu betrachten.

Sobald die Würfel gefallen waren, begann Gagern's unsterbliche Vertrauensseligkeit sich wieder über das Unabänderliche zu tröften. Er hörte, wie Gentz dem deutschen Volke verkündete, Lothringen und Elsaß seien legitime Besitzungen Frankreichs, und die deutschen Mächte hätten nie baran gedacht, sie ihrem legitimen Könige zu entreißen! Er hörte denselben Gent, als diese Behauptung bezweifelt wurde, mit der Zuversicht des guten Gewissens erklären: wenn unsere Erzählung falsch ist, "so haben wir das Publicum aus Unwissenheit oder geflissentlich falsch berichtet!" Und trotzem vermochte Gagern später über den zweis ten Pariser Frieden zu sagen: "selbst voll guten Sinnes, durfte man sich auf den guten Sinn der Nachkommen verlassen!" Eine unvergeß= liche Erfahrung hatte ihn auf dem Wiener Congresse in den Geist der Gründer des Bundes eingeweiht. Er sah dann die heilige Allianz entstehen, und der feine Kopf des Jüngers der Aufklärung erkannte sofort in der frommen Urkunde den "orientalischen Stil." Er hörte täglich in den höfischen Kreisen die modischen Declamationen wider den Geist der Revolution und verwarf sie kurz und sicher: "Revolution ist jede starke Aenderung." Damals schrieb er schwer besorgt an Metternich: "ich bin keineswegs blind über die Gefahren einer ständischen Verfassung. Aber wir entgehen ihnen nicht; sie sind verheißen, sie sind sehnlich erwartet und begehrt. Damit die Nation hingehalten zu haben, über die Folgen möchte ich meine Hände in Unschuld waschen." Treffliche Worte; doch wie mochte er ernstlich eine deutsche Politik erwarten von einem Desterreicher, dem er selber zurief: "für Eure Fürstliche Gnaden ist immer die Nothwendigkeit da, sich aus Ihrer Stelle, aus der Rolle und dem Standpunkte des Oesterreichers, hinauszudenken!" Rach solchen Augenblicken ernster Sorge fiel Gagern immer wieder zurück in seine alten rosigen Erwartungen, und er stand mit diesem naiven Bertrauen Selbst in den Kreisen der Opposition täuschte man keineswegs allein. sich in unglaublicher Weise über die leitenden Personen; fand doch ber Rheinische Mercur einen Franz II. "rührend wahr!"

Der Bundestag ward endlich eröffnet, und der König der Niederlande schickte Gagern dahin als Gesandten für Luxemburg. Schon zu

Wien hatte ihm der Staatssecretär Falck gesagt, der Bund mit Deutschland sei hoffnungslos und unbequem für Holland; die Minister rühmten sich, von den deutschen Dingen nichts zu verstehen. ließ jett seine oranischen Iveen, obwohl er sie nie gänzlich aufgab, zur Seite liegen und bachte, einfach als Mann von Wort und guter Deutscher für die Ausführung der Bundesacte zu wirken. So erlebte man gleich beim Beginn bes Bundes das seltsame Schauspiel, daß ber Gesandte einer halbfremben Macht lediglich durch die Kraft und den Ernst feines persönlichen Willens die Anderen "zu einem lebhafteren Schwunge wenigstens anregte," wie die Allgemeine Zeitung ihm nachrühmte. Obwohl er von Wien her wissen mußte, daß die Absicht der Stifter nur auf einen losen völkerrechtlichen Bund ging, obwohl Metternich schon in der ersten Instruction für seinen Gesandten die deutsche Staatsform ausdrücklich als den Gegensatz des Bundesstaates bezeichnete, wollte sich der Reichsritter nicht von dem Glauben trennen, der deutsche Bund sei ein Bundesstaat. Der Bundestag repräsentirte ihm die fürstliche Hoheit in ihrer höchsten Vernunft; Krone und Scepter sollten auf sei= nem Tische liegen. Ein Staatenbund war ihm ein non-ens, er kannte kein Drittes zwischen dem Bundesstaate und der vorübergehenden Allianz. So trug er hoffnungsvoll seine gute Meinung in die schlimme Wirklichkeit; und vollauf entschuldigt wird dies sanguinische Verfahren durch die arge Unklarheit der Bundesacte selbst und die nicht geringere der öffentlichen Meinung. Denn schrecklich trat jetzt an den Tag, wie weit die Staatswissenschaft hinter unserer übrigen gelehrten Bil= dung zurückstand. Die Schriften, womit Fries und Heeren den deutschen Bundestag begrüßten, beweisen, daß jene Lebensfragen des öffentlichen Rechts der Föderativstaaten, welche die ungelehrten Amerikaner bereits glorreich in Theorie und Praxis durchgesochten hatten, den gelehrten Deutschen noch durchaus fremd waren.

Ueberschwänglich, wie Gagern's Begriffe von der rechtlichen Nastur, war auch seine Anschauung der Machtstellung des Bundes. Die "Attribute einer europäischen Gesammtmacht" gebührten dem Bunde; Franksurt war "Centrum und Bühne" für eine großartige Politik neben und mit Oesterreich und Preußen — ganz wie Heeren in dem Bundestage den "europäischen Senat" begrüßte. Gagern sagte nicht mit dürren Worten, was die Logik unserer Sprache zu sagen verbietet; aber seine unbescheidene Meinung, welche noch zur Stunde einen großen Theil der Nation beherrscht, ging dahin, Deutschland solle mit dem Einsluß und

Ansehen dreier Mächte und dennoch als Eine Macht in die Bölkergesell-Er erlebte noch am Bundestage, wie die europäische schaft eingreifen. Gesammtmacht bittend an die deutschen Großmächte und diese bittend an die Seemächte sich wandten, um die Schiffe der Hanseaten vor der Raubgier der Barbaresken zu schützen. Er erlebte noch, daß die Verträge, welche die deutschen Grenzen ordneten, dem "europäischen Senate" nicht einmal zur Ansicht vorgelegt wurden. Ja, sogleich bei der Eröffnung des Bundestages durfte der französische Gesandte zu der "Gesammtmacht" ungescheut sagen: Wenn die Bundesacte abgeändert, werden sollte, dann haben die Gesandten von Frankreich und Rußland ein Recht, den Berathungen beizuwohnen! — Nicht minder ausschweis fend dachte Gagern von der Competenz des Bundes im Innern. "Alles, was deutsch ist," gehöre vor das Forum des Bundestages; sei dieser einmal nach dem Wegfall des Bundesgerichtes leider eine zugleich richterliche und politische Behörde geworden, so müsse er auch wirklich als der supremus judex Deutschlands auftreten. Mit kurzen Worten: er gebachte, einem Gesandtencongresse die Befugnisse einer Staatsgewalt einzuräumen.

Solcher Gesinnung voll trat er in die erlauchte Versammlung, welche gleich im Anfang jenem Fluche des Lächerlichen verfiel, der seitdem auf ihr haften blieb. Schon vor dem Beginn des Bundestags hatte der Pöbel oftmals gespottet über die thatlos in Frankfurt harrenden Gesandten. Welch ein Eindruck aber, als jetzt Graf Buol den deutschen Senat mit einem sinnlosen Redeschwall leerer Allgemeinheiten eröffnete, dessen k. k. Satbau jedem deutschen Ohre unverständlich blieb! Der k. k. Gesandte begann mit einer Charakteristik der Deutschen im Allgemeinen: "im Deutschen als Menschen, auch ohne alle wilkfürlichen Staatsformen, liegt schon das Gepräge und der Grundcharakter dessels ben als Volk;" er schilderte sodann den Verfall Deutschlands während der letzten Jahrhunderte: "ich fahre fort den Weg zu verfolgen, wohin mich der berührte neigende Gipfel geschwächter Nationalität führt; " er gab ferner die bekannte Erklärung, daß Desterreich den Vorsitz am Bunde lediglich als ein Ehrenrecht betrachte, und schloß mit der brünstigen Versicherung seiner "Deutschheit." Die meisten andern Gesand ten begnügten sich darauf, "sich der. Gewogenheit sämmtlicher Gesandtschaften zu empfehlen," oder die kühne Hoffnung auszusprechen, "daß der heutige Tag schon über's Jahr und bis in späte Zeiten den für das deutsche Gesammtvaterland erfreulichsten möge beigezählt werden."

Gagern jedoch erwiderte in längerer Rede, die von ihm selber später ein Duodlibet genannt ward, aber nach der Rhetorif des Präsidialsgesandten immerhin ein Labsal war. Er rühmte den deutschen Sinn seines Königs, der ja einen Deutschen in den Bumbestag gesendet. Er versuchte die historische Berechtigung des niederländischen Reiches nachzuweisen, das der natürliche Bermittler in Deutschland sein solle. Alsbann schien es ihm angemessen, "in diesem erlauchten deutschen Senate, sast nach Art jenes merkwürdigen alten Volkes, ein Todtengericht zu halten": so erinnerte er denn an den Fürsten von Nassau-Weildurg, an die für Deutschland gesallenen Welsen, und "damit man mir nicht vorwerse, das ich der Fürstlichkeit allein huldige," auch an Andreas Hoser und Palm. Zum Schluß sehlte nicht das theuere "je maintiendray". Nach so wunderlichem Ansange solgte eine sehr ernste, sehr rühmsliche Thätigkeit.

Vor allem verlangte Gagern die Erfüllung des Versprechens landständischer Verfassung, er forderte sie als Pflicht, nicht als Gnade. Sein geraber Sinn vermochte ben Unterschied nicht zu finden zwischen dem "wird" und "foll" in jenem Art. 13. Unsere Fürsten selbst, meinte er harmlos, würden erröthen zu behaupten, daß sie Napoleon zu Despoten Bald sollte er diese fürstliche Gesinnung besser kennen gemacht habe. lernen. Karl August von Weimar gab, als der erste der deutschen Souveräne, seinem Lande die verheißene Verfassung, um, wie er edel sagte, die für Deutschland aufgegangenen Hoffnungen in seinem Lande zu verwirklichen, und die Weimaraner, "beglückte Unterthanen in einem engbegrenzten Lande," jubelten "dem altfürstlichen Gemüthe" ihres großen Herzogs zu. Gagern war hocherfreut, daß die Erfüllung des Versprechens in einem seiner geliebten Rleinstaaten begonnen, er beautragte ben Dank des Bundes für "diesen Borgang, der eine Triebfeder mehr für andere Fürsten sein werde." Aber schon überwog in der Versammlung das Mißtrauen gegen den erlauchten Beschützer der Burschenschaft. Gagern's Vorschlag ward verworfen, und der König von Würtemberg schalt den Autragsteller einen Revolutionär. Auch die wenigen anderen "Rechte der Deutschheit", welche die Bundesacte in unbestimmten Wor= ten gewährte, wollte der Wackere redlich und bis zu den letzten Conse= quemen durchgeführt wissen. Das Versprechen der Freizügigkeit er= Närte er mit Recht für illusorisch, wenn nicht jedem Deutschen gestattet sei, seiner Militärpflicht in diesem ober jenem Bundesstaate zu genügen: "vas Baterland wird hier und dort vertheidigt." Verlorene Worte.

• :

Um die preisgegebene Rechtsordnung mindestens auf Umwegen wieder zu erlangen, beantragte er eine permanente Austrägalinstanz — vergeblich. Er mahnte an die heiligsten Pflichten, als während der Hungersnoth von 1817 die Mauthlinien das Elend noch erhöhten; er forderte die verheißene Ordnung des deutschen Handels und mußte den unwis derleglichen Einwurf hören, der Bundestag sei schon wegen seiner Unwissenheit zu jeder technischen Verwaltung unfähig. Während er also täglich erfuhr, wie der Bundestag nicht im Stande war, seine unzweifelhaften Obliegenheiten zu erfüllen, wollte er doch den Wirkungskreis besselben fort und fort erweitern, und es ist schwer zu sagen, was in Gagern's Reben erstaunlicher sei: die Wärme wohlmeinenden Eifers oder die Unklarheit der Rechtsbegriffe. Sogar der Name des Reichs sollte wieder hergestellt werden. "Ich kenne wohl, rief er als ein rechter Legitimist, eine kaiserliche Abdication, nicht die des Reichs ober berer, die es zunächst anging. Man nehme den Fall, daß zwei deutsche Fürsten einander bekriegten: nun, nach vorigen Begriffen, blieben sie Reichsgenossen; aber werden wir sie, mitten in den Schlachten begriffen, noch Bundesgenossen nennen? In der Idee des Reichs lag schon das Princip ihrer Wiedervereinigung." — In seiner pfälzischen Heimath hatte Gagern die Anfänge der deutschen Auswanderung gesehen und schon im achtzehnten Jahrhundert, einer der Ersten in Deutschland, die wachsende Bedeutung dieses Hergangs errathen. Jetzt hatte der Unermüdliche einen Agenten "im Dienste der menschlichen Gattung" über das Meer geschickt, um die Lage unserer Auswanderer zu untersuchen. Er verlas dessen Berichte, verlangte Ordnung der Sache von Bundes wegen — und die Bundesversammlung ermannte sich zu einem Dank-Trotz alledem sah er die beutschen Dinge im heitersten Lichte. Als der Bundestag im Sommer 1817 zum ersten Male seine berühmten Ferien begann, hielt Gagern eine lange hoffnungsvolle Rede zur Beruhigung der Unzufriedenen: "Was wir gewonnen haben? rief er begeistert — daß die Mutter heiterer das Kind unter ihrem Herzen trägt, der Sorge und Angst enthoben, einen Sklaven zu erziehen, sondern im Vorgefühle, daß sie einen freien Mann dem Vaterlande darbringen wird." Einem Volke, das seit tausend Jahren immer politisch verbunden gewesen, muthete er jett zu, sich mit dem Bewußtsein zu begnügen, "daß das Wesentliche dieser Union nichts anderes ist als eben diese Union." Der deutsche Bund sei "weniger fürchtend als furchtbar, also die Wärme und der Eifer weniger sichtbar!" Dann gab er sein

politisches Glaubensbekenntniß, er verherrlichte das seit Polybios' und Cicero's Tagen von allen unselbständigen Geistern gepriesene Wahnbild bes "gemischten Staates." Er lobte die Monarchie, desgleichen die Aristofratie als das nothwendige "Temperament" der guten Verfassung; "und nachdem ich diesen gerechten Tribut der Monarchie und Aristokratie gebracht habe, bin ich nicht minder auch Demokrat. Ich bekenne mich dazu so unumwunden, daß ich manche Herren an der Donau viels leicht damit in Erstaunen setzen werde." Die Wirkung dieser Rede war nach beiben Seiten hin unglücklich. Die öffentliche Meinung schaute längst mit Etel auf ben Bundestag, sie wollte den Ruf des Beschwichtigers nicht hören. Bon Luben mußte Gagern die bittere Gegenfrage vernehmen: "was wir verloren haben? den Glauben an die Redlickeit aller Häupter und Führer." Freilich, nach wenigen Jahren war die Erbitterung der Gemüther gegen den Bundestag so hoch gestiegen, daß man sich zurücksehnte nach ber schönen Zeit, wo noch solche Reden im Bunbestage gehalten wurden \*). Noch weniger verziehen die Herren an ber Donau das Lob der Demokratie. Als Gagern nach dem Wieder= beginne der Sitzungen die Veröffentlichung der Bundesprotokolle vertheidigte, antwortete die k. k. Gefandtschaft mit Drohungen.

Eine kleine Minderheit, die Plessen, Smidt, Ehben, hielt sich zu ihm; die Mehrheit aber der Gesandten verabscheute an seinen Reden den abspringenden, schwer zu verfolgenden Vortrag, mehr noch den Reichthum an Wissen und Gebanken, und am meisten, daß sie überhaupt gehalten wurden. An dem "Ultra" erkannte man mit Schrecken, daß sogar im Bundestage ein unerschrockener Mann zwar nichts förbern, wohl aber das Gefühl des Mangels wach halten konnte. Er erfuhr jene gesellschaftlichen Beleidigungen, welche in diplomatischen Kreisen dem politischen Dissenter nie erspart bleiben. Eben jene particularistis sche Presse bes Südwestens, welche weiland in der sächsischen Frage getreulich zu dem Staatsmanne der Kleinstaaten gehalten, schmähte jett auf den "blauen Dunst" der Reden des "Unitariers." Der hollänbische Hof am wenigsten begriff das Treiben seines beutschen Gesandten. So von allen Seiten bedrängt, erbat und erhielt er im April 1818 seine Abberufung und versicherte dem Bundestage, der Grund seines Ausscheidens sei "mehr eine zu hohe Würdigung von meiner Seite als ein Verschmähen meines Amtes." Der ehrliche Föderalist hatte sich am

<sup>\*)</sup> Lindner, geheime Papiere. Stuttgart 1824.

Bunde nicht halten können. An seinem Nachfolger, einem Holländer, ber die deutschen Dinge so gründlich kannte, daß er sich wit dem Borschlage trug, Frankreich für des Elsaß in den Bund aufzunehmen — an diesem Grafen Grünne fand am Bundestage Niemand etwas zu tadelu. Seine beste Kraft hatte Gagern eingesetzt, um den Keinen Opnastien ihre Throne zu erhalten. Jetzt sollte er die argen Früchte seines Wirkens schamen. Seine politische Bergangenheit brachte ihn mit Kassan, sein Grundbesitz mit Hessen=Darmstadt in Verbindung; in beiden Staaten bernte er nun die Kleinstaaterei von ihrer häßlichsten Seite bennen. Sein Rassau sah er in den Händen des Ministers Marschall, des willigsten von allen Wertzeugen der Wiener Politik; das nassauische Bolk zerfiel in "Dienerschaft und Bürgerschaft," und ein kaum minder geistloses, hoffärtig bureaukratisches Regiment schaltete in Darmstadt. Bon den kleinen Fürften, die Gagern zwölf Jahre zwor Rettung erflehend umbrängten, ward er nun gemieden. Bald wollte auch der Hof zu Wiesbaden den Gründer des Nassauer Gesammtreiches nicht mehr sehen. Und die deutsche Gestinnung der Oranier, die seine Träume so herrlich malten, erwies sich vor der Welt, als dies durch preußische Wassen gerettete Fürstenhaus zuerst burch harte Landzölle, dann durch das unvergekliche jusqu'à la mer den Bolkswohlstand des preußischen Rhein= landes in gehäffiger Absicht lähmte.

Unter solchen Erfahrungen verfaßte Gagern die Schrift "Ueber Dentschlands Zustand und Bunbesverfassung 1818" — zur Bersöhnung der öffentlichen Meinung mit dem Bundestage! Wenn er auf ein Buch über den Bundestag das Motto schrieb: Ut ameris amabilis esto, so war, was uns als ein raffinirter Hohn erscheint, in seinem Munde ehrliche wohlgemeinte Mahnung. Er mahnte die Jungen, zu laffen von dem "Grobianismus und Barbarismus" teutonischer Sitten, und versicherte gemüthlich: "Kozebue war nicht mehr Spion als sein Sohn (der Wettumsegler), der auch fremde Länder durchforschte." Den Alten zeigte er die Vorzüge, den vaterländischen Sinn der Burschenschaft: "so mödte ich wohl noch einmal jung sein!" "Besteht, rief er nus — besteht wahrer föderalistischer Sinn unter den deutschen Fürsten, was könnte uns noch zu dem Wunsche nach dem Einheitsstaate bewegen?" — Sogar noch später, als Jedermann schon wußte, daß der Bund nur dann handelnd auftreten konnte, wenn er durch Ausnahmegesetze seine eigene Verfassung brach: auch da noch suchte der immer Hoffnungsvolle zu beschwichtigen. Mitten unter solchen weichherzigen Verfuchen, das Bolk mit dem Unerträglichen zu versöhnen, stehen dann wieder so seine duchdachte Worte wie dies prophetische: "die Sehnssucht nach neuen Erwerbungen, wenn auch den Cadinetten fremd, wird in den Bölkern rege, wenn für sie die Last zu schwer wird, wenn der Eine die Kosten trägt, der Andere gar nichts. Das gilt insbesondere von Preußen!" — Wer über solche Widersprüche vornehm lächeln mag, der bedenke: es war nicht die schlechteste Seite dieses seltsamen Sharrafters, daß seine Thaten klarer, entschiedener waren als seine Worte, während den großen Durchschnittsschlag der Diplomaten das Gegenztheil bezeichnet.

Dem an rastlose Thätigkeit Gewöhnten siel es gar schwer, in noch fräftigem Alter in die Muße des Landlebens sich zurückzuziehen. Er that es in der, damals sehr seltenen, gewissenhaften Ueberzeugung, "daß die Deutschen sich gewöhnen müssen, nicht wie die Kletten am Amte zu hängen." Doch unmöglich smochte er es in seinem Monsheim und Hornau blos bei ländlicher Arbeit, beim "Sammeln und Meditiren" über literarischen Werken bewenden lassen. Wieder und wieder trieb ihn sein Pflichtgefühl eben so sehr wie die alte Gewohnheit und die Selbstgefälligkeit hinaus in die große Welt. War er schon im Dienste als Vertreter von Kleinstaaten oftmals der unbetheiligte Unterhändler gewesen, so gewöhnte er sich jett vollends an vielgeschäftiges Dilettiren; er begnügte sich mit dem Grimbsate, den ber Staatsmann nicht kennen barf: Dixi et salvavi animam meam. Der Bunbestag war und ist der rechte Herd der diplomatischen Commezage, der Quell, der alle kleinen Höfe mit großen und kleinen politischen Klatschereien tränkt; und nicht umsonst hatte Gagern in der Eschenheimer Gasse geweilt. Mochte er immerhin versichern, ihm sei am wohlsten in seiner ländlichen Einsiedelei: er konnte es doch nicht lassen, mit Max Joseph von Baiern zusammenzutreffen und diesem seinem munteren Duzbruder fröhliche Pfälzer Geschichten zu erzählen, oder später zu König Ludwig nach München zu fahren, um den angehenden Selbstherrscher in den guten Vorfätzen constitutioneller Regierung zu bestärken. Gebeten und ungebeten erschien er jett bei Capodistrias, um über die orientalische Frage Ideen auszutauschen; dann bei Itstein, dem Diplomaten des Liberalismus, um Bersöhnlickfeit zu predigen. Selbst die Ruchlosen, so den Herzog Karl von Braunschweig, ereilten des Unermüdlichen mah-Umsonst warnte sein klarblickender Sohn Friedrich, nende Briefe. nur Interessen, nicht Principien ließen sich vermitteln; nicht an Ein-

sicht, sondern an gutem Willen oder an Macht fehle es den Fürsten. — Friedfertig von Natur und mehr noch durch das Alter, gewöhnt an die milben Formen der vornehmen Welt, konnte er heute in Hernsheim seinen französischen Schützling Dalberg besuchen und ruhig anhören, wie Tallehrand's Nichte von der Größe des Empire schwärmte, und morgen mit Stein verkehren, ber gern, wenn auf die Franzosen die Rede kam, mit einem grimmigen "Hol' sie alle der Teufel!" heraus-Gleichzeitig entstanden zahlreiche Flugschriften und Zeitungs artikel — natürlich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, welche schon damals die Kunst verstand, der Sprechsaal Aller zu scheinen und das servile Werkzeug des Einen in Wien zu sein. Leicht begeistert ergriff er jedes Ding: wie er "gut arabisch" war, als er für seine Sittengeschichte den Koran las, so ward er "gut griechisch," als der griechische Freiheitskampf ausbrach. Er war der Erste, der in einem deutschen Landtage für die Sache der Griechen ein muthiges Wort sprach. Philhellenen jubelten ihm zu, und Krug widmete dem "nicht blos hochund wohlgebornen, sondern auch hoch= und wohlgesinnten" Freiherrn Auch diesmal ver= sein Buch über Griechenlands Wiedergeburt. ließen ihn die alten Lieblingsgrillen nicht. Obwohl er die Kehrseite des griechischen Kampfes sehr wohl erkannte und warnend auf die von Rußland drohende Gefahr hinwies, so träumte er doch wieder oranische Pläne, wollte die wiedergeborenen Hellenen in holländischen Seeschulen bilden, den Prinzen Friedrich der Niederlande zum griechischen Könige erheben. Er wünschte, die Türkei möge in Kleinstaaten zerfallen, welche dem Kindersegen deutscher Aleinkönige ein standesgemäßes Unterkommen bieten würden u. s. w. Und doch liegt in diesem wunderlichen Gebaren ein ehrwürdiger Zug, der auch dem Frivolen zu lachen verbietet. Wohl nur einmal hat die Schlafsheit der Zeit dem alten Gagern ein so schlaffes Wort entrungen wie dieses: "Und ist in der europäischen Sitte nicht so ein Schlendrian, der einstweisen doch die Sachen so so in ihrem Esse erhält?" Sonst ist in diesem langen Leben Alles Frische, Muth, Rüstigkeit, und wenn uns im Mißmuth über Deutschlands Elend Haupt und Hände sinken, dann mögen wir aus den Briefen des alten Herrn lernen, was es heißt, nicht müde zu werden!

Gagern's Ausscheiden war der erste Schritt auf der Bahn jener "Epuration" des Bundestages, welche endlich damit endete, daß die Herrschaft der Habsburger in Deutschland auch in den Personen der Bundesgesandten sich widerspiegelte und der k. k. Gesandte einer Schaar

schmiegsamer Diener gegenüberstand. Als nun Desterreich zu Karlsbad mit bämonischem Geschick die Nation in ihrem Heiligsten und Liebsten, in Schrift und Wissenschaft, verwundete, da riß auch dem Langmüthigs ften die Geduld. Gagern schrieb jenen trefflichen Brief an Plessen, woraus wir schon das Urtheil über den deutschen Bund mittheilten. Er kündete dem alten Freunde, der mit zu Karlsbad gewesen, "offene Fehde" an, er beklagte seine eigene und der Anderen Sorglosigkeit, die zu Wien die "Grundzüge" des Bundes nicht entwickelt hatten. "Hintergehen Sie Ihre Herren nicht, bringen Sie ihnen nicht den Wahn bei, daß das, was jetzt vorgeht, Neuerungssucht, von Seiten der Fürsten nur Langmuth und Gnade sei. Sagen Sie ihnen, daß die Beurtheilung ber beutschen Staatsformen von jeher ganz frei war. "Hätte Gagern das große Geheimniß des Jahres 1819 gefannt, hätte er gewußt, was die Nation erst im Jahre 1861 durch die Privatarbeit eines wackern Professors erfahren hat, daß die Karlsbader Beschlüsse nur durch eine Minderheit im Bunde zum Gesetze erhoben und die Deutschen mit einem Gaukelspiele sonder Gleichen belogen wurden: sein Zorn würde noch andere Worte gefunden haben und so schnell nicht verflogen sein, wie er leiber in der That verrauchte.

Bald vertraute er wieder den Mächtigen. Stein und Gagern sollten das "Cogitat, ergo est Jacobinus" an ihrem Leibe erfahren, sie galten in Frankfurt als Häupter des rheinischen Liberalismus. Als einige Burschenschafter die jungen Gagern zu Hornau besucht hatten, ba prangte der Name Hans Gagern in den Acten der Bundes-Untersuchungscommission zu Mainz. Stein schlug um sich in gewaltigem Zorne "über eine solche viehische Dummheit, eine solche teuflische Bosheit, einen solchen nichtswürdigen, aus einem durchaus verfaulten Herzen entstehenden Leichtsinn." Gagern aber lachte der Thorheit, und von dem Urheber alles dieses Unheils vermochte der alte Kämpe des Föderalismus bis zu seinem Ende sich nicht ganz zu trennen. Die Besuche auf dem Johannisberge waren ihm ein Bedürfniß. Da gab es wohl Stunden, wo er den Fürsten durchschaute und ihn "nur den Augenblick berechnend, kurz zu leicht" fand und ihm nachsagte, er mache keinen Unterschied zwischen Boudoir und Cabinet; ja, im Jahre 1823 schrieb er dem Fürsten: "wenn Sie dahin geführt würden, einen rückläufigen Gang, was Sie Stabilität nennen, zu wollen, den Artikel 13 zu ents ftellen, uns zu entnationalisiren, unser Bundesspstem zu entfärben und zu zersetzen — dann, verlassen Sie sich barauf, werben Sie in mir

einen entschiedenen Feind haben, ich werde Haupt der Opposition sein." Aber als nun das Shitem der Entfärbung und Entstellung und Zersetzung wirklich nacht vor Aller Augen lag, da konnte sich die deutsche Gutmüthigkeit immer noch nicht zum Bruche entschließen, da meinte er beschwichtigend, "wir sind in den Grundsätzen einverstanden, nur über die Anwendungen denken wir verschieden." Er fragte Metternich arglos: "Sagen Sie selbst, gab es nicht eine Zeit, wo Sie mit dem Bunde zufriedener waren als jetzt?" — und erhielt die tiefsimmige Antwort: "Allerdings. Aber es sind inzwischen Dinge vorgegangen, welche bem entgegenwirkten." Gleich ben meisten Zeitgenossen bewunderte er im Stillen die Festigkeit des Metternich'schen Spftems und erkannte nicht, daß der Schein der Consequenz das unsterbliche Vorrecht der Beschränktheit ist. Und wieder trägt von solcher Halbheit die größere Schuld nicht der Mann, sondern Deutschlands Lage. Denn' wo war, bevor es einen preußischen Landtag gab, bei uns die Stätte für eine Opposition in großem Stile? —

Näher, natürlicher war bas Verhältniß zu seinem Nachbar Stein, bem Gagern, der Erste, ein Denkmal setzte, als er (1833) Stein's Briefe herausgab und das undankbare, über den Rhein hinüberblickenbe Volk an seinen edlen Todten mahnte. Gar seltsam stehen sie neben einander, die Briefe Stein's, schroff, rückfichtslos, ein bestimmtes Ziel wie mit einem Keulenschlage treffend — und Gagern's Schreiben, anregend, sprudelnd von Einfällen, moderner, billiger im Urtheil, weil ihnen die große Leidenschaft des Anderen abgeht. Leise scheint hindurch jener Gegensatz des altpreußischen, mehr auf die Verwaltung, und des süddeutschen, mehr auf die Berfassungsfragen gerichteten, politischen Sinnes, welcher erst in einem deutschen Staate die nothwendige leicht erreichbare Ausgleichung finden kann. "Sie finden uns geschieden durch Glauben und Preußenthum, "schreibt einmal Stein, "vas heißt geschieden für Zeit und Ewigkeit." Den einen Vorwurf durfte Gagern leicht hinnehmen: "à tout prendre halte ich mich für einen bessers Christen als Sie," schrieb er dem Orthodoxen, "weil ich zufriedener Von Preußen aber begann er allmählich größer zu denken; auch er empfand endlich das Elend der Kleinstaaterei, beneidete den Freund um seinen großen Staat und den weiten Gesichtskreis, erkannte, daß ein Kleinstaat nur dann erträglich sei, wenn er bescheiden dem laisser faire huldigte, und bedauerte zu Zeiten, daß ihn das Glück nicht miter den schwarzen Abler geführt. Zu einer entschiedenen Umkehr freilich

von der föderalistisch-kleinstaatlichen Richtung konnte der Alternde sich nicht mehr bekehren. Als der Zollverein im Entstehen war und der souverane Dünkel der nordbeutschen Mittelstaaten durch unhaltbare Sonderbünde unsere wirthschaftliche Einigung zu hindern versuchte, da bachte auch Gagern, der alte Gegner der Binnenmauthen, an ein "tertium aliquid "neben bem preußischen Zollvereine. Wenn Stein fategorisch schrieb: "Nassau muß beitreten" — der Mann der Kleinstaaten wollte dies "muß" nimmermehr zugeben. Nach alledem wollte eine rückaltlose Freundschaft zwischen den Beiden nicht gedeihen, am wenigsten jett, da in dem gealterten Stein die großartige Einseitigkeit und Härte des Charafters immer schärfer hervortrat. Er liebte wohl, mit dem beweglichen, geistreichen Nachbar einige Stumben in anregendem Gespräche zu verbringen, doch mit unveränderter, grenzenloser Berachtung sah er auf die dynastischen Ränke der kleinstaatlichen Diplomatie herab. "Einem preußischen General," warf ihm Gagern vor, "haben Sie mich vorgestellt als einen quidam und leidlichen politischen Schriftsteller, statt zu sagen: einen Mann von richtigem Blick und eblem Herzen, meinen werthen Freund!" — Als Gagern aus dem Bundestage ausschied, sah er in einer "Alles verzehrenden Hauptstadt" ein Unglück für Deutschland. "Nur fortgesetzte Thorheiten, nur die Wahrnehmung, daß Deutschland bei solcher Trennung Beute, Zielscheibe ber Feinde oder der Eroberer bleiben musse, könnte meine Sinnesart ändern." Die Thorheiten häuften und häuften sich; ohne das Schwert zu ziehen, ließ sich ber Bund, unwürdiger als das heilige Reich in feinen unwürdigsten Tagen, das halbe Luxemburg entreißen — und der ewig Vertrauende vertraute noch immer dem "nicht bestehenden" Bumbe.

Jene luxemburgische Schmach mußte gerade ihn auf's tiefste ersschittern, denn mit der belgischen Revolution war das Lieblingswerk seiner Mannesjahre zu Schanden geworden, und die Männer der Bewegung hatten seinen Bermittelungsversuch von der Hand gewiesen. Schier theilnahmlos schaute die deutsche Nation dem Abfalle des Grenzlandes zu: so wenig hatte Gagern's fünstliche Ländertheilung Wurzeln geschlagen in der Seele des Volkes. Nicht blos persönzliches Interesse erregte seinen Zorn; er sah, was heute nur die Wenigsten glauben wollen, daß auch die gegenwärtige Lage eine definitive Lösung der niederländischen Frage nicht gebracht hat. Für Luxemburgs Bertheidigung stritt er in seinen "Vaterländischen Briesen." Aber nur

ein Jahr nachdem der Bund das Bundesland preisgegeben, noch im Jahre 1840 träumte Gagern wieder, so überschwänglich wie nur je in den Honigmonden des Bundestags, von großer Bundespolitik und empfahl die Colonisation der Balkan – Halbinsel der Bundes-Militär-commission zur Berathung.

Mit einiger Scheu sprach er selbst dann und wann von den "gestählteren Sprößlingen des neunzehnten Jahrhunderts." In der That, ein neues Geschlecht wuchs heran, ein Geschlecht, dem die kleinen bynastischen Sorgen der alten Zeit bald nur wie ein neckischer Traum erschienen. Eine Ahnung dieser anderen Tage mochte den alten Herrn wohl überkommen, wenn er umschaute in seinem eigenen Hause. war ein schönes Bild beutschen Lebens, dies alte Haus. Man hat oft gespottet über die "Familienpolitik" der Gagern. Gewiß, ein Lord aus alter Whigfamilie hat ein Recht zu fragen, wie man von Familienpolitik reden könne in einem Hause, das vom Unitarier bis zum Ultra= montanen fast alle Schattirungen des Parteilebens darstellte. Aber in ber Unreise der deutschen Dinge war es schon ein Großes, wenn ber Alte auch nur die Pflicht für Deutschland zu wirken — sein Spartam nactus es, hanc exorna — ben Söhnen fort und fort einschärfte. Wachte ein Sinn, wie der des alten Reichsritters, in vielen unserer vornehmen Häuser, — es stünde anders um den deutschen Abel. Dabei ein Geist der Duldung in der confessionell gespaltenen Familie, wie er nur unter Deutschen möglich ist. Ob auch die diplomatischen Freunde den Vater bei seinem makellosen Namen zur Strenge mahnten, sein Heinrich durfte unbehelligt seine liberalen Wege gehen. Daß den Liebling Fritz der Alte nicht störte, verstand sich ohnehin; denn mehr empfangend als gebend stand der Vater früh schon der überlegenen Nüchternheit dieses groß angelegten Kopfes gegenüber.

Aber auch zu geben wußte er redlich. Sogar für seine Schriften bachte er sich am liebsten seine Söhne als Leser. Er schrieb den Stil sanguinischer, anempfindender Naturen; seine Rede ist unruhig, zerhackt, wimmelt von Winken, Citaten, Ausrufungen, sie sticht gar seltsam ab von jener knappen, sachgemäßen, schmucklosen Darstellungsweise, welche den Schriften seines thatkräftigen Sohnes Friedrich einen unwiderstehlichen Reiz giebt. Mit hohem Selbstgefühle schaute er selber auf seine Werke: "ich bilde mir fürwahr ein, Richtiges, Geschichtliches, Zusammenhängendes, Erhabenes zu Tage zu fördern, auf classisches Altersthum und seine Weltweisen und auf der Vorsahren ritterlichen Geist gesthum und seine Weltweisen und auf der Vorsahren ritterlichen Geist ges

stütt." Wer über die absichtlich aphoristische Form seiner Bücher klagte, ben schalt er kurzweg einen gelehrten Pedanten; und boch leidet ber schlichte Leser am schwersten darunter, muß manche der Schriften als ein Buch mit sieben Siegeln hinweglegen. Wer aber schärfer hineinblickt in dies krause Durcheinander, findet eine Fülle gelehrten Wissens, geistreicher, oft überraschend feiner Bemerkungen und trot mancher eklektisch matter Worte überall ehrenhaften Muth, eine herzgewinnende Mit dem Werke "Mein Antheil an der Politik" genügte Gagern einer Pflicht, die er mit Recht der Muße bes Staatsmanns zumuthete, füllte an seinem Theile durch diese Memoiren eine Lücke, welche die deutsche Literatur damals noch zu ihrem Nachtheile von dem Schriftschatze der Fremden unterschied. Leider hinderten ihn hundert wirkliche. und eingebildete Rücksichten, die Ereignisse, wie er sie kannte, vollstän= dig zu enthüllen. Durch solche Zurückaltung verdiente er sich allerdings das Lob Metternich's, daß seine Werke immer "den Ton der guten Ge= sellschaft" zeigten; dem Historiker aber ist diese räthselhafte Weise zu erzählen ein rechtes Kreuz. Nur die Geschichte der rheinbündischen Zeit und des zweiten Pariser Friedens wagte er etwas rücksichtsloser zu schil= dern. Durch den größten Theil seines Lebens zog sich die Arbeit an den "Refultaten der Sittengeschichte." Die ersten Bände handeln vom Staate: sie betrachten historisch die Staatsformen, geben jeder das Ihre, der Demokratie freilich das Mindeste, denn mit Unrecht werde die Demokratie barum gepriesen, weil sie Spielraum für alle Talente gewährte: "ber Staat ist nicht die Maschine für das Talent und seine Demonstra= Das Werk mußte allen Parteien mißfallen. Wie wenig aber das eklektische Buch darum ein gesinnungsloses sei, das erkennt auch der Mißwollende an dem Abschnitt über den verfassungsmäßigen Gehor= Ueber dies gefährliche Thema verkündet der an den Höfen Aufsam. erzogene muthig die von den Fremden gelernte Lehre, welche allein eines freien Bolkes würdig ist. Sehr einsam steht er also neben seinen deutschen Vorgängern; benn nur mit Scham erinnert sich der Deutsche, welche knechtische Weisheit selbst unsere großen Denker des achtzehnten Jahrhunderts über diese Grundfrage staatlicher Freiheit gepredigt. An den letzten Bänden über Freundschaft und Liebe geht der moderne Leser schweigend vorüber; wir verstehen sie nicht mehr, diese altväterische Weichheit zerfließender Empfindung.

Das wissenschaftlich bedeutenbste, zugleich das allein vollenbete von Gagern's größeren Werken ist die "Kritik des Bölkerrechts" (1840).

Hier rebet wieder ber Mann ber Aleinstaaten. Lehden, Zürich, Hauburg sind ihm der Herd des Bölkerrechts, die Lehre vom Gleichgewicht sein Ibeal. Schlechterbings kein Unterschied zwischen potestas unb auctoritas großer Staaten über kleine; nur in gänzlich unbeschränkter Souveränität kann der Kleinstaat seinen Beruf als der rechte Hüter friedlicher Cultur erfüllen; schlechthin verwerflich also ist bas Recht ber Aber man fühlt, ber alte Herr hat Seeluft geathmet, Intervention. sein Blick hat in Holland gelernt einen weiten Horizont zu umfassen, ben deutsche Stubengelehrsamkeit selten umspannt. Er bespricht Colonisation, Auswanderung, Negerhandel, das Nächste und das Fernste so anregend, daß es schwerlich ein Zufall war, wenn kurz nach bem Erscheinen dieses Werkes die seit Langem erstarrte deutsche Bölkerrechts wissenschaft wieder erwachte und zu neuen unerwarteten Erfolgen ge-Das Buch ift reich an scharfsinnigen Urtheilen über Menschen und Dinge. Auf die europäische Bedeutung jenes Vertrags vom 3. Januar 1815, den er selbst dereinft im Eifer für die unantastbare sächsische Krone gefördert, hat meines Wissens Gagern zuerst aufmerksam gemacht: er erkannte, daß seitdem die alten Bundesgenossenschaften des Welttheils sich verschoben, die lange verfeindeten Westmächte in ein Verhältniß der entente cordiale traten, das bisher sich auf die Dauer nicht wieder gelöst hat. Ueber den Prätendenten Ludwig Napoleon sagte ber alte Diplomat: "er ist offenbar mehr aus der Schule des Dheims als des Vaters. " — Ein geschlossenes juristisches System aufzubauen lag seinem Sinne fern; verständiges Wohlwollen ist ihm bas Princip des Völkerrechts.

Auch den kirchlichen Dingen dachte er zeitlebens eifrig nach. Obsichon er gegen Stein seinen Deismus wacer vertheidigte, manchmal überkam ihn doch "ein kleiner Neid, daß ich so nicht glauben konnte." Wit tiesem Bedauern sah er die aristokratische Verfassung der katholischen Kirche Deutschlands zerfallen. Schon während der Freiheitskriege schlug er vor, mindestens die Reichserzkanzlerwürde und den deutschen Orden wiederherzustellen, und vom Bundestage verlangte er Ordnung der kirchlichen Verhältnisse von Bundes wegen. Aus allen Richtungen des Katholicismus wußte der dulbsame Mann das Ehrenwerthe her auszusinden. In Rom verkehrte er freundschaftlich mit seinem Wiener Genossen, dem Cardinal Consalvi. Er — wohl der erste Ketzer, dem solche Ehre widersuhr — hörte mit Erbauung eine Ansprache des Papstes an die Cardinäle. Ungleich mehr reizten ihn die Ideen

Wessenberg's; auch er dachte die Reformpläne des fünfzehnten Jahr= hunderts zu erneuern und hoffte auf eine deutsche Nationalkirche. Gern berief er sich auf jenes Wort des heiligen Bernhard, daß die den Erd= freis richten, auch durch den Erdfreis gewählt werden sollen; er verlangte Mitwirkung aller Nationen bei der Besetzung des Cardinalcollegiums. Noch einen anderen Lieblingstraum der milderen Geister seiner Zeit, den Traum der Bereinigung aller Confessionen, hat Gagern mitgeträumt. Sehr ernst nahm der correcte Mann des Reichsrechts die Clausel des Westphälischen Friedens: donce per Dei gratiam de religione ipsa convenerit, und weil ihm immer leicht fiel zu glauben was er wünschte, so fand er auch, die katholische Kirche sei protestantischer geworden, der Protestantismus aber "katholisirt" und der bi= schöflichen Gewalt bedürftig. Er wähnte, ein von allen Confessionen beschicktes Concilium könne den Zwiespalt leicht beilegen. Suchte er boch die Größe der christlichen Religion in ihrem "elastischen Cha-War er doch selber elastisch genug, um den Mariencultus rafter." und das Klosterleben zu vertheidigen. So folgte er, wie nach ihm Friedrich Wilhelm IV. und Max II. von Baiern, unsicher tastend den Spuren der Grotius und Leibnitz und ahnte nicht, daß die humane, rein-weltliche Geistesfreiheit der modernen Zeit innerlich bereits zur Hälfte verschmolzen hat, was Gagern äußerlich versöhnen wallte.

Solchen friedlichen Träumen hing der Einsiedler von Hornau ungestört nach, so lange der milde Kirchenfürst, Stein's Freund, Graf Spiegel die Kirche des Rheinlandes leitete. Nach dessen Tode brach der Streit zwischen Staat und Kirche gewaltsam aus. Abermals wie in den Tagen des heiligen Reichs ward Köln eine Hochburg der ultkamontanen Partei; die Krone Preußen sah sich gezwungen, Spiegel's ungleichen Nachfolger, den Erzbischof Droste-Bischering, gefangen zu Jetzt erst kam an den Tag, welche schwierige Lage die Länder= vertheiler des Wiener Congresses dem preußischen Staate bereitet hatten. Bald nachher begann die beutsch-katholische. Bewegung, unklar, geiftlos von Haus aus, aber ein unvermeiblicher Rückschlag gegen den Uebermuth der Ultramontanen. Gagern war entsetzt, daß wieder= um die Zornrufe confessionellen Habers in Deutschland widerhallten - "so alte, so arge Uebel, die wir gänzlich beseitigt glaubten!" München spannen Gagern's alte Genoffen im Kampfe wider Preußen von neuem ihre dunklen Ränke, sie gedachten das Rheinland mit einem Wittelsbachischen Throne zu segnen. Görres schickte seinen grimmigen

Athanasius in die Welt wider den preußischen Staat, den "unge schlachten, starren Knochenmann," ber eine Staatsreligion nach bem Muster der Chinesen zu gründen trachte. Brandschriften der belgischen Ultramontanen reizten das Rheinland zum Aufruhr, und Papst Gregor XVI. sprach die unvergeßlichen Worte: "Aus dem Wahn, daß man in jedem Glauben selig werden könne, fließt der Wahnsinn, daß jedem Menschen Gewissensfreiheit gebühre." Inmitten dieses wüsten Taumels entfesselter Leibenschaften hoffte Gagern Bersöhnung zu pre-Er schrieb die beiben "Ansprachen an die Nation wegen der kirchlichen Wirren" (1838 und 1846). Nicht umsonst war er bei Stein in die Schule gegangen: er vertheidigte das Recht der Nothwehr der preußischen Krone und mahnte die Rheinländer, sich ihrem Staate Aber wie ahnt er doch so gar nichts von der Schroffheit ber Gegensätze, die hier auf einander prallten! Den plumpen Fanatiker, ber sich als Märthrer gebärdete, spricht er an: "Sie sind Erzbischof, Deutscher, Europäer und Mensch!" — während doch Droste weder Europäer noch Mensch und am allerwenigsten ein Deutscher sein wollte. Den Geist der Verfolgung meint er zu beschwichtigen, wenn re mahnt, jeder Priester solle "ein Lichtfreund" sein! Die Glaubenseifrigen denkt er zu versöhnen, wenn er für jeden Auswuchs des Katholicismus irgend eine gutmüthige Entschuldigung findet; den alten Deisten verdroß es nicht, seine frommen Enkelinnen zum heiligen Rock nach Trier zu begleiten. Er sieht nicht, daß gegen gewisse Krankheiten ber katholischen Kirche die schonungslose Derbheit des trivialen Rationalismus durchaus im Rechte ist; er fühlt nicht, daß einer grundsätzlich unduldsamen Macht gegenüber die Toleranz leicht zur Schwäche Sehr fein allerdings erkennt er den Hauptgrund des Wiederwird. erwachens einer starken ultramontanen Partei, indem er zweifelnd fragt: "wäre es Folge der Säcularisationen, daß der deutsche Sinn aus den Bischöfen wiche?" — und dennoch empfiehlt er die Gründung einer deutschen Nationalkirche in einem Augenblicke, da die Kirchenhäupter jeben Gedanken baran mit Abscheu zurückwiesen! — Der wohlmeinenbe Bermittler vermochte ben Sturm nicht zu beschwören, er erntete Vorwürfe von beiben Seiten.

Auch ein Feld für praktisch=politisches Wirken fand der vom Bundestage Verwiesene wieder in der Darmstädtischen Volksvertretung. Zunächst in der zweiten Kammer. Doch schon nach der zweiten Sitzungsperiode gelangten die gesinnungstüchtigen Wähler von Pfeddersheim

— so recht im Geiste der verbissenen Opposition jener Tage — zu der Einsicht: ein Mann, der Orden trug, ja, schnöbe genug, den Excellenz= titel führte, könne nimmermehr das freie Volk vertreten. Die Regierung besann sich noch einige Jahre, bis sie Gagern auf den Platz in der ersten Kammer rief, der ihm längst gebührte. Raum für sein Talent fand er auch hier nicht. Denn es waren die kleinstaatlichen Volksvertretungen jener zwanziger Jahre, da die politischen Bestrebungen in Nord und Süb noch nach den verschiedensten Zielen gingen, dasselbe, was sie heute, seit ein preußischer Landtag besteht, wieder geworden sind — bescheidene Provinciallandtage. Und als nach der Julirevolution der französische Liberalismus der Zeit die Kammern des Südwestens zu vorübergehendet unnatürlicher Bebeutung emporhob, blieb ber alte Gagern ber neuen Richtung fremd. Er durfte anfangs hoffen, den Beruf der "vernünfti» gen Mediation", den er dem niederen Adel zuwies, zu erfüllen. Tagten boch in diesem kleinen Herrenhause zahlreiche Standesherren, denen die wirthschaftlichen und historischen Voraussetzungen eines echten Abels keineswegs fehlten. Um so mehr mangelte in ruhiger Zeit der vornehme Opfermuth, und in den Tagen der Noth sogar der triviale Muth, der den Bauer treibt, sein Besitzthum zu vertheidigen. In solcher Umgebung blieb der Wackere einsam. "Ich bin Torp und Ropalist, ganz so wie die ecte oranische Partei es versteht" — so hatte er selbst seine Parteistel= lung bezeichnet; und bald beargwohnten ihn die vornehmen Genossen als einen Jacobiner, da es galt, die sociale Reform des flachen Landes durchzuführen, und er den Bevorrechtigten — auch sich selber — sein "Bätus, es schmerzt nicht" zurief. Man kam bis zu persönlichen Hän= beln, als er dem präsidirenden Grafen Solms-Lich und dem Minister Linde den treffenden Vorwurf zuschleuderte: "Es kommen uns vorzüg= lich aus dem Norden allerlei mpstische sophistische Behauptungen zu, die wie die Nebel von den Sonnenstrahlen des natürlichen Verstandes zer= ftreut werben." Manche Sitzung hat der Alte gemieben oder vor der Zeit verlassen, weil die Quälereien im höfischen Kreise kein Ende nah= Am wenigsten verziehen ihm die Genossen, daß er die Emanci= pation der Juden vertheidigte und die Wuth der Partei wider das rhei= nische Recht nicht theilte. Der in den Freiheitskriegen von dem gerechten Hasse des Bolkes nur leicht berührt worden, wie hätte er nun mit ein= ftimmen sollen in den verbissenen Haß der Raste? Er that das Seine, daß den Rheinhessen ihr Code erhalten blieb.

Was aber seine Wirksamkeit in der Kammer zumeist untergrub —:

jenem Zweige des Staatslebens, den er am gründlichsten kannte, der auswärtigen Politik, blieb die klägliche Enge eines kleinstaatlichen Parlamentes verschlossen. So stand er außerhalb der Parteien wie der Dinge und begnügte sich wieder mit löblicher Gesinnung. "Baterland, ein großes Vaterland, Nationalität, deutsche Ehre, Amsehen, Zusammenhang, Kraft, Cultur, Entwickelung" -- diesen Zielen sollten seine Reben gelten. Und körperlos, traumhaft, wie das Baterland ber Deutschen war und ist, war auch das vaterländische Wirken des Föde-Er sprach mit Vorliebe in der Abresdebatte, nur selten über bestimmte Gegenstände: so mehrmals gegen die Heimlichkeit des Bunbestages und mit schöner Wärme für die Begnadigung der Opfer der Demagogen-Verfolgung. Welche bedeutende rednerische Begabung aber unter der Ungunst der deutschen Zersplitterung verkümmerte, das erfuhr man, wenn einmal eine Rechtsverletzung zur Sprache kam, so roh und frech, daß der Muth des guten Gewiffens allein genügte, sie sittlich zu vernichten. Das erfuhr widerwillig der hessische Adel, als der alte Herr sein lautes Zornwort sprach wider den großen Verfassungsbruch in Hannover. Solche Augenblicke, da die Presse ihn wieder seierte, gingen rasch vorbei. Er blieb doch fremd der verwandelten Zeit, er sah die Welt "rettungslos hin- und herschwanken zwischen Despotismus und Revolution, "eiferte alternd wider die "lockeren Blätter" und das Treiben der Demagogen.

So fand ihn die deutsche Revolution. Der Staatsmann wollte kein Vertrauen fassen zu dem neuen Besen, dem Bater mochte wohl das Herz groß werden, wenn er den Namen seines guten Hauses aus jedem Munde preisen hörte. Eine Stunde noch lächelte ihm die Gunft des Volks, die nie gesuchte, als in bewegter Volksversammlung zu Wiesbaden ein Redner an die Männer der Vergangenheit erinnerte und die Masse den Besten, den sie kannte, herbeiholte, und die Freiheitsredner den Aristokraten umringten, ihm die Hände küffend. G8 war die flüchtige Wallung einer unklaren Empfindung gewesen. Bewegung ging ihren furchtbaren Gang; nur wenige Wochen, und ber General Friedrich Gagern fiel als der deutschen Revolution ebelstes Opfer. Das brach bem Greise den Lebensmuth. Noch einmal ist er auf ben Markt getreten mit einer Allocution an das Volk; hier schweigt das politische Urtheil; uns bleibt nur die unvergleichliche Güte dieses Herzens zu bewundern, das von der milden Lehre der Versöhnung auch bann nicht lassen wollte, als ihm sein Liebstes entrissen war. Dann sah er ben

schnell errungenen Ruhm der Söhne schneller noch verbleichen, und der Lebenssatte nußte noch sein Weib begraben. Am 22. October 1852 starb Hans von Gagern.

Sehr ernste Gedanken werden uns rege, wenn wir zurückschauen auf dies bewegte Leben. Wie reich ist es an Geist und Muth und berglicher Güte, und doch wie trostlog arm an dauernden Erfolgen, an Denn was blieb übrig von den politischen folgerichtigem Wirken! Werken, benen der Unermüdliche sein emsiges Schaffen weihte? Was anders als — das Gesammtreich Nassau! In die vagsten Träume sahen wir den edlen Patrioten sich verirren, weil er zu geistreich war für die dürftige Routine kleinstaatlichen Lebens und nie in der Schule eines großen Staates lernte, daß auch in der Staatskunst erst die Beschränkung den Meister zeigt. Hören wir sie einzeln, die kleinstaatlichen Lieblingsgebanken, welche den alten Föderalisten beherrschten, so läßt sich mit einem jeden rechten; denn eine baare Thorheit zu sagen war Gagern außer Stande, und die meisten jener Ideen sind blos Anachronismen, keineswegs an sich verkehrt. Aber bitterer Unmuth übermannt uns, wenn wir sie zusammen finden, eng bei einander in dem Leben eines Mannes, alle diese ungeheuern Widersprüche: den Aberglauben an die culturfördernde Macht der Kleinstaaten, während Gagern seine eigene Bildung darunter verkümmern sieht und an ge= fährbeter Grenzstelle selbst zur Mediatisirung schreiten muß; diese Angst vor einer Alles verschlingenden Hauptstadt, während ihn selber die Sehnsucht verzehrt nach einem Centrum, einer Bühne deutscher Politik; dies begehrliche Hinüberschweifen der patriotischen Phantasien nach den entfremdeten Töchtervölkern unseres Landes, derweil das Baterland eine "Union", und in Wahrheit nicht einmal diese, bleiben muß; dies Pläneschmieden für die fremden Häuser der Oranier und Welfen, während Preußen von ehrlichen Patrioten an jeder Abrundung gehindert wird und eben badurch, zum Erstaunen der Mißgünstigen, immer tiefer hineinwächst in Leib und Seele der Nation. **Beschämt** gestehen wir bei solchem Anblick: Grillen, Launen, recht eigentlich Steckenpferde sind es, die uns hindern wieder einzutreten in die Reihe ber Nationen. Wie die Praxis des deutschen Bundes in dem Zustande embryonischer Staaten verharrt und hochwichtige Staatszwecke durch Sonderbünde erreichen muß, als lebten wir noch in den Tagen des Faustrechtes: so sind auch unsere Meinungen über deutsche Politik zuchtlos, kindlich, unreif geblieben.

Unstät hat in den letzten Jahrzehnten die Meinung der Menschen über den alten Föderalisten hin= und hergeschwankt. Wie ein Patriarch ward er verehrt, so lange sein Sohn Heinrich als der Held des natios Heute, seit wir die Verdienste der Söhne nalen Gebankens galt. ruhiger zu würdigen beginnen, ist man sehr geneigt, den alten Gagern furzab zu den falschen Gögen einer überwundenen Epoche zu werfen. Solche Meinung ist unhistorisch, sie würdigt zu wenig, wie sehr dem Deutschen, vornehmlich dem Nichtpreußen, noch vor zwei Menschenaltern erschwert war, die Macht der Phrase von sich zu schütteln. Und doch begrüßen wir diese ungerechten Urtheile mit Freuden; sie sind uns ein Zeichen, daß wir allmählich von jener Krankheit genesen, welche sich in dem alten Gagern gleichsam verkörpert: von der echt veutschen Sünde vertrauensseliger Gutmüthigkeit. Im Leben der Einzelnen eine liebenswürdige Schwäche, wird sie im öffentlichen Wirken ein schweres Unrecht, ja, dem deutschen Bunde gegenüber, die ärgste Verschuldung, die ein Staatsmann auf sein Haupt laden kann. Neben einem Metternich erscheint der alte Gagern zu Zeiten würdelos in der Arglosigkeit seines Hoffens. Weil wir gehofft und vertraut während eines halben Jahrhunderts, eben deshalb ward die deutsche Politik so gründlich verdorben, daß an eine Ausführung der "Grundzüge" der Bundesverfassung nicht mehr zu denken, nur von einem Neubau noch ein Heil zu erwarten ist. Wir durchblättern Gagern's Sittengeschichte und lesen kopfschüttelnd die Widmungsblätter: an Napoleon, an Erzherzog Karl, an Friedrich Wilhelm III., an Stein! So haltlos ward der milde, vielseitige Mam von den hochgehenden Wogen einer stürmischen Zeit hin= und hergeworfen. Lernen wir von Gagern, mit gleicher Reinheit des Sinnes, gleicher Unermüdlichkeit, aber mit einer ganz anderen Kraft des Hasses und der Liebe die vaterländischen Dinge zu ergreifen, bei gleichem Bertrauen zur menschlichen Gattung um vieles nüchterner und härter zu werden gegen die Personen./Denn noch streiten wir um die fürchterliche Frage, ob diese Nation existiren solle. In solchem Kampfe wird zur ernsten Pflicht jewe herbe Strenge des Urtheils, welche vermag, was Gagern nie vermochte, die schönen Reden des Particularismus kalt und stolz zu verachten.

## Karl August von Wangenheim.

(Leipzig 1863.)

Aoch haben wir Deutschen kein Recht zur Klage, wenn der Engländer mit absprechender Unwissenheit das undurchdringliche Dunkel der deutschen Politik belächelt. Denn wie mögen wir fordern, daß der Fremde --- gewöhnt an bestimmte Parteigegenfäße und an eine alte, dem ganzen Volke heilige Rechtsordnung - den männlichen Widerwillen gegen alles Kleinliche und Unklare überwinde und mit dem Wirrwarr der deutschen Bundesgeschichte sich vertraut mache? Schon bas, Treiben der Parteien im Innern der beutschen Staaten wird er kaum Betreten wir vollends das Gebiet, wo alle diese Partei= versteben. bestrebungen sich durchkreuzen, das Gebiet der beutschen Bundespolitik, so enthüllt sich ein Chaos von Widersprüchen, dessen ganzen Widersinn ein Theil der Nation noch immer nicht begriffen hat. Wir sahen und sehen, wie dieselben Landtage, welche die feste Einigung der Nation unermüdlich fordern, dennoch der einzigen nationalen Behörde, die wir besitzen, unablässig widerstreben. Und blicken wir um einige Jahrzehnte zurück, so begegnet uns ein noch erstaunlicheres Schauspiel. Jener Reformplan, der nach der deutschen Revolution von allen Einsichtigen als eine Kinderei ober als ein Deckmantel des Landesverraths verworfen wurde und erst während der grenzenlosen Verwirrung der jüngsten schleswig-holsteinischen Bewegung in einigen unklaren Köpfen wieder aufgetaucht ist — der Triasgedanke, ward in den zwanziger Jahren mit redlichem vaterländischen Eifer vertheidigt von jenen liberalen Staatsmännern des Südwestens, denen wir es danken, daß die feindfeligen Absichten des Wiener Cabinets nur zur Hälfte in Erfüllung Die Erklärung so unnatürlicher Erscheinungen liegt in zwei allbekannten Thatsachen. Der Frankfurter Bundestag war, statt eines Brennpunktes doutscher Macht, ein Denkmal deutscher Schande, das gehaßte Werkzeug österreichischer Fremdherrschaft geworden, und der

Staat, welchem die Pflicht oblag, dies Joch zu zerbrechen, Preußen, hat während langer Jahre dieses Amtes nicht mit voller Kraft gewartet. Denn keine Frage: von den politischen Sünden, welche die deutsche Revolution heraufbeschworen, fällt ein großer Theil auf die Schultern von Preußen. Ist dies Geständniß beschämend, so springt uns doch auch ein Quell des Trostes und der Hoffnung aus der Einsicht, daß dieses Staates Schuld und Verdienst, Thun und Lassen nothwendig Deutschlands Geschicke bestimmt. Gänzlich unterblieben freilich wären die gefährlichen Versuche, in dem "reinen Deutschland" einen Bund ber Mindermächtigen zu bilden, gewiß auch dann nicht, wenn Preußens Staatsmänner jener hochherzigen beutschen Staatskunst treu geblieben wären, die sie noch auf dem Wiener Congresse verfochten. Aber nimmermehr konnten redliche Patrioten sich auf die Dauer mit den verschlagenen Ränkeschmieben des mittelstaatlichen Particularismus verbünden, nimmermehr — um das unseligste Uebel der Zeit vor dem Jahre 1848 in Einem Satze zu bezeichnen — nimmer konnte ber beutsche Liberalismus während langer Jahre wider Wissen und Willen eine antinationale Richtung verfolgen, wenn Preußen seinen Beruf erfüllte, als der Vorkämpfer Deutschlands der österreichischen Fremdherrschaft entgegenzutreten.

Die Stürme der Revolution haben inzwischen die Luft gereinigt, fie haben die Regierenden im Ganzen unbelehrt gelassen, aber größere Klarheit und Gesundheit in das Parteileben des Volkes gebracht. Sichernde Gewähr für die Volksfreiheit wird heute am entschiedensten von jenen gefordert, welche das Banner des Einheitsstaates in Händen halten. Seit also Unitarier und Liberale sich einander genähert haben, können wir unbefangen einen Staatsmann würdigen, der es vermochte, zugleich ein vorurtheilsfreier Liberaler und ein Helfer mittelstaatlichen Dynastendünkels, zugleich ein leidenschaftlicher beutscher Patriot und ein Tobseind Preußens zu sein. Sehen wir ab von Wilhelm v. Humboldt's flüchtigem Erscheinen zu Frankfurt, so hat vor der Revolution' wohl kein begabterer Staatsmann in ber Eschenheimer Gasse getagt als Das anerkannte Haupt der deutschen der Freiherr von Wangenheim. Opposition in jenen verhängnißvollen Tagen am Anfang der zwanziger Jahre, welche den sittlichen Untergang des Bundestages entschieden, hat er ein benkwürdiges Zeugniß abgelegt für die Stärke des gesunden politischen Triebes in unserem Volke. Denn er wagte das Vermessene: das Bollwerk volksfeindlicher Fürstengewalt, den Bundestag selber, in eine Pflegestätte ber nationalen Gebanken zu verwandeln. In Hans v. Gagern schilderten wir einen Staatsmann, der mit dem Gedanken eines Bundes der Kleinstaaten dilettantisch spielte. Jetzt stellen wir ihm einen Genossen gegenüber, der diesen Plan zu verwirklichen trachtete und — noch dei Ledzeiten von seinem Bolke vergessen — für immer bewies, daß jeder Bersuch einer deutschen Resorm ohne Preußen nur neue Zwietracht säen kann und nothwendig enden muß in einer kläglichen Sonderbündelei, von der das Bolk sich widerwillig wendet. Was aber in jenen Tagen ein beklagenswerther Fehler war, ist seitdem nach schweren Ersahrungen ein unverzeihlicher Frevel geworden, und wenn wir Wangenheim's politische Irrthümer zu verstehen suchen, so sind wir keineswegs gemeint, die politischen Sünden der Beust und Pfordten damit zu entschuldigen oder die schwere Verschuldung jener Verblendeten abzuleugnen, welche jüngst in der Krone Baiern den Retter Deutschlands begrüßten.

Von Alters her hat das alte, doch überaus zahlreiche und darum unvermögende Geschlecht der Wangenheim den Hof= und Staatsdienst ber thüringischen Kleinfürsten als seine erb= und eigenthümliche Ver= sorgungsstätte betrachtet. So trat auch Karl August v. Wangenheim (geb. in Gotha 14. März 1773) in den Dienst des Hauses Coburg= Saalfeld, nachdem aus dem unbändig wilden Knaben ein glänzenber Cavalier geworden war, eine hohe vornehme Gestalt, sprudelnd von Geist und Leben. Unter dem alten Döring in Gotha, der so viele Männer von tüchtiger flassischer Bildung auf seinem Gymnasium erzogen, war er mit dem Gedankengange des Rationalismus vertraut geworden. Als er darauf in Jena und Erlangen studirte, ohne eines bedeutenden Lehrers Schüler zu werden, ließ er mit unerfättlicher Wißbegierde alle Strömungen deutschen Geisteslebens auf sich wirken, vornehmlich die Lehren der noch jugendlichen romantischen Schule, und brachte nun in den Dienst des bescheidenen Kleinstaates eine ungebührliche Fülle von Talent und ungeordnetem Wissen. Erfreut und verwundert begrüßte man anfangs am Hofe die befremdende Erscheinung des jungen Mannes, der bald in der Hitze des Gesprächs, fortgerissen von seiner unstäten Phantafie, sich mit nie versiegender Redseligkeit über alle Höhen und Tiefen des Wissens verbreitete, bald mit rücksichtsloser burschikoser Offenherzigkeit seine heftigen Empfindungen herauspolterte. Aber die Lanbesväter von Coburg-Saalfeld hatten dafür gesorgt, daß diese sorg-Iose Ehrlichkeit in den verwickelten und verfaulten Zuständen ihres

Hier redet wieder ber Mann der Kleinstaaten. Lehden, Zürich, Hamburg sind ihm der Herb des Bölkerrechts, die Lehre vom Gleichgewicht sein Ibeal. Schlechtervings kein Unterschied zwischen potestas und auctoritas großer Staaten über kleine; nur in gänzlich unbeschränkter Souveränität kann der Kleinstaat seinen Beruf als der rechte Hüter friedlicher Cultur erfüllen; schlechthin verwerflich also ist bas Recht ber Aber man fühlt, ber alte Herr hat Seeluft geathmet, Intervention. sein Blick hat in Holland gelernt einen weiten Horizont zu umfassen, den deutsche Stubengelehrsamkeit selten umspannt. Er bespricht Colonisation, Auswanderung, Negerhandel, das Nächste und das Fernste so anregend, daß es schwerlich ein Zufall war, wenn kurz nach bem Erscheinen dieses Werkes die seit Langem erstarrte deutsche Bölkerrechts wissenschaft wieder erwachte und zu neuen unerwarteten Erfolgen ge-Das Buch ift reich an scharfsinnigen Urtheilen über Menschen und Dinge. Auf die europäische Bedeutung jenes Vertrags vom 3. Januar 1815, den er selbst dereinst im Eifer für die unantastbare sächsische Arone gefördert, hat meines Wissens Gagern zuerst aufmerksam gemacht: er erkannte, daß seitbem die alten Bundesgenossenschaften des Welttheils sich verschoben, die lange verfeindeten Westmächte in ein Verhältniß der entente cordiale traten, das bisher sich auf die Dauer nicht wieder gelöst hat. Ueber den Prätendenten Ludwig Napoleon sagte der alte Diplomat: "er ist offenbar mehr aus der Schule des Oheims als des Vaters." — Ein geschlossenes juristisches System aufzubauen lag seinem Sinne fern; verständiges Wohlwollen ist ihm das Princip bes Völkerrechts.

Auch den kirchlichen Dingen dachte er zeitlebens eifrig nach. Obsichon er gegen Stein seinen Deismus wacker vertheidigte, manchmal überkam ihn doch "ein kleiner Neid, daß ich so nicht glauben konnte." Wit tiesem Bedauern sah er die aristokratische Verfassung der katholischen Kirche Deutschlands zerfallen. Schon während der Freiheitskriege schug er vor, mindestens die Reichserzkanzlerwürde und den deutschen Orden wiederherzustellen, und vom Bundestage verlangte er Ordnung der kirchlichen Verhältnisse von Bundes wegen. Aus allen Richtungen des Katholicismus wußte der dulbsame Mann das Ehrenwerthe hersauszusinden. In Rom verkehrte er freundschaftlich mit seinem Wiener Genossen, dem Cardinal Consalvi. Er — wohl der erste Ketzer, dem solche Ehre widersuhr — hörte mit Erbauung eine Ansprache des Papstes an die Cardinäle. Ungleich mehr reizten ihn die Ideen

Wessenberg's; auch er dachte die Reformpläne des fünfzehnten Jahrhunderts zu erneuern und hoffte auf eine deutsche Rationalkirche. Gern berief er sich auf jenes Wort des heiligen Bernhard, daß die den Erdtreis richten, auch durch den Erdfreis gewählt werden sollen; er verlangte Mitwirkung aller Nationen bei der Besetzung des Cardinalcollegiums. Noch einen anderen Lieblingstraum der milderen Geifter seiner Zeit, den Traum der Bereinigung aller Confessionen, hat Gagern mitgeträumt. Sehr ernft nahm der correcte Mann des Reichsrechts die Clausel des Westphälischen Friedens: donce per Dei gratiam de religione ipsa convenerit, und weil ihm immer leicht fiel zu glauben was er wünschte, so fand er auch, die katholische Kirche sei protestantischer geworden, der Protestantismus aber "katholisirt" und der bischöftichen Gewalt bedürftig. Er wähnte, ein von allen Confessionen beschicktes Concilium könne den Zwiespalt leicht beilegen. Suchte er boch die Größe der christlichen Religion in ihrem "elastischen Cha-War er doch selber elastisch genug, um den Mariencultus rafter." und das Klosterleben zu vertheidigen. So folgte er, wie nach ihm Friedrich Wilhelm IV. und Max II. von Baiern, unsicher tastend den Spuren der Grotius und Leibnitz und ahnte nicht, daß die humane, rein-weltliche Geistesfreiheit der modernen Zeit innerlich bereits zur Hälfte verschmolzen hat, was Gagern äußerlich versöhnen wollte.

Solchen friedlichen Träumen hing der Einsiedler von Hornau un= . gestört nach, so lange der milde Kirchenfürst, Stein's Freund, Graf Spiegel die Kirche des Rheinlandes leitete. Nach dessen Tode brach der Streit zwischen Staat und Kirche gewaltsam aus. Abermals wie in den Tagen des heiligen Reichs ward. Köln eine Hochburg der ultramontanen Partei; die Krone Preußen sah sich gezwungen, Spiegel's ungleichen Nachfolger, den Erzbischof Droste-Bischering, gefangen zu Jetzt erst kam an den Tag, welche schwierige Lage die Länder= vertheiler bes Wiener Congresses dem preußischen Staate bereitet hatten. Bald nachher begann die beutsch-katholische Bewegung, umklax, geiftlos von Haus aus, aber ein unverweiblicher Rückschlag gegen den Uebermuth der Ultramontanen. Gagern war entsetz, daß wiederum die Zornrufe confessionellen Haders in Deutschland widerhallten - "fo alte, so arge Uebel, die wir gänzlich beseitigt glaubten!" München spannen Gagern's alte Genossen im Kampfe wider Preußen von neuem ihre dunklen Ränke, sie gedachten das Rheinland mit einem Wittelsbachischen Throne zu segnen. Görres schickte seinen grimmigen

Athanasius in die Welt wider den preußischen Staat, den "ungeschlachten, starren Knochenmann," der eine Staatsreligion nach bem Muster der Chinesen zu gründen trachte. Brandschriften der belgischen Ultramontanen reizten das Rheinland zum Aufruhr, und Papst Gregor XVI. sprach die unvergeßlichen Worte: "Aus dem Wahn, daß man in jedem Glauben selig werden könne, fließt der Wahnsinn, daß jedem Menschen Gewissensfreiheit gebühre." Inmitten bieses wüsten Taumels entfesselter Leibenschaften hoffte Gagern Versöhnung zu pre-Er schrieb die beiden "Ansprachen an die Nation wegen der kirchlichen Wirren" (1838 und 1846). Nicht umsonst war er bei Stein in die Schule gegangen: er vertheidigte das Recht der Nothwehr ber preußischen Krone und mahnte die Rheinländer, sich ihrem Staate zu fügen. Aber wie ahnt er boch so gar nichts von der Schroffheit der Gegensätze, die hier auf einander prallten! Den plumpen Fanatiker, der sich als Märthrer gebärdete, spricht er an: "Sie sind Erzbischof, Deutscher, Europäer und Mensch!" — während doch Droste weder Europäer noch Mensch und am allerwenigsten ein Deutscher sein Den Geist der Verfolgung meint er zu beschwichtigen, wenn re mahnt, jeder Priester solle "ein Lichtfreund" sein! Die Glaubenseifrigen denkt er zu versöhnen, wenn er für jeden Auswuchs des Katholicismus irgend eine gutmüthige Entschuldigung findet; den alten Deisten verdroß es nicht, seine frommen Enkelinnen zum heiligen Rock nach Trier zu begleiten. Er sieht nicht, daß gegen gewisse Krankheiten ber katholischen Kirche die schonungslose Derbheit des trivialen Rationalismus durchaus im Rechte ist; er fühlt nicht, daß einer grundsätzlich unduldsamen Macht gegenüber die Toleranz leicht zur Schwäche Sehr fein allerdings erkennt er den Hauptgrund des Wiedererwachens einer starken ultramontanen Partei, indem er zweifelnd fragt: "wäre es Folge der Säcularisationen, daß der deutsche Sinn aus den Bischöfen wiche?" — und bennoch empfiehlt er die Gründung einer deutschen Nationalkirche in einem Augenblicke, da die Kirchenhäupter jeden Gedanken daran mit Abscheu zurückwiesen! — Der wohlmeinende Bermittler vermochte den Sturm nicht zu beschwören, er erntete Vorwürfe von beiden Seiten.

Auch ein Felb für praktisch=politisches Wirken fand ber vom Bunbestage Verwiesene wieder in der Darmstädtischen Volksvertretung. Zunächst in der zweiten Kammer. Doch schon nach der zweiten Sitzungsperiode gelangten die gesinnungstüchtigen Wähler von Pfeddersheim

— so recht im Geiste der verbissenen Opposition jener Tage — zu der Einsicht: ein Mann, der Orden trug, ja, schnöbe genug, den Excellenztitel führte, könne nimmermehr das freie Bolf vertreten. Die Regierung besann sich noch einige Jahre, bis sie Gagern auf den Plat in der ersten Rammer rief, der ihm längst gebührte. Raum für sein Talent fand er auch hier nicht. Denn es waren die kleinstaatlichen Volksvertretungen jener zwanziger Jahre, da die politischen Bestrebungen in Nord und Süb noch nach den verschiedensten Zielen gingen, dasselbe, was sie heute, seit ein preußischer Landtag besteht, wieder geworden sind — bescheidene Provinciallandtage. Und als nach der Julirevolution der französische Liberalismus der Zeit die Kammern des Südwestens zu vorübergehendet unnatürlicher Bedeutung emporhob, blieb ber alte Gagern der neuen Richtung fremd. Er durfte anfangs hoffen, den Beruf der "vernünfti» gen Mediation", den er dem niederen Adel zuwies, zu erfüllen. Tagten doch in diesem kleinen Herrenhause zahlreiche Standesherren, denen die wirthschaftlichen und historischen Voraussetzungen eines echten Abels keineswegs fehlten. Um so mehr mangelte in ruhiger Zeit der vornehme Opfermuth, und in den Tagen der Noth sogar der triviale Muth, der den Bauer treibt, sein Besitzthum zu vertheidigen. In solcher Umgebung blieb der Wackere einsam. "Ich bin Torp und Ropalist, ganz so wie die echte oranische Partei es versteht" — so hatte er selbst seine Parteistel= lung bezeichnet; und bald beargwohnten ihn die vornehmen Genossen als einen Jacobiner, da es galt, die sociale Reform des flachen Landes durchzuführen, und er den Bevorrechtigten — auch sich selber — sein "Bätus, es schmerzt nicht" zurief. Man kam bis zu persönlichen Hän= beln, als er bem präsidirenden Grafen Solms-Lich und dem Minister Linde den treffenden Vorwurf zuschleuderte: "Es kommen uns vorzügs lich aus dem Norden allerlei mhstische sophistische Behauptungen zu, die wie die Nebel von den Sonnenstrahlen des natürlichen Verstandes zer= streut werben." Manche Sitzung hat der Alte gemieden oder vor der Zeit verlassen, weil die Quälereien im höfischen Kreise kein Ende nahmen. Am wenigsten verziehen ihm die Genossen, daß er die Emancipation der Juden vertheidigte und die Wuth der Partei wider das rhei= nische Recht nicht theilte. Der in den Freiheitskriegen von dem gerechten Hasse bes Bolkes nur leicht berührt worden, wie hätte er nun mit ein= stimmen sollen in den verbissenen Haß der Kaste? Er that das Seine, daß den Rheinhessen ihr Code erhalten blieb.

Was aber seine Wirksamkeit in der Kammer zumeist untergrub —:

jenem Zweige bes Staatslebens, den er am gründlichsten kannte, der auswärtigen Politik, blieb die klägliche Enge eines kleinstaatlichen Parlamentes verschlossen. So stand er außerhalb der Parteien wie der Dinge und begrügte sich wieder mit löblicher Gesumung. "Baterland, ein großes Vaterland, Nationalität, deutsche Ehre, Ansehen, Zusammenhang, Kraft, Cultur, Entwickelung" -- diesen Zielen sollten seine Reben gelten. Und körperlos, traumhaft, wie das Baterland ber Deutschen war und ist, war auch das vaterländische Wirken des Föde-Er sprach mit Vorliebe in der Abresdebatte, nur selten über bestimmte Gegenstände: so mehrmals gegen die Heimlichkeit des Bunbestages und mit schöner Wärme für die Begnadigung der Opfer der Demagogen-Verfolgung. Welche bedeutende rednerische Begabung aber unter der Ungunft der deutschen Zersplitterung verkümmerte, das erfuhr man, wenn einmal eine Rechtsverletzung zur Sprache kam, so roh und frech, daß der Muth des guten Gewiffens allein genügte, sie sittlich zu vernichten. Das erfuhr widerwillig der hessische Adel, als der alte Herr sein lautes Zornwort sprach wider den großen Verfassungsbruch in Hannover. Solche Augenblicke, da die Presse ihn wieder seierte, gingen rasch vorbei. Er blieb doch fremd der verwandelten Zeit, er sah die Welt "rettungslos hin- und herschwanken zwischen Despotismus und Revolution, "eiferte alternd wider die "lockeren Blätter" und das Treiben der Demagogen.

So fand ihn die beutsche Revolution. Der Staatsmann wollte kein Vertrauen fassen zu dem neuen Wesen, dem Vater mochte wohl bas Herz groß werben, wenn er ben Namen seines guten Hauses aus jedem Munde preisen hörte. Eine Stunde noch lächelte ihm die Gunst des Volks, die nie gesuchte, als in bewegter Volksversammlung zu Wiesbaden ein Redner an die Männer der Vergangenheit erinnerte und die Masse den Besten, den sie kannte, herbeiholte, und die Freiheitsredner den Aristofraten umringten, ihm die Hände küffend. war die flüchtige Wallung einer unklaren Empfindung gewesen. Bewegung ging ihren furchtbaren Gang; nur wenige Wochen, und ber General Friedrich Gagern fiel als der deutschen Revolution edelstes Opfer. Das brach bem Greise den Lebensmuth. Noch einmal ist er auf den Markt getreten mit einer Allocution an das Volk; hier schweigt das politische Urtheil; uns bleibt nur die unvergleichliche Güte dieses Herzens zu bewundern, das von der milben Lehre der Versöhnung auch dann nicht lassen wollte, als ihm sein Liebstes entrissen war. Dann sah er ben

schnell errungenen Ruhm der Söhne schneller noch verbleichen, und der Lebenssatte mußte noch sein Weib begraben. Um 22. October 1852 starb Hans von Gagern.

Sehr ernste Gedanken werden uns rege, wenn wir zurückschauen auf dies bewegte Leben. Wie reich ist es an Geist und Muth und herzlicher Güte, und boch wie trostlog arm an bauernden Erfolgen, an folgerichtigem Wirken! Denn was blieb übrig von den politischen Werken, benen der Unermüdliche sein emsiges Schaffen weihte? Was anders als — das Gesammtreich Rassau! In die vagsten Träume sahen wir den edlen Patrioten sich verirren, weil er zu geistreich war für die dürftige Routine kleinstaatlichen Lebens und nie in der Schule eines großen Staates lernte, daß auch in der Staatskunst erst die Beschränkung den Meister zeigt. Hören wir sie einzeln, die kleinstaats lichen Lieblingsgedanken, welche den alten Föderalisten beherrschten, so läßt sich mit einem jeden rechten; denn eine baare Thorheit zu sagen war Gagern außer Stande, und die meisten jener Ideen sind blos Anachronismen, keineswegs an sich verkehrt. Aber bitterer Unmuth übermannt uns, wenn wir sie zufammen finden, eng bei einander in bem Leben eines Mannes, alle diese ungeheuern Widersprüche: den Aberglauben an die culturfördernde Macht der Kleinstaaten, während Gagern seine eigene Bildung darunter verkümmern sieht und an ge= fährbeter Grenzstelle selbst zur Mediatisirung schreiten muß; diese Angst vor einer Alles verschlingenden Hauptstadt, während ihn selber die Sehnsucht verzehrt nach einem Centrum, einer Bühne deutscher Politik; dies begehrliche Hinüberschweifen ber patriotischen Phantasien nach den entfremdeten Töchtervölkern unferes Landes, derweil das Baterland eine "Union", und in Wahrheit nicht einmal diese, bleiben muß; dies Pläneschmieden für die fremden Häuser der Oranier und Welfen, während Preußen von ehrlichen Patrioten an jeder Abrundung gehindert wird und eben dadurch, zum Erstaunen der Mißgünstigen, immer tiefer hineinwächst in Leib und Seele der Nation. Beschämt gestehen wir bei solchem Anblick: Grillen, Launen, recht eigentlich Steckenpferde sind es, die uns hindern wieder einzutreten in die Reihe Wie die Praxis des deutschen Bundes in dem Zustande embryonischer Staaten verharrt und hochwichtige Staatszwecke durch Sonderbünde erreichen muß, als lebten wir noch in den Tagen des Faustrechtes: so sind auch unsere Meinungen über deutsche Politik zuchtlos, kindlich, unreif geblieben.

Unstät hat in den letzten Jahrzehnten die Meinung der Menschen über den alten Föderalisten hin= und hergeschwankt. Wie ein Patriarch ward er verehrt, so lange sein Sohn Heinrich als der Held des nationaten Gebankens galt. Heute, seit wir die Verdienste der Söhne ruhiger zu würdigen beginnen, ist man sehr geneigt, den alten Gagern furzab zu den falschen Gößen einer überwundenen Epoche zu werfen. Solche Meinung ist unhistorisch, sie würdigt zu wenig, wie sehr dem Deutschen, vornehmlich dem Nichtpreußen, noch vor zwei Menschenaltern erschwert war, die Macht der Phrase von sich zu schütteln. Und doch begrüßen wir diese ungerechten Urtheile mit Freuden; sie sind uns ein Zeichen, daß wir allmählich von jener Krankheit genesen, welche sich in dem alten Gagern gleichsam verkörpert: von der echt veutschen Sünde vertrauensseliger Gutmüthigkeit. Im Leben der Einzelnen eine liebenswürdige Schwäche, wird sie im öffentlichen Wirken ein schweres Unrecht, ja, dem deutschen Bunde gegenüber, die ärgste Verschuldung, die ein Staatsmann auf sein Haupt laden kann. Neben einem Metternich erscheint der alte Gagern zu Zeiten würdelos in der Arglofigkeit seines Hoffens. Weil wir gehofft und vertraut während eines halben Jahrhunderts, eben deshalb ward die deutsche Politik so gründlich verdorben, daß an eine Ausführung der "Grundzüge" der Bundesverfaffung nicht mehr zu benken, nur von einem Neubau noch ein Heil zu erwarten ist. Wir durchblättern Gagern's Sittengeschichte und lesen kopfschüttelnd die Widmungsblätter: an Napoleon, an Erzherzog Karl, an Friedrich Wilhelm III., an Stein! So haltlos ward der milde, vielseitige Mam von den hochgehenden Wogen einer stürmischen Zeit hin= und hergeworfen. Lernen wir von Gagern, mit gleicher Reinheit des Sinnes, gleicher Unermüdlichkeit, aber mit einer ganz anderen Kraft des Hasses und der Liebe die vaterländischen Dinge zu ergreifen, bei gleichem Bertrauen zur menschlichen Gattung um vieles nüchterner und härter zu werden gegen die Personen./Denn noch streiten wir um die fürchterliche Frage, ob diese Nation existiren solle. In solchem Kampse wird zur ernsten Pflicht jewe herbe Strenge des Urtheils, welche vermag, was Gagern nie vermochte, die schönen Reden des Particularismus kalt und stolz zu verachten.

## Karl Augnst von Wangenheim.

(Leipzig 1863.)

Noch haben wir Deutschen kein Recht zur Klage, wenn der Engkänder mit absprechender Unwissenheit das undurchdringliche Dunkel der deutschen Politik belächelt. Denn wie mögen wir fordern, daß der Frembe --- gewöhnt an bestimmte Parteigegenfäße und an eine alte, dem ganzen Volke heilige Rechtsordnung - den männlichen Widerwillen gegen alles Kleinliche und Unklare überwinde und mit dem Wirrwarr der deutschen Bundesgeschichte sich vertraut mache? Schon das, Treiben der Parteien im Innern der deutschen Staaten wird er kaum Betreten wir vollends das Gebiet, wo alle diese Parteibestrebungen sich durchfreuzen, das Gebiet der deutschen Bundespolitik, so enthüllt sich ein Chaos von Widersprüchen, dessen ganzen Widersinn ein Theil der Nation noch immer nicht begriffen hat. Wir sahen und sehen, wie dieselben Landtage, welche die feste Einigung der Nation unermüblich forbern, dennoch der einzigen nationalen Behörde, die wir besitzen, unablässig widerstreben. Und blicken wir um einige Jahrzehnte zurück, so begegnet uns ein noch erstaunlicheres Schauspiel. Jener Reformplan, der nach der deutschen Revolution von allen Einsichtigen als eine Linderei ober als ein Deckmantel des Landesverraths verworfen wurde und erft während der grenzenlosen Verwirrung der jüngften schleswig-holsteinischen Bewegung in einigen unklaren Köpfen wieder aufgetaucht ist — der Triasgedanke, ward in den zwanziger Jahren mit redlichem vaterländischen Eifer verthetdigt von jenen liberalen Staatsmännern des Südwestens, denen wir es danken, daß die feindfeligen Absichten des Wiener Cabinets nur zur Hälfte in Erfüllung Die Erklärung so unnatürlicher Erscheinungen liegt in zwei allbekannten Thatsachen. Der Frankfurter Bundestag war, statt eines Brennpunktes doutscher Macht, ein Donkmal deutscher Schande, das gehaßte Werkzeug österreichischer Fremdherrschaft geworden, und der

Staat, welchem die Pflicht oblag, dies Joch zu zerbrechen, Preußen, hat während langer Jahre dieses Amtes nicht mit voller Kraft gewartet. Denn keine Frage: von den politischen Sünden, welche die deutsche Revolution heraufbeschworen, fällt ein großer Theil auf die Schultern von Preußen. Ift dies Geständniß beschämend, so springt uns doch auch ein Quell des Trostes und der Hoffnung aus der Einsicht, daß dieses Staates Schuld und Verdienst, Thun und Lassen nothwendig Deutschlands Geschicke bestimmt. Gänzlich unterblieben freikich wären die gefährlichen Versuche, in dem "reinen Deutschland" einen Bund der Mindermächtigen zu bilden, gewiß auch dann nicht, wenn Preußens Staatsmänner jener hochherzigen beutschen Staatskunst treu geblieben wären, die sie noch auf dem Wiener Congresse verfochten. Aber nimmermehr konnten redliche Patrioten sich auf die Dauer mit den verschlagenen Ränkeschmieben des mittelstaatlichen Particularismus verbünden, nimmermehr — um bas unseligste Uebel der Zeit vor dem Jahre 1848 in Einem Sate zu bezeichnen — nimmer konnte der beutsche Liberalismus während langer Jahre wider Wissen und Willen eine antinationale Richtung verfolgen, wenn Preußen seinen Beruf erfüllte, als der Vorkämpfer Deutschlands der österreichischen Fremdherrschaft entgegenzutreten.

Die Stürme der Revolution haben inzwischen die Luft gereinigt, sie haben die Regierenden im Ganzen unbelehrt gelassen, aber größere Rlarheit und Gesundheit in das Parteileben des Volkes gebracht. Sichernde Gewähr für die Volksfreiheit wird heute am entschiedensten von jenen gefordert, welche das Banner des Einheitsstaates in Händen halten. Seit also Unitarier und Liberale sich einander genähert haben, können wir unbefangen einen Staatsmann würdigen, ber es vermochte, zugleich ein vorurtheilsfreier Liberaler und ein Helfer mittelstaatlichen Opnastendünkels, zugleich ein leidenschaftlicher deutscher Patriot und ein Tobfeind Preußens zu sein. Sehen wir ab von Wilhelm v. Humboldt's flüchtigem Erscheinen zu Frankfurt, so hat vor der Revolution wohl kein begabterer Staatsmann in der Eschenheimer Gasse getagt als der Freiherr von Wangenheim. Das anerkannte Haupt der deutschen Opposition in jenen verhängnißvollen Tagen am Anfang der zwanziger Jahre, welche den sittlichen Untergang des Bundestages entschieden, hat er ein benkwürdiges Zeugniß abgelegt für die Stärke des gesunden polis tischen Triebes in unserem Volke. Denn er wagte das Vermessene: bas Vollwerk volksfeindlicher Fürstengewalt, den Bundestag selber, in eine Pflegestätte ber nationalen Gebanken zu verwandeln. In Hans v. Gasgern schilderten wir einen Staatsmann, der mit dem Gedanken eines Bundes der Kleinstaaten dilettantisch spielte. Jest stellen wir ihm einen Genossen gegenüber, der diesen Plan zu verwirklichen trachtete und — noch dei Ledzeiten von seinem Bolke vergessen — für immer bewies, daß jeder Versuch einer deutschen Reform ohne Preußen nur neue Zwietracht säen kann und nothwendig enden muß in einer kläglichen Sonderbündelei, von der das Volk sich widerwillig wendet. Was aber in jenen Tagen ein beklagenswerther Fehler war, ist seitdem nach schweren Ersahrungen ein unverzeihlicher Frevel geworden, und wenn wir Wangenheim's politische Irrthümer zu verstehen suchen, so sind wir keineswegs gemeint, die politischen Sünden der Beust und Pfordten das mit zu entschuldigen oder die schwere Verschuldung jener Verblendeten abzuleugnen, welche jüngst in der Krone Baiern den Ketter Deutschlands begrüßten.

Von Alters her hat das alte, doch überaus zahlreiche und darum unvermögende Geschlecht der Wangenheim den Hof= und Staatsdienst der thüringischen Kleinfürsten als seine erb= und eigenthümliche Ver= sorgungsstätte betrachtet. So trat auch Karl August v. Wangenheim (geb. in Gotha 14. März 1773) in den Dienst des Hauses Coburg-Saalfeld, nachdem aus dem unbändig wilben Knaben ein glänzender Cavalier geworden war, eine hohe vornehme Gestalt, sprudelnd von Geist und Leben. Unter dem alten Döring in Gotha, der so viele Männer von tüchtiger flassischer Bildung auf seinem Gymnasium erzogen, war er mit dem Gedankengange des Rationalismus vertraut geworden. Als er darauf in Jena und Erlangen studirte, ohne eines bedeutenden Lehrers Schüler zu werden, ließ er mit unerfättlicher Wißbegierde alle Strömungen beutschen Geisteslebens auf sich wirken, vornehmlich die Lehren der noch jugendlichen romantischen Schule, und brachte nun in ben Dienst bes bescheidenen Kleinstaates eine ungebührliche Fülle von Talent und ungeordnetem Wissen. Erfreut und verwundert begrüßte man anfangs am Hofe die befrembende Erscheinung des jungen Mannes, ber balb in der Hitze des Gesprächs, fortgerissen von seiner unftäten Phantasie, sich mit nie versiegender Redseligkeit über alle Höhen und Tiefen des Wissens verbreitete, bald mit rücksichtsloser burschikoser Offenherzigkeit seine heftigen Empfindungen herauspolterte. Aber die Landesväter von Coburg-Saalfeld hatten dafür geforgt, daß diese sorglose Ehrlichkeit in den verwickelten und verfaulten Zuständen ihres

Ländchens nicht Wurzeln schlagen konnte. Seit einem Menschenalter hauste eine kaiserliche Debitcommission: im Lande, ordnete von Reichs wegen das verworrene Schulvenwesen. Der Minister v. Thümmel, der einst auf seinem hohen Posten die Muße gefunden hatte, die "Inoculation ber Liebe" zu schreiben, war längst aus dem Staatsdienste geschieden, um die mittägigen Provinzen Frankreichs zu bereisen. Als dann die Wende des Jahrhunderts einen neuen Herzog brachte, meldeten sich ungestüm neue Gläubiger. In solcher Bedrängniß berief man als Grtöfer ven Minister v. Kretschmann, der in preußischen Diensten wohl die philanthropischen Grundsätze und die durchgreifende Entschlossenheit, nur leider nicht die Ehrlichkeit des altpreußischen Beamteuthums sich angeeignet hatte. Alle guten Köpfe, Wangenheim voran, wandten sich gläubig dem neuen Sterne zu. Es war eine Lust, den großen Faiseur reden zu hören von dem neuen unfehtbaren Steuerspsteme, dem wohtgeordneten Straßennetze und der coburg-saalfeldischen Landesbank. 2118 nun gar Jean Paul an den Hof von Coburg gezogen ward und dem aufgeklärten Minister mit schwärmerischer Verehrung sich anschloß, da verlebte Wangenheim in den ersten Jahren einer glücklichen She, in geiftreichem, heiterem Umgange frohe hoffnungsvolle Tage. erkennen wir noch in Wangenheim's spätesten Schriften die Nachklänge jener übermüthigen Stunden, die er damals mit dem Altmeister des spielenden Witzes beim edlen Frankenweine verbrachte.

Die Täuschung nahm ein Ende, sobald der junge Rath, zum Vicepräsidenten der Landesregierung ernannt, sich ein selbständiges Urtheil bilden konnte über das neue Regiment und ein gewissenloses fiscalisches Aussaugungsstiftem, ja den frechsten Betrug kennen lernte. "die Schlange losgerissen von seinem Herzen." Gestützt auf die Zuftimmung der Agnaten und aller Rechtlichen im Lande, versuchte er schonungslos dem Fürsten die Augen zu öffnen. Der Herzog aber sah, nach deutscher Fürstenweise, in Wangenheim's Enthüllungen einen Angriff auf "Unsere eigene höchste Person," entließ ihn schimpstich des Dienstes. In jenen Tagen sollten die Charaftere des kleinen Lanbes sich erproben; auch der Bater des trefflichen Freiherrn v. Stockmar hat bamals mit gelitten unter den Gewaltstreichen des erbitterten altmächtigen Ministers. Doch noch gab es in Deutschland, in den Kleinstaaten mindestens, einen Rechtsweg wider fürstliche Wilkur. wandte sich klagend an den Reichshofrath zu Wien und trat überdies wit seiner guten Sache auf den Markt hinaus. In zwei umfänglichen

Bänden belehrte er, sehr scharf und überzeugend, aber auch sehr wortreich und mit dem ganzen hochtrabenden Pathos der guten alten Zeit, bas Bublicum über "die Organisation der coburg-saalfeldischen Lande". 68 waren bose Tage. Soeben war ihm ein Kind gestorben, ein zweites lag auf dem Tode; da wurde der Vater von dem ergrimmten Hofe des Landes verwiesen. Auf der altehrwürdigen Bettenburg in Franken gewährte ihm der Freiherr v. Truchseß nach alter Ritterweise Schutz und Herberge, und ber Schüler der Romantik erfreute sich an dem biderben Wesen dieser vielgefeierten Blume der Ritterschaft. hatte der Reichshofrath sein Urtheil gefunden. Schon war der Aurfürst von Sachsen durch das Reich beauftragt, den coburgischen Präsidenten wieder in sein Amt einzusetzen. Da — brach das heilige Reich zusam= men, ber souveräne Herzog von Coburg-Saalfeld hatte keinen Herrn mehr über sich. Wangenheim harrte vergeblich seines Rechtes, und erst nach Jahren ward ihm die traurige Genugthuung, daß sein Feind Kretschmann als ein feiler Helfer der rheinbündischen Staatskunst den Haß von ganz Thüringen auf seine Schultern lud.

Bald darauf wurde Wangenheim von der Herzogin von Hildburghausen zu König Friedrich von Würtemberg geschickt, um einen häuslichen Zwist ihrer mit einem würtembergischen Prinzen vermählten Tochter beizulegen. Den leicht erregbaren, für alles Starke und Muthige empfänglichen Mann fesselte das geistvolle, willensträftige Wesen bes Despoten, des Letzten aus jener langen Reihe kraftstrozender The rannengestakten, welche das Haus Würtemberg aufweist. sucht nach einem großen Wirken ließ er sich bereden, die Leitung der Finanzen des neuen "Reiches" zu übernehmen, und versuchte schon jetzt jene Reform des Rechnungswesens, welche weit später nach seinen Entwürfen durchgeführt wurde. Abermals also trat ein Mann voll hoher Begabung und reinen Willens mitten unter die verächtlichen Werkzeuge der Lüste König Friedrichs und hoffte, wie vor ihm Spittler, unter diefem Fürsten ein wohlmeinendes Regiment zu begründen. Aber am wenigsten in diesen Jahren, da der Selbstherrscher sich in dem stolzen Gefühle der kaum errungenen Souveränität aufblähte, vermochte er einen unabhängigen Mann zu ertragen. Der stolze Reichsfreiherr ward dem Hofe bald unbequem und endlich mit der Curatur der Universität Tübingen abgefunden. Das war kein leichtes Amt, denn soeben erst (1841) war das Selbstgefühl der akademischen Corporation durch willkürliche bureaufratische Eingriffe bitterlich gereizt worden. Der liebenswürdige, selber unablässig mit wissenschaftlichen Forschungen beschäftigte Mann verstand bald ein glückliches Verhältniß herzustellen. Roch lange nachher wußte man an der Hochschule zu erzählen von dem gastfreien Wangenheim'schen Hause, von des Curators lebensluftiger und doch nachdenklicher, heftiger und doch milder Weise und von dem freundlichen Rathe, den Lehrer und Studenten jederzeit dei ihm fanden. Eine verständnißvolle Förderung echter Wissenschaft vermochte er freislich, bei dem groben Materialismus der rheinbündischen Politik, von der Regierung nicht zu erlangen.

Oftmals sah man den Nachfolger Spittler's unter den Studenten zu den Füßen eines Lehrers sitzen; mit allen bekannten Namen, mit Gustav Schwab, Uhland und vielen Anderen stand er in lebhaftem Ver-Der Vermittlung Wangenheim's dankte der junge Uhland, daß die Cotta'sche Buchhandlung sich entschloß, seine Gedichte zu verlegen. Von den Tübinger Gelehrten fesselte den Curator keiner so mächtig, wie der wunderliche Eschenmaher, der damals die Grundsätze der mobischen Naturphilosophie auf die Staatswissenschaft anwendete. War sie nur lächerlich, diese Philosophie, wenn sie in der Rechtslehre von der "heiligen Dreifaltigkeitsblume Glaube, Liebe und Hoffnung" geheimnisvolle Worte sprach, so wirkte sie gefährlich und verführerisch auf ungeschulte Köpfe, wenn sie ihre tolle Mhstik unter mathematischen Formeln verbarg und in der Staatswissenschaft von Sphären und Gleidungen, Abscissen und Ordinaten faselte. Auch Wangenheim widerstand nicht dem Zauber dieser ungesunden Vermischung von lebloser Poesie und phantastischer Prosa. Er schwur mit dem Feuereifer des Dilettanten auf die Worte des Meisters, trug einige Ergebnisse seiner geschäftlichen Erfahrung hinzu und bildete sich so ein boctrinäres Sp stem der Politik, ein wüstes Durcheinander von Grundsäten der Epoche deutsch-französischer Aufklärung, die er in seiner Jugend eingesogen, von guten Beobachtungen aus dem Leben und vornehmlich von "Anschauungen" der Naturphilosophie, die das Erkennen als eine Arbeit prosaischer Naturen mißachtete. Ihm war kein Zweifel, ein nach solchen Ibeen geleiteter Staat muffe eben fo sicher zu einem gebeihlichen Ende gelangen, "wie ein regelrechter Syllogismus." Zweimal schon hatte er despotischer Willfür mannhaft widerstanden und den Beifall aller Guten geerntet. In Coburg mußte er die Geistesarmuth ber Meisten in seiner Umgebung belächeln, in Tübingen fühlte er ben Gelehrten gegenüber die Ueberlegenheit des Weltmannes. Was Wunder, daß sein leichtblütiges Selbstgefühl sich hoffnungsvoll erhob, daß er die Kräfte überschätze, welche er weber in der harten Schule ernsthafter wissenschaftslicher Arbeit, noch in einem großen politischen Wirkungskreise hatte messen können? Er dachte sich Mannes genug, mit seinem zugleich schulgerechten und weltmännischen politischen Spsteme die Leiden der Zeit zu heilen.

Bald sollte die neue Heimath eines solchen Retters bedürfen. Die Folgen der alten Unthaten waren schrecklich über König Friedrich herein-Reine Hand im Lande hatte sich gerührt, als er einst das Wort des schwäbischen Volkswißes zur Wahrheit machte, König von Schwaben wurde und bann, Napoleon's Weisung "chassez les bougres" getreulich befolgend, die alten Stände aus einander trieb. zwei Beamte, darunter Wangenheim's Freund Georgii, hatten damals bem Selbstherrscher den neuen Eid verweigert. Seitdem aber war durch des Königs beispiellose Willfürherrschaft die Stimmung des Bolkes von Grund aus verwandelt. Die vormals herrschenden Klassen sehnten sich zurück nach dem Genusse der alten Vorrechte. Dem Volke war, unter - bem härteren Drucke ber Gegenwart, die Erinnerung an die Leiden ber alten Zeit abhanden gekommen. Alle Tüchtigen sahen tief empört die Mißhandlung des Landes, und während der König auf dem Wiener Congresse für die unumschränkte Fürstenmacht stritt, entsannen sie sich wieder, daß einst For die Verfassung des alten Würtemberg der englischen verglichen, und daß das alte gute Recht des Landes auf freiem Vertrage beruhe. Der unverbesserliche Dynastendünkel bewog den König endlich zu einem versöhnenden Schritte. Er fürchtete, der Congreß oder gar der deutsche Bund möchte ihm die Grundsätze seines öffentlichen Rechts vorschreiben; er fürchtete mehr noch, daß Preußen, dessen militärischen Jacobinern die kleinen Höfe damals die verwegensten Plane zutrauten, durch die Gewährung von Reichsständen die Bundesgenossen überflügeln werbe. Darum gab er seinem Reiche eine Verfassung Napoleonischen Stiles. Aber in der Ständeversammlung brach der lange verhaltene Groll des Volkes furchtbar aus. So lange die starke Hand Napoleon's den König schirmte, hatte das Land geschwiegen zu allem, was die sacra regia majestas beschloß. Jetzt war der Eidschwur kaum verklungen, den König Friedrich auf die neue Verfassung ablegte, und brohend mahnten ihn die Stände an jenen älteren Eib, ben er bereinst auf das altwürtembergische Landesrecht geschworen hatte. Einmüthig wurden die Vorlagen des Königs verworfen, in einer langen

Beschwerbeschnift die Alagen des Landes niedergelegt. Feste Männer sah man weinen, da sie verlesen ward und es zu Tage kam, daß in Einem Oberamte 21,584 Mann zun königlichen Jagdswhne ausgeboten worden. Die Welt ersuhr: es war bitterer Ernst gewesen, wenn: dieser Bönig oftmals Rero und Tarquinius als die Vorbilder stanken. Fürstensthums gepriesen hatte. Nach erbittertem Streite ward die Versammslung vertagt, und der König ließ seine Reiter um Ludwigsburg streisen, um das in Massen mit seinem Vitten und Klagen heranziehende Landsvolk zu zerstreuen.

Aufmerksam hatte Wangenheim diese Wirren verfolgt. War boch bereits auf dem Congresse unter seiner stillen Mitwirkung von seinem Freunde, dem weltgewandten und schon damals durch seine Hamburger und Augsburger Zeitungen mächtigen Cotta, für die Herstellung eines rechtlichen Zustandes in Würtemberg gearbeitet worden. Jetzt schien ihm der Zeitpunkt gekommen, ein wohlgemeintes Wort der Vermittlung zu sprechen; im Sommer 1815 schrieb er die Schrift:. "Die Idee der Staatsverfassung in ihrer Anwendung auf Würtembergs alte Lanbesverfassung." Lassen wir uns nicht beirren durch das elegische Schluß: wort: "So gehe denn hin, mein Buch, und wirke auf das Leben. Bermagst du es nicht, so betrübe dich deswegen nicht. Wärst du auch nur ein Traum, so hast du doch den Träumer beglückt und veredelt, Grüße mir die theilnehmenden Freunde in den verschiedenen deutschen Landen herzlich" u. s. w. Solche Reden sind zwar überaus bezeichnend für den Geist der Zeit, der sich in dilettantischen Schriftwerken meist am getreuesten abspiegelt. Doch diese Gefühlsinnigkeit, die von dem kurz angebundenen Wesen der Gegenwart so seltsam absticht, vertrug sich damals sehr wohl mit thatkräftigem Ehrgeiz. Einen praktischen Zweck hatte der Verfasser im Auge, als er in dem seltsamen Buche ein treffendes Urtheil fällte über die altwürtembergische Verfassung, welche die Stände zurückforderten.

In der That, es war kein Zufall, daß in Deutschkand außer Würztemberg fast allein Mecklenburg im achtzehnten Jahrhundert die akte Wacht der Stände sich bewahrt hatte. Denn was Mecklenburgs Bersfassung für die Borrechte des Junkerthums, leistete, das that das altwärtembergische Landesrecht für die Sonderrechte einer bürgerlichen Oligarchie von Theologen und Juristen, oder, wie der Schwade sagt, von Helfern und Schreibern. Wie doxt jeder Edelmann sich selbst verstrat, so war hier, in dem Gebiete des starrsten Localpatriotismus, jedes

Neinste Kirchthurminteresse gewahrt durch die überzahlreiche Ständever-Diese Landschaft, seit Langem vorwiegend vertreten durch permanente, sich selber 'ergänzende Ausschüffe, erhob und verwendete die Steuern eben so selbständig, wie der Kirchenrath das große Bermögen der allein herrschenden lutherischen Landeskirche. Wie oft hatte der ständische Ausschuß tiefe Griffe gethan in die geheime Truhe der Stände, um seine Alagen gegen ben Landesherrn zu fördern ober auch um seine Mitglieder zu bereichern. Es war bafür geforgt, daß in diesem Lande des vetterschaftlichen Zusammenhaltens nur die Söhne der Familien der "Ehrbarkeit" die dankbare Laufbahn durch das Schreiberamt in die Stände und von da in die Ausschüsse durche . maßen. Immer wieder erscheinen unter den Häuptern des altschwäbi= schen Beamtenthums, des "Herrenstandes", die Namen Pfass, Stockmaier und Teuffel, sowie die drei jedem strebsamen deutschen Jünglinge wohlbekannten: Tafel, Schwab und Ofiander. Selbst der tüchtigste Bestandtheit dieses Landesrechtes, das nach oben unabhängige Gemeinbewesen, war verkümmert und in die Hände oligarchischer Magistrate gefallen. In Wahrheit, was ursprünglich eine Staatsverfassung gewesen, war allmählich ein Vertragsverhältniß zwischen Herzog und Landschaft geworden, ein Vertrag, aufrecht erhalten durch fortwährende Rlagen beim Reichshofrathe und durch das Einschreiten der garantirenden Mächte Preußen, Dänemark und Hannover, welche auch jetzt wieder von den Männern des guten alten Rechts angerufen wurden. Ueber diesen Wuft alter Mißbräuche waren nun acht Jahre der Fürstenallmacht dahingegangen, — eine kurze Frist freilich, aber eine Zeit weltverwandelnder Geschicke. Zu dem protestantischen, bürgerlichen akten Lande war das größere Neu-Würtemberg mit seinen zahlreichen Stelleuten und Katholiken hinzugekommen, und 2300 selbstherrliche Rescripte hatten in diesem Gemisch von mehr als fiedzig selbständigen Staaten und Staatsantheilen die alten Rechte gänzlich beseitigt, fie alle zu Einem Staate verschmolzen.

Es fiel dem geistvollen Manne nicht schwer zu zeigen, wie unvereindar das alte Landesrecht mit den modernen Staatsbegriffen sei, und wie unmöglich seine Zurücksührung in dem neuen Staate, dessen größere Hälfte nicht einmal das Recht hatte das alte Recht zurückzusordern. Wer in wie seltsamer Form ward die Aufgabe von Bangenheim durchsessührt! Die landläufige Montesquieu'sche Lehre von dem Gleichsewicht der Gewalten wird in den spielenden Jormetn der Naturphilos

sophie vorgetragen. Das demokratische Element zeigt sich in der Masse nur als Borstellungskraft, in den Gemeinden bereits als Einbildungskraft, während es in den Ständen als Begehrungsvermögen (Petitionsrecht) sich entfaltet. Dem gegenüber steht das aristokratische Element des Gutsadels (Gefühl), der Gelehrten (Verstand) und der Geistlichen (Gemüth). Ueber beiden aber thront das autokratische Element, das im Ministerium als Staatsvernunft, in dem Hosstaat als Staatsphantasie erscheint und in dem Regenten, dem Staatswillen, gipfelt. Zu dieser untrüglichen Staatsidee soll das alte Landesrecht hinaufgebildet werden. Indeß bestreitet Wangenheim das Recht der Altwürtemberger auf ihre Versassung keineswegs; er gesteht auch, daß dieselbe, trotz des Veralteten, so viel Trefsliches enthalte, wie kaum ein Staatsrecht der Welt, während die vom Könige octrohirte Versassung wegen ihrer groben Mängel nur als eine Proposition gelten könne.

Was mochte nun den König, der alle Gelehrten als "Schreiber, Schulmeister und Barbierer" verachtete, zu dem Verfasser dieses doctri= nären Buches hinziehen? Fühlte er sich dem Manne verwandt, ber eine heilige Gewissenssache dieses Volkes mit einigen abstracten Sätzen zu lösen wagte und also von dem innersten Wesen des schwäbischen Stammes, von der rührenden Liebe zum Alten und zur Heimath, so wenig verstehen mußte, wie der König selber? Oder hoffte er in dem Berherrlicher des "Staatswillens" ein Werkzeug seiner Laune zu finden? Ober wollte er durch die Berufung eines Staatsmannes von liberalem Rufe eine versöhnliche Absicht beweisen? Vermuthlich wirkten alle diese Beweggründe zugleich, als der König dem Schriftsteller, der ihn damals fast allein in der Presse unterstützte, das Werk der Vermittlung mit den Ständen übertrug. Höher benn je flogen jest Wangenheim's frohe Erwartungen. Nicht nur den Verstand und Muth, auch den guten Willen des Königs — dieses Königs! — sah er jetzt im hellsten Lichte, und nach Jahren noch hat er ben König Friedrich als einen gehässig verkannten edlen Charakter geschildert. Der aber fand sich geschickt und sicher in die ungewohnte Rolle des freisinnigen Fürsten. Er schüttelte wohl den Ropf zu der überschwänglichen, phantastischen Weise seines Ministers, nannte ihn lachend "mein Student"; doch der gescheidte Mann erkannte, die Zeit sei vorüber, da er hochfahrend seinen Ständen alle "Disceptationen über Verfassungsangelegenheiten" verboten hatte. Er ließ sich durch Wangenheim's zuversichtliche Betheuerung, der Friede mit, den Ständen könne gar nicht ausbleiben, zu einem entschlossenen Bruche mit

seiner bespotischen Vergangenheit bewegen. Schon war Würtemberg ben Plänen Wangenheim's zu eng; das ganze Deutschland sollte ihm zujubeln, wenn er das erste deutsche Verfassungswerk, eine Verkörperung aller gesunden politischen Ideen der Zeit, zu Stande gebracht. Und allerdings sehr verständig waren die 14 Artikel, welche er im Herbst 1815 ben wiederberufenen Ständen als Grundlage für ihre Berathungen vorlegte. Sie enthielten sehr bedeutende Zugeständnisse: unbedingtes Steuerbewilligungsrecht, Einkammerspftem, Revision aller in ber achtjährigen Willfürherrschaft erlassenen Gesetze. Denn in diesem originel= len Ropfe lagen die feinsten und klarsten Gedanken dicht neben phantastischen Grillen; und vielleicht bedurfte er nur der Schule eines großartigen Staatslebens, so wären, wie bei so vielen anderen Staatsmännern, diese abenteuerlichen Reigungen auf eine unschuldige Liebhaberei abgelenkt worden, seine politische Thätigkeit aber davon frei geblieben. Nach so großen Gewährungen wandte sich ein Theil der deutschen Presse dem Könige zu, und die unbefangensten, einsichtigsten Nicht-Würtemberger, wie Stein und Gagern, versuchten die Stände zum Entgegenkommen zu bewegen. Ueber die Stimmung bes Landes dagegen hatte Wangenheim sich gröblich getäuscht. Nach seiner doctri= nären Beise hielt er sich überzeugt, die Staatsvernunft dürfe sich nie auf eine Fraction stützen, musse über allen Parteien stehen; die göttliche Macht der Wahrheit werde von selber durchdringen.

So trat er ben Ständen mit cavaliermäßiger Zuversicht und burschikoser Derbheit entgegen. Wie sollten die trockenen Juristen dieser Kammer zu einem Minister sich stellen, der ihnen also ihr eigenes Bild im Spiegel zeigte: "ein Schreiber ist ein Subject, das von Himmel und Erde nichts weiß als Rechnungen zu machen, die Niemand versteht, als wieder ein Schreiber!" Sie priesen ihr Landesrecht mit bündigen Worten als "ein Werk menschlicher Vollkommenheit"; und er nannte die alte Verfassung das ausschließliche Eigenthum einiger Wenigen, er warf der Landschaft vor, sie habe es nur mit sich selber gut gemeint und das unmündige Volk zugleich gegängelt und ausgesogen! Erkaufen wollte er sich eine Opposition, hatte er trozig gemeint, wenn er sie nicht fände. Doch eine Opposition nicht blos, eine gehässige Feindschaft vielmehr begegnete nun ihm, in dem die Stände den Berächter des alten Brauches Vergessen war sein jahrelanges segensreiches Wirken im würtembergischen Dienste. Er galt nur noch als ein Nachfolger jener begehrlichen mecklenburgischen Ablichen, der Mandelsloh, Jasmund, Lühe, die der König vordem als willige Diener wider sein Land benutzt hatte. Der schwäbische Particularismus, damals noch selbstgefälliger venn heute, schmähte den fremden Eindringling; man eiferte wider die gemüthlose Glätte von Wangenheim's hochdeutscher Aussprache. Schrift erschien als ein boshaftes Pasquill, und an den kabbalistischen Formeln der Naturphilosophie übte sich der stumpfe Witz der harten Köpfe, der Zahn und Feuerlein, welche die trefflichen Gedanken des Buches nicht zu fassen vermochten und herabkassend fragten, vb es auch der Mühe werth sei, solche werthlose Einfälle "des würtembergischen Solon" zu widerlegen. Hatte er in seinem Buche die Zahl der Wirtemberger angegeben, welche 8000 fl. an Vermögen besaßen, so überhäufte ihn der Parteihaß und die philisterhafte Engherzigkeit seiner Gegner darob mit Borwürfen: welchen Gebrauch könne ein einrückendes feind liches Heer von dieser Mittheilung machen! Die verlebten Ansprücke aus den alten Tagen des Feudalismus und die gährenden demokratischen Gebanken der neuen Zeit verbanden sich in diesem ersten Verfassungskampfe der modernen deutschen Geschichte zu einer höchst buntscheckigen Opposition.

Zu den steifen Juristen der alten Schule, die in den Formeln des alten Landesrechts lebten und webten, gesellte sich der erbitterte Standesegoismus des reichsunmittelbaren Adels, der jetzt endlich das durch die Rheinbundfürsten erlittene Unrecht zu rächen gedachte. Allen voran jener mit Wangenheim tödlich verfeindete hochadliche Demagog Graf Waldeck, der hartnäckig versicherte, das hochgräslich limpurgische Haus habe die Abdankung des letzten römischen Kaisers noch nicht anerkannt. Durch den ganzen Südwesten, vielleicht selbst über die deutsche Grenze hinaus, reichten die Verbindungen jenes Adelsvereins, der unter Waldeck's Führung den modernen, auf den Trümmern des heiligen Reiches emporgestiegenen Staatsbau zu erschüttern trachtete. Ungleich stärker abs diese conservativen waren die demokratischen Elemente der Opposttion, welche den ständischen Ausschuß und seine Casse als ein nothwendiges Bollwerk gegen fürstliche Willfür aufrecht halten wollten. Woher, fürwahr, sollte das Vertrauen kommen zu den guten Worten dteses Königs? Noch in den Tagen der Leipziger Schlacht hatte er herrisch seinen Dienern befohlen, "nur diejenige Sache, für welche ihr Souveran sich erklärt, für die wahre und gute zu halten," noch bei ber Eröffnung der Stände frohlockend hingewiesen auf Napoleon's Rückkehr von Elba. Man wußte im Lande, daß sich Würtemberg in schams

löfer Selbstucht von den Verhandlungen über die Gründung des deutschen Bundes zurückgezogen hatte; doch das Land erfuhr nicht, daß der König nachträglich dem Bunde noch beitrat. Bielmehr glaubte man im Bolke bis zu seinem Tode, er bleibe bem deutschen Gemeinwesen fremd, und diese Feindschaft des Königs gegen Deutschland war ein Grund mehr, um die Vertreter des altschwäbischen Bürgerthums, die Weishaar und Bolley, in ihrem harten Schwabentroze gegen die Krone zu bestärken. Die kindliche Unreife unserer politischen Bilbung während jener Erstlingsversuche des conftitutionellen Lebens trat kläglich zu Tage, da mit den Wortführern des oberdeutschen Junkerthums jener aben= teuerliche Oberst Massenbach treulich zusammenging, der mit den Gemeinplätzen ves demokratischen Naturalismus unverdrossen um sich warf, den Weel aufforderte "sich bürgerlich taufen zu lassen" und hartnäckig versicherte: "so weit muß es kommen, daß jeder Staatsbürger seinen Beitrag zur Staatshaushaltung selbst berechnen kann." Zu all diesen Unzufriedenen trat noch eine starke Beamtenpartei, welche das schlechthin Unmögliche erftrebte und jene gesicherte Selbständigkeit, die der altständische Staat den Beamten gewährte, auch im constitutionellen Staate bewahren wollte.

Diese so seltsam gemischte Partei ward getragen von bem Beifall des ganzen Volkes. Ein schöner, echtmenschlicher, echtschwäbischer Zug in der That, daß das tiefbeleidigte Gewissen des Volks, dem launischen Despotismus gegenüber, ber alles Heilige mit Füßen getreten, keinen Fuß breit von dem alten Rechtsboden lassen wollte. Mit Recht durften die Stände sagen: "das Bolk erhebt sich nicht auf den Standpunkt der Politik, die Ansichten des Privatlebens trägt es auch auf das öffentliche Leben über. Der Würtemberger ift gewohnt, an seinen Herrn unter den Formen der alten Verfassung mit Liebe zu denken. Rimmt man sie hinweg, so ist die beste Stütze des Thrones gesunken." Einem solchen tiefernsten Wolfsgefühle, das durch die glückliche Ermnerung an den guten Herzog Christoph sich verstärkte, mußte man mit der zartesten Schomung begegnen. Wie warm und heilig sprach es doch aus den Liebern jenes Uhland, der damals entschlossen war, die geliebte Heimath zu verlassen, wenn bas alte Recht verloren ginge; wie ehrenfest und wahrhaftig sprach es aus den Reden jenes Georgii, der jetzt von seinem alten Freunde sich zornig wandte! Wenn Wangenheim in den monate= langen Händeln der geheimen Sitzungen den rechtlichen Ausführungen ber Stände immer nur ben Beweis entgegenstellte, daß sein boctrinäres

Shstem weit vortrefflicher sei als das alte Recht, so erschien er den Erbitterten nothwendig als ein frivoler Sophist und verdiente sich so den Vorwurf des Dichters:

"Was unfre Väter schufen zertrümmern ohne Scheu, um bann hervorzurusen bas eigne Luftgebäu — — bie alten Namen nennen nicht anbers als zum Scherz, bas heißt, ich barf's bekennen, für unser Volk kein Herz."

Während in den Ständen nur zwei Männer, allerdings die welterfahrensten von allen, dem Vermittler zur Seite standen, begann bereits seine festeste Stütze zu wanken, die Gunft des Königs. Als die sanguinischen Verheißungen des Ministers sich nicht erfüllten, brach das böse Wesen des Despoten wieder aus und offenbarte sich im Größten wie im Kleinsten, in willfürlichen Steueredicten wie in dem Verbote jedes Bivatrufes im Lande, als das Volk dem Grafen Waldeck ein Hoch gebracht hatte. Welchen dankbaren Boden mußten in der argwöhnischen Seele dieses Fürsten die Anklagen Schmalz's wider die geheimen Bünde finden! Wangenheim eilte, die arge Saat zu zerstören, bewies dem Könige in einem, balb veröffentlichten, Briefe (12. Januar 1816), eine Verfassung sei das einzige Mittel gegen die Geheimbünde. Er schmeichelte bem begehrlichen Sinne des Fürsten, indem er versicherte, in Preußen und Baiern allerdings gährten gefährliche Elemente, das kerngesunde Würtemberg aber sei gesichert. Dies schrieb er in demselben Augenblicke, da von allen Deutschen eben nur die Würtemberger von sieberischer politischer Erregung ergriffen Dann fuhr er fort: bestände, wenn in Preußen ein Aufstand ausbräche, ein deutscher Staat mit einer freien Verfassung, gehoben von der Gunft der öffentlichen Meinung, dann wäre ein Umschwung der Dinge möglich, wie ihn die kühnste Phantasie kaum erfinden könnte! Und darauf folgten die schonungslosesten Urtheile über beutsche Regierungen, folgte — bem Rheinbundskönige in's Angesicht die treuherzige Bemerkung, der Jacobinismus sei der Bater des Bonapartismus, folgte endlich das offene Aussprechen des allerdings richtigen Gebankens, die ständische Opposition sei aus grundverschiedenen Elementen gemischt und werde schließlich durch gegenseitiges Wißtrauen gesprengt werden.

So lag benn ber "beliebte Plan bes Freiherrn von Wangenheim," durch Theilung zu herrschen, nacht vor den Blicken der argwöhnischen Stände. Und auch ber Argloseste mußte dem Minister jett die gehässigsten Pläne zutrauen, als er, in diesen Tagen heilloser Verwirrung, das Einzige in Frage stellte, worüber bisher alle Theile einig gewesen, das Einkammerspstem. Im September 1816 gab er die Schrift her= aus: "Ueber die Trennung der Volksvertretung in zwei Abtheilungen." Schon in der "Idee der Staatsverfassung" fand sich der Gedanke, man müsse "in dem aristokratischen Element das Hypomochlion suchen, in welchem die Last der Demokratie mit der Kraft der Autokratie in ein oscillirendes Gleichgewicht komme." Seitdem war der deutsche Adel rührig gewesen und an den Höfen die Meinung zur Herrschaft gelangt, nur durch das Zweikammerspstem werde das constitutionelle Wesen ungefährlich für die Throne. Ein großer Theil der Liberalen freilich be= günftigte diese Lehre in jener Zeit der politischen Unschuld aus dem entgegengesetzten Grunde. Der Kronprinz von Würtemberg wünschte zwei Kammern, damit nicht in Einer Kammer der unruhige Adel ber damals in allen Rheinbundsstaaten als das gefährlichste Element ber Opposition galt — ben friedsamen Bürger und Bauersmann aufstachele! Offenbar jedoch war es weniger die staatskluge Rücksicht auf die Stimmung der Höfe, als die Vorliebe für seine eigene Doctrin, die Schwärmerei für die heilige Dreizahl der Naturphilosophie, welche Wangenheim bewog, zur ungünftigsten Stunde die Theilung der Bolksvertretung zu vertheibigen. Er that es nach seiner wunderlichen Weise, in allgemeinen philosophischen Sätzen, welche bann auf Würtemberg angewendet wurden und ihren Abschluß fanden in der Lehre: "der Abel soll den Gegensatzwischen Regierung und Volk vermitteln, der Regent aber soll durch seine Minister den Gegensatz zwischen Abel und Bolf reguliren." In diesem Satze voll Widerspruchs war ein Grundirrthum der deutschen Constitutionellen ausgesprochen, welcher seitdem — genährt an den wunderbar nachhaltig fortwirkenden Lehren Montesquieu's und an Englands mißverstandenem Beispiele — auf das zäheste festgehalten wurde, obgleich die Erfahrung in allen deutschen Ländern ihn alltäglich unbarmherzig widerlegt. Weil die englische Aristokratie von Alters her ein mächtiger Schirmer der Volksrechte gewesen, so ist der Aberglaube entstanden: keine gesicherte Freiheit ohne einen fräftigen Abel. Im Glauben an dies bedingungslose politische Ideal beklagt man die demokratische Gestaltung der deutschen Gesellschaft, während wir doch der sehr gleichmäßigen Bertheilung unseres Volksvermögens, der aufstrebenden Kräfte unseres Bürgerthums uns freuen sollten, und übersieht, daß die Geschichte des deutschen Abels monarchisch ist, nicht parlamentarisch. Wenn Niebuhr kurz zuvor in seinem Verfassungsentwurfe für die Niederlande gerathen hatte, in jenen Provinzen, wo der Adel fehle, müsse man ihn zu schaffen suchen, so stimmte der Gegner des vulgären Liberalismus fast wörtlich überein mit dem Satze des würtembergischen Doctrinärs: "werden Primogeni» tur und Fibeicommisse eingeführt, so kann es in Würtemberg an einem Arel nicht fehlen, wie ihn die Idee einer Staatsverfassung unbedingt zu fordern scheint!" Den Ständen natürlich mangelte jedes Verständniß für das aristokratische Hypomochlion. Sie argwöhnten in der ersten Kammer eine Körperschaft, welche unter dem Scheine der Vermittlung "dem Sonnenwagen zum Trabanten dienen solle," und verlangten nach gut mittelalterlicher Weise einen ungetheilten Landtag, der aber in Theile gehen sollte, sobald die Sonderrechte einzelner Stände zur Sprache kämen! So stand hier wieder — wie in dem ganzen unseligen Streite — ber Minister als ein Liberaler mit modernen Ideen einer mittelalterlichen Staatsgesinnung gegenüber, während er leiber bem großen Haufen als ein Verfechter fürstlicher Willfür erschien. allerdings die Meinung der Masse ward von den deutschen Burschen ausgesprochen, als sie auf der Wartburg Wangenheim's erste Schrift mit den Worten verbrannten: "der Mensch knechtet und frohnt dem Zwingherrn klar und offenbar." Die argwöhnische Menge witterte bonapartistische Neigungen, als Wangenheim im Rheinischen Mercur überzeugend nachwies, ben Mediatisirten in Würtemberg bürfe nimmermehr gestattet werden, Staaten im Staate zu bilben. Und die Fechterkünste, mit denen Hegel, auf des Ministers Beranlassung, jett die Sache des Königs vertheidigte, konnten die arge Meinung nur verstärken.

Jedes Hinderniß schien plötzlich aus Wangenheim's Wege zu schwinden, als König Friedrich starb (30. October 1816), und den neuen König weit über Würtembergs Grenzen hinaus ein Jubelruf begrüßte, so hoffnungsvoll und ungetheilt, wie er seitdem, nach den herbsten Enttäuschungen, selbst aus dem gutmüthigen Herzen unseres Volkes keinem Kleinfürsten wieder erklang. Der "Prinz Wilhelm, der edle Ritter," den die schwäbischen Poeten geseiert, der Freund Stein's, der Held von Tropes und Montereau, brachte auf den Thron

den guten Willen, den Verfassungskampf durch reiche Gewährung zu enden. Sein unruhiger Ehrgeiz, genährt durch die Verschwägerung mit Rußland und die überschwänglichen Zeichen der Volksgunst, schweifte bereits planend über das enge Land hinaus. Endlich wieder sah Würtemberg ein rechtschaffenes Regiment. Der byzantinische Prunk, die freche Unsittlichkeit des alten Hofes verschwand; ein Soldat und nüchterner Mann ber Geschäfte, wandte ber König seine ernste Sorge bem Heere und der Pflege des Landbaues zu. Verständige Reformen in der Verwaltung, Erleichterungen des geplagten Volkes bezeichneten den Beginn des neuen Wesens. Wangenheim, erhoben zu dem Posten des Cultusministers, der seinem Talente am meisten entsprach, begeisterte sich für die freisinnigen Absichten des Hofes, und sicherlich ist nie wieder in Schwaben so wohlmeinend und eifrig regiert worden wie von dem "Reform=Ministerium" Wangenheim-Kerner. Man entwarf Pläne, um das bonapartistische Shstem in Gemeinden und Oberämtern durch die Selbstverwaltung zu verdrängen, und der Unermüdliche beschäftigte sich wieder liebevoll mit der Pflege der Tübinger Hochschule. reifte der ebenso glücklich gedachte als verkehrt ausgeführte Plan, eine eigene Facultät der Staatswirthschaft zu gründen; Friedrich List bestieg den ersten Lehrstuhl der praktischen Staatswissenschaft. Zugleich fnüpfte ber vielseitige Minister Verbindungen mit Sulpiz Boisserée an, um die schönste Sammlung altbeutscher Gemälde für Schwaben zu gewinnen. Doch es war kein Glück bei diesem löblichen Thun. Den unseligen, in Wahrheit tragischen Widerspruch in Wangenheim's Stellung erkennen wir am sichersten an ber Haltung ber regsameren Köpfe unter der schwäbischen Jugend. Friedrich List und Schlaper, der spätere Minister, spotteten des Eigensinns der "Altrechtler" und lernten unter dem verehrten geistvollen Minister die Elemente moderner Staatsverwaltung. Uhland dagegen hielt nach wie vor zu dem alten Rechte. Nie= mand wird bestreiten, daß List und Schlaper als praktische Staatsmän= ner den edlen Dichter weitaus überragten. Doch ebenso gewiß war Uhland ein weit getreuerer Vertreter der schwäbischen Stammesart als jene Beiben, und auch die einsichtigste Regierung wird niemals ungestraft außerhalb ihres Volkes stehen. Der König, den kein Eid an das alte Recht band, mußte jetzt büßen für den Eidbruch des Vaters. Weder er, der den Soldaten nie verleugnen konnte, noch Wangenheim mit seinem keden Uebermuthe fand den rechten Ton, als der Landtag aber= mals berufen und ihm ein neuer Verfassungsentwurf vorgelegt ward.

Abermals, während die gesammte politische Einsicht Deutschlands jest auf Seiten des Königs stand, scheiterte jeder Vermittlungsversuch an der Starrheit der Stände. Sie suhren fort, das mit dem modernen Staate durchaus Unverträgliche, eine ständische Steuercasse, zu verslangen, und konnten noch immer auf die Zustimmung der Menge zählen. Noch in späten Jahren bewahrte Wangenheim andächtiglich den alten Käslaib, der ihm damals bei einem Volksauflansse durch das Fenster slog.

Jetzt envlich, nach dieser neuen Niederlage des Ministers, wagte sich eine neue Partei aus dem Dunkel hervor, die bureaukratische. Der Freiherr von Maucler bewog den König, hinter Wangenheim's Rücken ben Ständen ein Ultimatum vorzulegen. Eine sehr freisinnige Gewährung freilich, das Liberalste, was vor der Revolution ein deutscher Fürst seinem Volke geboten hat; aber wie mochte man hoffen, von diesen Ständen die Annahme binnen acht Tagen zu erlangen? Und wie deutlich verrieth boch der barsche Ton der königlichen Botschaft, daß König Wilhelm, der zu vergessen niemals lernte, den Ständen ihren Eigensim in gekränkter Seele nachtrug! Die Borlage fiel, und die Abstimmung des Freiherrn von Varnbüler bezeichnete schlagend den pessimistischen Eigensinn der Versammlung: "ich ziehe es vor, das würtembergische Volk unter der Regierung des jetzigen Königs ohne Verfassung zu sehen, als bemselben für künftige Zeiten bas Recht, seine von seinen Boreltern ererbte Verfassung zu reclamiren, zu vergeben."

Num schritt ber König selbständig vor mit dankenswerthen Reformen. Er trennte die Rechtspflege von der Berwaltung, gestaltete das Gemeindewesen unabhängiger, erleichterte die bäuerlichen Lasten nach den Grundsätzen, die Wangenheim längst vorgezeichnet. Aber die Stellung des Ministers, bereits erschüttert durch jene Känke des Beamtenthums, sollte bald einen letzten Stoß erhalten. Der König, in diesen Tagen seiner aufstrebenden Entwürfe eifrig bemüht, Talente an sich zu ziehen, berief — wieder hinter Wangenheim's Rücken — ben wohlbekannten weiland westphälischen Minister Malchus, um eine Reorganisation der Finanzen und des Beamtenthums vorzumehmen. Die Vorschläge des rheinbündischen Staatsmannes waren, wie sich erwarten ließ, im Geiste der romanischen, ebenso logischen als ungesschichtlichen Centralisation entworfen. Da widersprach Wangenheim's maßvoller Freisinn. Mit gewohnter Offenheit gestand er, sein Wieder-

spruch gründe sich weniger auf die Worte als auf die Grundsätze selber. Nicht einen neuen Staat habe man zu gründen, wie einst in Westphalen, sondern anzuknüpfen an das Bestehende. Der König mißachtete jest die Stimme seines alten Vertrauten in einer Weise, welche, nach Bangenheim's eigenen Worten, "sein menschlichstes Gefühl verleten mußte. "Getreu seinem Ausspruche, daß ein Minister das Gute, das er gewirkt, dem Könige zuschreiben, alle Vorwürfe auf seine Schultern nehmen und im Falle der Meinungsverschiedenheit zurücktreten musse, forderte Wangenheim (November 1817) seinen Abschied, und gab damit als der Erste das von den Staatsmännern des deutschen Bundes selten begriffene Beispiel für das Verhalten constitutioneller Minister. König hatte sich inzwischen von seinen ersten liberalen Unwandlungen abgewendet, er erschrak über seinen eigenen Freisinn und bat in der Stille ben österreichischen Hof um Hilfe gegen feine Stände. Da näherte sich endlich die Bureaukratie der Opposition der Bureaukratie des Ministeriums. Kaum zwei Jahre noch, und dieselben Stände, die dem aufrichtigen Liberalen so störrisch widerstanden, empfingen inmitten eines ermübeten Volkes, und in der Angst vor den Karlsbader Beschlüssen — aus König Wilhelm's Händen in übereilter Hast eine Verfassung, welche, redigirt von der gewandten Hand des aufge= klärten Absolutisten v. Groß, nur die Formen, nicht das Wesen der politischen Freiheit gewährte. — Das also war das traurige Ergebniß des ersten deutschen Verfassungskampfes. Das Schreiberregiment, darunter Würtemberg seit grauen Zeiten seufzte, lebte wieder auf in moderner Gestalt in dem neuwürtembergischen Beamtenthume, der . wohlgeschulten "Garde" des Freiherrn v. Maucler. Durch die boshafte Verfolgung, welcher bald nachher Friedrich List zum Opfer fiel, follte die Welt erfahren, daß Schwaben, nachdem Wangenheim's Re= formen gescheitert, abermals von einer oligarchischen Kaste beherrscht ward. Und leider weit über Würtembergs Grenzen hinaus erstreckte sich die verberbliche Wirkung des Starrsinns der Stände. Durch lange Jahre blieb jener unbeugsame schwäbische Landtag ein abmahnendes Schreckbild für jeden deutschen Fürsten, dem der Ruf nach Berfassung zu Ohren drang. Selbst wohlmeinende Staatsmänner, wie Eichhorn, zogen daraus die Lehre, ein Fürst könne wohl eine Verfassung verleihen, boch niemals dürfe er mit einer Volksvertretung über eine fünftige Ver= fassung verhandeln. —

Hatte Wangenheim's ehrenhaftes, aber durch doctrinäre Grillen

und die Ungunft der Verhältnisse entstelltes Verfahren ihm bisher fast nur den zweideutigen Beifall seiner Freunde in der Presse eingetragen, so eröffnete sich ihm jetzt die Bahn zur ungetheilten Gunst des Liberalismus. Im Innern seines Landes wußte der König mit dem rücksichts losen Liberalen nichts zu beginnen, aber den Großmächten gegenüber galt es, ben verwegensten Freisinn zu zeigen. Wangenheim ward zum Gesandten am Bundestage ernannt, und welchen brauchbareren Mann konnte man für die unfertigen, der gestaltenden Hand noch harrenden Zustände des Bundes wählen, als diesen unruhigen, ewig neue Plane gebärenden Kopf? Ein warmer Bewunderer der Freiheitskriege, war Wangenheim dennoch, gleich den meisten Süddeutschen jener Zeit, nicht in tiefster Seele getränkt von dem Geiste der großen Bewegung, und, wie sein König, bethört von dem Dunstkreise particularistischer Märchen und Ansprüche, welcher die Höfe der Mittelstaaten umnebelt. Er betheuerte, gleich dem eifrigsten Rheinbundsmanne, die von Napoleon den Mittelstaaten geschenkte Souveränität sei nichts anderes als die Bestätigung eines Rechtes, das diesen Höfen seit Jahrhunderten zugestanden.

Lediglich ein Gegensatz der Gesinnung ist es, der die Mittelstaaten von den Kleinstaaten abscheidet, nicht eine wesentliche Verschiedenheit Steht doch die Unfähigkeit, sich durch eigene Kraft zu erhalten — bas will fagen, ber Mangel jener Gabe, welche einen Staat in Wahrheit zum Staate macht — allen diesen politischen Mißbildumgen gleich beutlich auf ber Stirn geschrieben. Suchen wir nach einem klaren Sinne für jene gebankenlose Unterscheibung von Mittelstaat und Rleinstaat, so finden wir nur die eine Antwort: In den Kleinstaaten ist das Gefühl der eigenen Ohnmacht stärker als das Widerstreben der dunastischen Eitelkeit gegen das Eingeständniß dieser Schwäche. Mittelstaaten dagegen lebt noch die Erinnerung an jene Zeit, da Welfen, Wettiner, Wittelsbacher Deutschlands Geschicke bestimmten — bis die Geschichte über sie alle hinwegschritt, weil sie sämmtlich das Wohl ihres Hauses der Pflicht gegen den deutschen Staat voranstellten. Selbst das Haus Zähringen, dessen große Tage um ein halbes Jahrtausend zurücklagen, warf in der napoleonischen Zeit begehrliche Blicke auf "das Erbe seiner Väter", die Schweiz. An diesen stolzen Erinnerungen und an dem Flitterglanze der neugewonnenen anmaßlichen Titel nährt sich ber gemeinsame Haß gegen ben lachenben Erben ihres vormaligen deutschen Einflusses, gegen Preußen, nährt sich jener verblendete Dünkel, welcher die handgreifliche Thatsache nicht einsehen will, daß in der aristokratischen Gestaltung der neueren Bölkergesellschaft die Bedeutung der Mittelstaaten, troß ihrer vermehrten Quadratmeilenzahl, erheblich gesunken ist. Und mit solcher Selbstüberhebung ist ein Geist der Lüge in diese Höse eingezogen, der kaum noch einen ehrlichen Charakter zu erstragen vermag. Nirgendwo sonst wird ein so trügerischer Gößendienst getrieben mit den zweideutigen Größen der Landesgeschichte, den Kursfürsten Moritz und August, dem Feldherrn Wrede und dem Staatsmann Münster; nirgendwo sonst prahlt man so schamlos mit dem schimpslichen Wassenruhme, der im Kampse gegen unser Volk geerntet ward; nirgendwo sonst fördern die Höse so eifrig die Nationalhhmmen und Nationalkokarden und das gleißnerische Gerede von dem angestammten Fürstenhause.

Zu solchen fables convenues der Höfe traten, vornehmlich in ben Staaten des Südwestens, sehr berechtigte Gründe des Selbstgefühls. Die uralte Heimath deutscher Bildung, waren diese gesegneten Lande mit ihrer dichten, geistvollen Bevölkerung, mit ihrer bürgerlichen, dem Feudalismus herzhaft und siegreich widerstehenden Gesittung aus den Stürmen der Kriege hervorgegangen als consolidirte Staaten, die nicht wie Preußen und Hannover einer zweiten Gründung bedurften und weit weniger als der Norden von den Feldzügen heimgesucht waren. Und sie erhielten jett, nachdem die Staatsmänner des Rheinbundes die mittelalterlichen Formen ber Gesellschaft zerbrochen, von ihren Fürsten (aus den unlautersten Motiven freilich) constitutionelle Verfassungen, während man im Norden vorderhand mit der Neubildung der Verwal= tung vollauf zu schaffen hatte. So fühlte sich der Südwesten dem Norden gegenüber als das Land der Aufklärung und Freiheit. Wie ein Wunder ward zu Beginn der zwanziger Jahre Max Joseph von Baiern in Dresben angestaunt, der constitutionelle König, der in dem Lande ber spanischen Hofetikette es wagte, wie ein Sterblicher die Straßen zu Fuß zu durchstreifen. Wir verstehen kaum noch, wie unsicher in jenen Tagen bas nationale Selbstgefühl, wie matt und unklar das Bewußtsein ber Gemeinsamkeit ber Stämme war. . Eher werben Bären und Abler mit einander Hochzeit halten, als Süd= und Nordländer sich ver= einigen" — so schrieben die Soldschreiber Montgelas', ohne ernsthaften Widerspruch in der bairischen Presse zu finden. Man weiß, wie zähe sich dies Bewußtsein der Ueberlegenheit im Süden durch lange Jahre erhielt, wie einsam Paul Pfizer unter den Liberalen stand, denen es unmöglich erschien, "die Bewohner des lichten Rheinlandes" mit dem Maße der Freiheit adzusinden, das für Pommern passe, und wie unausrottbar dis heute in den Köpsen der Franzosen und Engländer die Borstellung spukt, Preußens halbbarbarische Zustände stünden der Gesittung des "reinen Deutschlands" weit nach. Als vollends Preußen auf den Congressen zu Aachen und Karlsdad ein Helser der österreichischen Herrschaft geworden war, da verschlangen sich in Süddeutschland die ehrenhaftesten mit den nichtswürdigsten Meinungen: der verstockte Preußenhaß der Rheinbundstage mit der Mißachtung des Liberalismus wider die "deutschen Russen", der gerechte Unwille über die Sünden Preußens und über die Thrannei der heiligen Allianz mit dem kleinstaatlichen Widerstreben gegen jede strafse Bundesgewalt. So grundverschiedene Gesinnungen, genährt durch die im Süden leider noch heute vorherrschende Unkenntniß der norddeutschen Zustände, erzeugten dann den unsseligen Gebanken eines süddeutschen Sonderbundes.

Wenn sogar im Norden manche wohlmeinende Patrioten hoffnungsvoll auf Hannover und die Niederlande blickten als auf ein Gegengewicht gegen die "preußischen Raubthiere", so schien im Süden der Triasgedanke in der Luft zu schwirren. In wenigen Jahren waren die gutmüthigen Hoffnungen verflogen, womit man dereinst den Bundestag begrüßt. Er hatte sich nicht, wie man gewähnt, zu einem Parlamente erweitert, vielmehr enthüllte sich in seiner Mitte aller Welt zum Spotte die Zwietracht zwischen ben Großmächten und den Staaten des alten Rheinbundes. Also erschien das Zusammenschließen der constitutionellen Staaten als das letzte verzweifelte Auskunftsmittel für Jeden, der nicht in träger Entsagung sich mit der völligen Vereinzelung der deutschen Staaten begnügen wollte. Nicht blos das berüchtigte Blatt des Bonapartismus, die Münchener Alemannia, bewies jest die Nothwendigkeit, Preußen auf sein natürliches Gebiet, die flavischen Länder jenseit der Elbe, zu beschränken. Auch ein Anselm Feuerbach sah in den beiden Großmächten "die natürlichen Gegner, nicht gerade Deutschlands, aber der Freiheit und Selbständigkeit der kleinen deutschen Staaten", und träumte von einem deutschen Fürstenbunde, ber bas feindliche Preußen in zwei Hälften zerreißen sollte! Das warme Brutneft dieser tollen Plane war der Stuttgarter Hof. Nach der Ueberlieferung seines Hauses ein Feind Desterreichs, fortwährend in Sorge, das Haus Habsburg möge Würtemberg zum vierten Male unter sein Scepter bringen, hatte sich ber König früher mit Begeisterung dem Preußischen Staate zugewendet; damals schrieb er sich noch Friedrich Wilhelm. Seit er die Königsfrone trug, war die Neigung für die nordischen Waffendrüder verschwunden. Begehrlicher dhnastischer Ehrgeiz bildete sortan den Kernpunkt seiner Politik; getragen von der liberalen öffentlichen Meinung, gedachte er sein Geschlecht zu herrlicher Machtsülle zu erheben. Denn obwohl sein Haus die glänzenden Erinnerungen nicht kannte, welche die Phantasie der Wettiner und Wittelsbacher besthörten, so gaben doch die Grasen von Würtemberg und Teck senen derühmteren Geschlechtern an dynastischem Stolze nichts nach. Zugleich gesiel er sich, vornehmlich im Gespräche mit dem excentrischen Prinzen von Oranien, in kühnen liberalen Reden, hörte befriedigt, daß die Staatsmänner der Vierbank ihn als den Kaiser der Deutschen zu preissen liebten, und ward in solchen Träumen bestärkt durch den Zuspruch seiner russischen Gemahlin.

Die Frivolität, die vaterlandslose Gesinnung dieser dynastischen Ehrsucht ist erst in neuester Zeit völlig entlarvt worden. Im Jahre 1820 erschien das berüchtigte "Manuscript aus Süddeutschland", das Programm der Triaspolitik. Die Schrift stellt ein frazenhaftes Zerrbilb des heimathlosen und charafterlosen nordbeutschen Wesens dem kernbeutschen, seßhaften süddeutschen Bolke gegenüber. In Summa: — Berlin hat die besten Schneider, Augsburg die besten Goldschmiede! Der schlaue ränkesüchtige Handelsmann des Nordens ist im Felde nur als Husar und Freibeuter zu verwenden, der feste süddeutsche Bauer bildet den Kern unserer regulären Truppen. Eine polnische Theilung ist unbemerkt an Deutschland vollzogen, neunzehn von neunundzwanzig Millionen Deutschen sind an die fremden Mächte Desterreich, Preußen, Dänemark, Holland verkauft. Seine schönsten Häfen sind ein hors d'oeuvre am beutschen Körper geworben, einer Kaste von Kaufleuten in die Hände gefallen, die in Englands Solde steht (beiläufig, ein Satz, welcher die damals im Süden herrschende Meinung über die Hansestädte getreulich widerspiegelt). Der Rest — das reine Deutschland muß geschützt werden durch einen engeren Bund, der auf die Kern= stämme der Alemannen und Baiern sich stützt; doch läßt uns die Schrift ohne Belehrung über die Frage, wie in diesem engeren Bunde der weltbürgerliche Kaufmann von Hannover und Mecklenburg sich mit dem seßhaften Baiern vertragen solle. Eine Thorheit ist es (und hier offenbart sich jene diabolische Mischung von Wahrheit und Lüge, welche die ganze Richtung bezeichnet), ein Widersinn, daß die Bundesacte durch

Formeln der Stärke und Schwäche gleiche Rechte zu sichern meint. Die Bahn der deutschen Staatskunst ist bereits vorgezeichnet durch das Verhalten jener Staaten des Südens, welche "aus Liebe zu Deutschland Frankreichs Freunde wurden." Dann wird Montgelas als großer Staatsmann gefeiert und dem Süben gerathen, das von Gott eingesetzte demokratische Princip in Ehren zu halten. — Die ganze Zukunft dieses Landes beruhte darauf, daß Nord und Süd sich zu schöner Ergänzung zusammenfanden, der Süben sich erfüllte mit der nationalen Gesinnung des Nordens, der Norden die bürgerliche Gesittung Oberdeutschlands sich aneignete. Bis zu solcher Versöhnung war noch ein weiter Weg. Vorderhand ward die Kluft mächtig erweitert durch jenes geschickte Pamphlet, das in Niederdeutschland, vornehmlich in den Hansestädten, laute Entrüstung erregte, während in Baiern und Schwaben dies widrige Gemisch von Bonapartismus, hohlem Radicalismus und dreistem Particularismus zahlreiche Berehrer fand. Als Verfasser der pseudonymen Schrift nannte man allgemein Friedrich Ludwig Lindner, einen am Stuttgarter Hofe wohlgelittenen nordbeutschen Publicisten. Dieser Mann, der in jenen Tagen unter den Liberalen als ein Patriot galt, konnte schon während des Feldzugs von 1814 schreiben: "Der Zweck ber Russen, Desterreicher, Preußen und Engländer liegt klar am Tage, was aber haben die Deutschen in diesem Kriege zu suchen?" Seit der Stiftung der heiligen Allianz hatte sich ihm diese Denkweise bis zur Wuth verhärtet; er säete jetzt mit grobem Chnismus in der Presse Zwietracht zwischen Süd und Nord, wie denn jederzeit — von Lindner bis herab auf Hermann Orges — nordbeutsche Ueberläufer dies Gewerbe auf das eifrigste betrieben haben. Der traurige Ruhm der Urheberschaft des Manuscriptes gebührt jedoch nicht ihm allein. Als die Großmächte von dem Stuttgarter Hofe Bestrafung des Pamphletisten verlangten, da weigerte sich König Wilhelm und gestand seinem Mini= ster Winzingerobe im tiefsten Vertrauen, daß er selber die Gedanken, Lindner nur die Form der Schrift geschaffen habe, daß er selbst der Verfasser des Manuscriptes sei \*). So war denn der vaterländische Fürst, den Wangenheim in begeisterten Briefen als den Martin Luther unserer politischen Reformation feierte, zu einem Lobredner des Baterlandsverraths geworben!

<sup>\*)</sup> Graf Heinrich Levin Wintsingerobe, ein Würtemberger Staatsmann. Bon Wilto Graf Wintsingerobe. Gotha 1866. S. 69.

Für solche sonderbündlerische Pläne fand der König ein brauchbares Werkzeug in dem neuen Bundestagsgefandten. Wangenheim, der über das Manuscript oft in wegwerfenden Worten sprach, ahnte schwerlich, wer der Verfasser sei, und er theilte nicht völlig die Voraussetzungen dieser bruderfeindlichen Staatskunst. Stammte er boch aus jenen mittelbeutschen Landen, welche, glücklich genug, die Tendenzlüge von dem Gegensatze nordbeutscher und süddeutscher Art gar nicht verstehen, weil sie nicht wissen, zu welchem dieser beiben "Bölker" sie selber sich zählen sollen. Um so eifriger war er ben Schlußsätzen der Triaspolitik zugethan. In unseliger Weise trafen sie leider zusammen mit seinen naturphilosophischen Spielereien. Das "Schema" seiner Ibee ber Staatsverfassung gedachte er auch auf Deutschland anzuwenden, bas autotratische und demokratische Element so gut wie das aristotra= tische Hppomochlion. Und auch in das autokratische Element der Bunvesgewalt mußte die heilige Dreizahl eingeführt werden. So gänzlich zur fixen Idee war ihm dieser brahminische Aberglaube geworden, daß er meinte: sollte Desterreich je ausscheiben, so müßte Baiern an Desterreichs, Sachsen aber, als ber Führer ber Mindermächtigen, an Baierns Stelle aufrücken. Um die Unabhängigkeit ber Kleinstaaten von den beiben Großmächten zu wahren, schien ihm selbst das "immerhin bevenkliche" Anrufen der auswärtigen Garanten der Bundesacte erlaubt! Einen praktischen Inhalt erhielt dieser doctrinäre Luftbau durch jenen maßlosen Preußenhaß, ben jebe Zeile von Wangenheim's Schriften predigt — am lautesten dann, wenn er versucht ihn zu leugnen, wenn er versichert, daß seine Gattin eine Freundin der Königin Louise ge= wesen, drei seiner Brüder in preußischen Diensten gestorben seien. Suum cuique rapit war ihm die Devise des schwarzen Ablers. Immerbar ängstigten ihn "bie erbkaiserlichen Gelüste einer traditio= nellen preußischen Cabinetspolitik", und selbst die hochsinnige Staatskunst Preußens in den Freiheitskriegen erschreckte ihn, weil sie um Volksgunst gebuhlt und kein Mittel der Einschüchterung gescheut habe! Was habe Preußen im Grunde anderes gethan im Jahre 1813 als den Sat burchführen: ôte-toi que je m'y mette!?

Drei grobe Irrthümer, sicherlich, bilbeten die Grundlage dieser mittelstaatlichen Politik. Es war ein Wahn, daß Ohnmacht zur Ohnsmacht gesellt jemals eine Macht bilden könnte. Denn erstünde auch aus diesem Sonderbunde das Unmögliche, die einheitliche Organisation, so würde ihm doch immerdar jene sittliche Kraft sehlen, welche die

Staatsmänner der Mittelstaaten nie anerkennen, weil sie dieselbe widerwillig an Preußen bewundern müssen — das Bewußtsein des Zusammengehörens, der Stolz auf eine große Geschichte, mit einem Worte: die lebendige Staatsgesinnung. Daß von solcher Staatsgesinnung kein Hauch lebendig sei in den Seelen dieser mittelstaatlichen Sonderbündler, ward bewiesen durch jenen schamlosen Hinweis auf die Hilfe des Auslandes, der als lette Drohung hinter allen ihren Plänen lauert. Wohl klang es hart, wenn eine preußische Staatsschrift v. J. 1822 Wangenheim geradezu der Verbindung mit fremden Mächten beschuldigte. Aber lagen nicht die unwürdigen Erfahrungen aus den Tagen Ludwig's XIV. und Napoleon's als ein furchtbar mahnendes Beispiel vor Aller Augen? Hatte nicht sogar der ohnmächtige Hof Ludwig's XVI. die Kleinstaaten gewarnt vor dem preußischen Fürstenbunde, sie ermahnt, einen Sonderbund unter französischem Schutze zu schließen? Und wer sollte an die redliche Vaterlandsliebe der Männer der Trias glauben, wenn Schriften von dem Schlage des Manuscripts aus ihren Reihen hervorgingen, und jeder ihrer Schritte gegen die heilige Allianz in eifrigen Pamphleten vertheibigt ward von dem Bonapartisten Bignon, einem der Stifter bes Rheinbundes? — Es war ferner eine Täuschung, die Einigung der Nation zu erwarten von einer Gruppenbildung, welche nothwendig die centrifugalen Kräfte verstärkt und die der Einheit geneigten kleinsten Staaten einer particularistischen Obergewalt unterwirft. — Endlich überschätzte man blindlings die Bedeutung der südwestdeutschen Verfassungen. Denn wie unverzeihlich immer Preußens Unterlaffungssünden waren: die socialen Zustände der deutschen Staaten, welche keine Gesetzgebung gänzlich umstürzen kann, sind einander so nahe verwandt, daß niemals ein deutscher Staat allein durch seine freie Verfassung das Uebergewicht über die andern erlangen wird. Auch an dem absolutistischen Preußen fand der Süddeutsche noch des Herrlichen viel zu beneiben: die Macht, den Ruhm, eine freie Volkswirthschaft und eine selbständige Bewegung der Gemeinden, welche auf dem Boden des Rheinbundes nicht gedeihen wollten. Und eine sehr kurze Erfahrung offenbarte, daß auch im Süden die Volksrechte ungesichert waren und in den Ueberzeugungen der Menge noch keineswegs tiefe Wurzeln geschlagen hatten.

Alle diese Berirrungen, die wir rückschauend leicht erkennen, lassen sich allenfalls entschuldigen mit der Unklarheit der Epoche, aber ein unverzeihlicher Fehler tritt hinzu. Auch in dem Triasplane bewährte sich die alte Erbsünde der Politiker der Kleinstaaten, ihre gänzliche Un-

fähigkeit, die Bedeutung der Macht zu begreifen. Man rechnete dreist mit Factoren, welche nirgends vorhanden waren. Man plante über einem Sonderbunde der constitutionellen Staaten, und doch wußte Wangenheim, daß die süddeutschen Höse nur widerwillig den Zwang der neuen Berfassungen ertrugen, daß Großherzog Ludwig von Baben und ber Herzog von Nassau eben jett sich mit bem Gedanken befreundeten, ihr Landesgrundgesetz aufzuheben. Auch in der Bevölkerung der Mittelstaaten war von einem lebendigen Bedürfnisse des Zusammenhaltens nichts zu spüren. In Sachsen, Kurhessen, Mecklenburg, Hannover ging das altständische Wesen seinen trägen Gang weiter, das dem constitutionellen Spsteme des Südwestens noch ungleich ferner stand als ber moderne Absolutismus in Preußen. Zudem hegte jeder Mittelstaat noch seine absonderlichen geheimen Hegemoniegelüste: Baiern hatte ben Gebanken einer Oberherrschaft im Südwesten nicht aufgegeben, Sachsen betrachtete sich als ben natürlichen Schirmer ber thüringischen Lande. So blieb als bas einzige gemeinsame Band ber Mittelstaaten nur ber Wiverwille ihrer Souverane gegen jede Beherrschung durch die Groß= mächte, und Wangenheim's ehrliche Baterlandsliebe sah sich also angewiesen auf die gemeinste Leidenschaft des Particularismus! Ja sogar auf sein heimisches Cabinet komte er nicht sicher zählen. Zwar die zunächst betheiligten Beamten im Ministerium, v. Trott und Hartmann, hielten zu ihm, und der Münchener Hof ward von dem schwäbischen Gefandten von Schmitz-Grollenburg in Wangenheim's Sinne bear-Der Minister des Auswärtigen dagegen, Graf Wintingerode, war ein zu klarer Kopf, um die phantastischen Sonderbundspläne zu billigen. Vollends der König schwankte zwischen despotischen Reigungen und liberalisirendem Ehrgeiz, zwischen kühnen Entwürfen und jähem Berzagen. Trot allebem haben wir kein Recht, über jene liberale mittel= staatliche Politik kurzweg den Stab zu brechen. Sie war keineswegs jenes volitische Ideal, welches die Liberalen der zwanziger Jahre verherrlichten, aber auch nicht blos jener Bodensatz des Rheinbundes, wofür Radowitz sie später ausgab. Vergessen wir nicht, in welchen winvigen Phrasen sich die Bundespolitik jener Tage durchgängig bewegte. Konnte doch Fürst Harbenberg in einer Verbalnote auf dem Wiener Congresse einige schlechte Berse aus dem Rheinischen Mercur als ein befolgenswerthes politisches Programm citiren:

> "Es horste auf berfelben Rieseneiche Der Doppelabler und ber schwarze Nar,

Es sei fortan im ganzen beutschen Reiche Ein Wort, Ein Sinn, geführt von jenem Paar —"

und Wangenheim pries das als ein Zeichen echter Staatskunst! diesem Tummelplaze der Phrasen mußte die Erbsünde der mittelstaatlichen Politik üppig wuchern: das vielgeschäftige dilettantische Projecte Denn werden in wirklichen Staaten dem Staatsmanne durch Interessen und Ueberlieferungen feste Bahnen vorgeschrieben, so bleibt in den politischen Zwitterbildungen, welche vernünftigerweise auf die große Politik verzichten sollten, Alles der erfinderischen Willkür der Diplomaten überlassen. Und tragen die bedeutenden Staatsmänner ber Schweiz, Englands, Preußens das Gepräge ihres Staates, so zeigen die mittelstaatlichen Diplomaten, von Malchus und Wangenheim bis herab auf Beust und Pfordten, fast durchgängig ein heimathloses Wesen: sie sind diplomatische Lanzknechte, nicht geleitet von dem Lebensgesetze eines bestimmten Gemeinwesens, sondern bereit, jedem Staate, der dem Ehrgeiz ein Feld bietet, ihre geschäftige Thätigkeit zu So offenbart auch die mittelstaatliche Politik jener Tage ein unklares, widerspruchsvolles Wesen — einen Januskopf. Boshaft war sie, ränkevoll, unwürdig, wenn sie in nackter Selbstsucht das natürliche Uebergewicht der Macht, das den Großstaaten zukommt, zu brechen Aber ein bleibendes Verdienst hat sie sich erworben, als sie die Grundlagen des modernen Staatslebens gegen die Eingriffe des Wiener Cabinets vertheidigte.

Mistrauisch begrüßte man in Frankfurt den liberalen Minister, und allerdings sehr abweichend von der gewohnten Art eines Diplomatencongresse klang der doctrinäre Ton seiner Antrittsrede: "der Einzelne geht sicher unter, sobald er blos in sich sein will, allein ebenso wird ein zügellosse Streben nach Allgemeinheit zur Leerheit und zum Tode führen; daher wollen die deutschen Staaten frei und ungehindert ihr besonderes Leben selbständig ausbilden, allein die Bürgschaft ihres eigenthümlichen Lebens nur in dem fräftigen Leben aller sinden." Doch im persönlichen Berkehre ließ Wangenheim von doctrinärem Wesen nichts spüren. Man rühmte ihm nach, daß sein freies, leichtes, heiteres Wesen den Ausländern vorzüglich gefalle. In der Stadt ward er rasch bekannt, nahm Theil an jeder gemeinnützigen Unternehmung, an Steins Gesellschaft für deutsche Geschichtskunde wie an dem Ausrusse sind Gesellschaft sein deutsche Geschichtskunde wie an dem Ausrusse sind Gesellschaft sein deutsche Geschichtskunde wie an dem Ausrusse sind Gesellschaft sein deutsche Geschichtskunde wie an dem Ausrusse sind Gesellschaft seine Geschäftskunde und unermüdliche Thätigkeit erschlossen ihm bald den Weg

in die wichtigsten Ausschüsse. Noch war der Bundestag reich an seinzebildeten ausgeklärten Staatsmännern, und diese Oppositionspartei der Gagern, Aretin, Lepel, Harnier war den Gesandten der Großmächte, den Buol und Golt, und ihren ergebenen Dienern Leonhardi und Marschall überlegen durch ihre Talente und ihre Einigseit. Schon damals trieden die Gesandten von Oesterreich und Preußen das häßliche Spiel, heimlich ihren Gegnern zu versichern, man hege selbst die freisinnigsten Absichten, habe jedoch dem Drängen des unbequemen Collegen nicht widerstehen können. Nach dem Ausscheiden Gagern's, "dieses ritterlichen Mannes," übernahm Wangenheim die Führung der Opposition, ebenso wortreich wie jener, aber minder gutmüthig und mit bestimmteren Zielen.

Der Streit zwischen Baiern und Baben über ben Besitz ber Pfalz war soeben wieder auf das heftigste entbrannt, bereits stand das babische Heer unter den Waffen, und unter dem Schutze des deutschen Bundes drohte der Bürgerkrieg auszubrechen zwischen Deutschen und Thatlos fah man in Frankfurt allebem zu. Als bann auf Deutschen. bem Congresse von Aachen die heilige Allianz diese rein-beutsche Angelegenheit eigenmächtig vor ihr Forum zog, als der weiße Ezar die Frage entschied und in Baden mit Jubel als der Retter des Landes begrüßt ward, da regte sich freilich an den kleinen Höfen das brennende Gefühl einer nationalen Demüthigung. Aber wie mochte König Wilhelm seinem russischen Schwager offen widerstehen? Wangenheim begnügte sich, im Kreise der befreundeten Gesandten über die Uebergriffe des heiligen Bundes zu murren. Inzwischen hatte er mit den Genossen den Plan eines engeren Bundes eifrig besprochen. Er gefiel sich darin, in den Verhandlungen wie im geselligen Leben den Grafen Goltz und Buol seine Ueberlegenheit tactlos und schonungslos, oft in der ausgelassensten Weise, zu zeigen; man erzählte sich lachend in Frankfurt, daß er einst den preußischen Gesandten durch einen Toast auf die Republik gekränkt habe. Da forberte eine ernste Note des Wiener Cabinets vom Stuttgarter Hofe Rechenschaft über das gefährliche Treiben des Gefandten, und Wangenheim enthüllte in einem Privatbriefe dem Kürsten Metternich, arglos wie immer, seine geheimsten Gebanken (September 1818). "Die Bundesacte ist nichts, gar nichts, ohne Institutionen, welche die Anwendung des Gesetzes und seine Vollziehung verbürgen. Die Einheit Deutschlands sucht und findet ihre Garantie ausschließlich in dem gleichgewichtigen und gleichzeitigen Einfluß von

Desterreich und Preußen." Darum ninumermehr eine Theilung der Herrschaft in Deutschland nach dem Lause des Mains — ein Plan, der schon auf dem Wiener Congresse die Rleinstaaten geängstigt hatte und von Wangenheim immerdar als die unseligste Wendung der deutschen Geschicke betrachtet ward. Um den Gedanken der Mainlinie für immer zu beseitigen, muß ein Bund im Bunde bestehen, der die Zerspaltung Deutschlands ebenso verhindern soll, wie Desterreich und Preußen eine barriere inexpugnable für den Ehrgeiz Rußlands und Frankreichs bilden. Daß dieser Bund jemals dem Ausland in die Arme getrieben und "etliche und dreißig Staaten in Klein-Octab und Duodez" über einen Eroberungsplan gegen Desterreich und Preußen einig werden sollten, ist eine "läppische Besorgniß politischer Donquirotes." —

Die hochtrabende Sprache dieses Briefes bilbet einen unbegreiflichen Widerspruch zu den gleichzeitigen diplomatischen Schritten des Stuttgarter Hoses. Wenige Monate vorher hatte König Wilhelm durch seine Gesandten in Wien und Frankfurt den Wunsch ausgesprochen, daß der Bundestag eine authentische Interpretation des Art. 13 der Bundesacte (über die Landstände) erlassen und dergestalt allen übermüthigen Forderungen des Bolks einen Damm entgegensehen möge. Fürst Metternich, der bisher der constitutionellen Bewegung thatlos und gedankenlos zugeschaut, ward erst durch diese würtembergischen Klagen zur Thätigkeit aufgestachelt. Es ist nicht anders, die reactionäre Strömung, welche jest begann und bald auf den Karlsbader Conserenzen weit über die von König Wilhelm erstrebten Ziele hinausschlagen sollte, hat ihre erste Quelle in den geheimen Umtrieden des liberalen Königs.

Auch dem teutonischen Treiben der Burschenschaft vermochte der König nicht ohne Zittern zuzuschauen. Bereits im Frühjahr 1818 klagte er in seinen Briefen an den russischen Hof, wie Deutschland einer sanatischen Partei von Ruhestörern anheimgefallen sei. Bald sollte diese trübe Auffassung der deutschen Dinge die herrschende an den deutschen Hösen werden. — Karl Sand hatte in Tübingen häusig in Wangenheim's Hause verkehrt und sich belehren lassen von den mäßigenden Worten des Curators. Als der Unglückliche jetzt auf seiner verhängnisvollen Reise nach Mannheim ihn besuchte und versehlte, da trieb eine unbestimmte schreckliche Ahnung den Gesandten, dem Wanderer in den Odenwald nachzureiten. Er traf ihn nicht, und die Ermordung Kotzebue's geschah. Die Raserei der Angst, welche jetzt die Höse erfüllte, ward von dem Fürsten Wetternich ausgebeutet. Oftmals

ist gestritten worden über die Frage, ob die Männer des Wiener Cabinets, von thörichter Furcht verblendet, wirklich glaubten, die Throne seien gefährbet durch eine fieberische Aufregung der Nation, oder ob sie biesen Glauben nur heuchelten, um die deutschen Höfe für ihr Shstem zu gewinnen. Mir scheint, keine ber beiden Behauptungen trifft das Vielmehr war in der That Desterreichs Herrschaft in Deutsch= Rechte. land schwer, wenn auch erst von ferne, bedroht. Wohl offenbarte die öffentliche Meinung noch eine knabenhafte Unreise. Das Burschenfest auf der Wartburg ward in zahlreichen begeisterten Flugschriften als "die Morgenröthe eines neuen deutschen Nationallebens" gefeiert. Nach Sand's unseliger That, die durch nichts merkwürdiger war als durch ihre zwecklose Thorheit, predigten deutsche Lehrer ihren Schülern von Harmodies und Aristogeiten, und das ganze Land hallte wider von ben Rufen schwächlichen unklaren Mitgefühls. Aber aus all diesem wirren Treiben, aus all den machtlosen Ausfällen der süddeutschen Kammern wider den Bundestag sprach doch die eine ernste Thatsache: der Geist der Freiheitskriege war noch immer nicht erstorben. Ließ man die patriotische Presse und die begeisterte Jugend gewähren, so mußte früher oder später dies Bolk zum lebendigen Bewußtsein seiner Einheit gelangen, und dann ward Desterreichs Stellung in Deutschland unhalt-Fürst Metternich begriff also seine Lage sehr richtig, wenn auch seine nervöse Aengstlichkeit oft allzu schwarz sehen mochte. Es war ein Meisterstück österreichischer diplomatischer Kunst, daß man die Mehrzahl ber beutschen Höfe dahin brachte, die deutschen Dinge mit österreis chischen Augen anzusehen und an eine Gefahr zu glauben, welche aller= bings die Herrschaft Desterreichs, aber damals noch nicht die deutschen Dynastien bedrohte. Schon im Juli 1819 stellte Desterreich den An= trag am Bunde: wenn ein vorgeschlagenes Grundgesetz die verfassungs= mäßig nothwendige Einstimmigkeit am Bunde nicht gefunden habe, dann solle die Mehrheit der Bundesglieder berechtigt sein, den abgelehnten Vorschlag bennoch provisorisch auszuführen! Der Antrag, der die libe= ralen Staaten mediatisirt hätte, ward zu nichte durch Wangenheim's entschlossenes Nein. Damit war erwiesen, daß am Bundestage ein Staatsstreich sich nicht durchführen ließ, und Fürst Metternich berief vie Minister der größeren Staaten zu den Besprechungen von Karls= Metternich's Hauptplan, den Artikel 13 der Bundesacte (das Bersprechen der Landstände) im Geiste Friedrich Gent's zu erklären und die Kammern Südbeutschlands in Postulatenlandtage nach öster=

reichischem Muster zu verwandeln, scheiterte dort an dem erbitterten Widerstande des Grasen Winkingerode, der ihm das boshafte Wort entgegenwarf: "die Regierungen haben im Art. 13 den Grundsatz der Volkssouveränität angenommen, sie haben geglaubt diesen Point verzgeben zu können; die Partie ist angefangen, sie muß ausgespielt werden." Aber auch das wirklich Beschlossene — die Knechtung der Presse und der Hochschulen, die Einleitung der Demagogen-Versolzgungen — war ein Angriss auf das Allerheiligste unseres Volksthums, zugleich eine Verletzung der Landesz und Bundesgesetze.

König Wilhelm ließ seine Hofzeitung gegen die Karlsbader Beschlüsse zu Felde ziehen; er reiste klagend zu seinem Schwager nach Warschau, und bald nachher ermuthigte eine russische Note die kleinen deutschen Höfe zum Widerstande gegen Oesterreich, fragte eine andere bei England vertraulich an, ob nicht schon jett der Zeitpunkt zum Einschreiten ber großen Mächte in Deutschland gekommen sei. In Wien wollte man dem Czaren so feindselige Schritte nicht zutrauen: notre homme à Stuttgart — schreibt ein k. k. Diplomat — n'a pas trop à se louer de ses succès à Varsovie. Wie anders, wenn ein wahrhaft königlicher Wille zu Stuttgart geboten, wenn in Frankfurt auch nur Ein Gesandter von schlichtem, unerschrockenem Mannesmuthe getagt hätte! Was Würtemberg durch verwerfliche geheime Umtriebe im Auslande versuchte, das ließ sich erreichen auf dem Wege des Gesetzes, wenn auch nur Ein Staat sein von der Bundesacte gewährtes Recht gebrauchte. Die Beschlüsse der in Karlsbad versammelten Minister einiger deutschen Staaten, eine bundesrechtlich gänzlich ungiltige Urkunde, wurden am 16. September 1819 dem Bundestage vorgelesen. Vier Tage darauf erfolgte die Abstimmung, während das Gesetz eine vierzehntägige Frist verlangt. Die Annahme geschah, ohne daß die gesetzlich nothwendige Berathung vorherging, durch einen Mehrheitsbeschluß im engeren Rathe, während die Bundesacte Einstimmigkeit und Abstimmung im Plenum vorschrieb. Da war es heilige Pflicht des Mannes, der sich so gern den getreuesten Vertheidiger des Bundesrechts nennen hörte, gegen diesen vierfachen Rechtsbruch zu protestiren und die österreichischen Ränke, wie er es bundesgesetzlich durfte, an seinem Nein zerschellen zu lassen. Ein Aufschub von wenigen Tagen mußte gegen Desterreich entscheiden, da das unwürdige Werk allein durch die Ueberraschung gelang. Mit vollem Rechte sahen die kleinen Höfe ihre Selbständigkeit — und wahrlich nicht zu Gunsten ber

nationalen Einheit — bedroht, seit Fürst Metternich in Karlsbad bem Minister eines Kleinstaates mit bürren Worten erklärt hatte, die einzige Bedingung der Fortbauer der kleinen Staaten sei allein der Bund! Mit einstimmiger Entrüstung erhob sich die öffentliche Meinung wider die Karlsbader Verschwörung. Bignon verglich die neue Mainzer Untersuchungscommission mit den berüchtigten Prevotalhöfen der Bourbonen; die französischen Blätter zürnten, man wolle den Deutschen das Schicksal Polens bereiten, sie ausstoßen aus der Menschheit; und welche Stimmung den Süben Deutschlands beherrschte, bavon gab bald nachher die Adresse einer Offiziersversammlung in Ulm an König Wilhelm ein denkwürdiges Zeugniß. Sie forderte offen den Krieg gegen jene "fremben Regierungen, welche bas Glück des würtembergischen Volkes mit Schmähsucht betrachten, ohne ihren eigenen Unterthanen das Nämliche zu gönnen. — Auch ist das Heer Ew. königl. Majestät keineswegs als eine unzureichende Streitmacht zu betrachten, benn das ganze Volk wird begeisterungsvoll unsere Reihen verstärken." Nicht blos vor dem Bürgerkriege, auch vor der schlicht = gesetzlichen Pflichterfüllung der einfachen Wahrhaftigkeit schreckte der Stuttgarter Hof zurück. Würtemberg widersprach zwar mehreren Artikeln der Karlsbader Beschlüsse, aber Wangenheim duldete, daß das öffentliche Protokoll der Nation die einstimmige Annahme der neuen Bundesgesetze vorlog und Würtembergs Widerspruch in einer geheimen Registrande verborgen wurde. Nun hatte er kein Recht mehr, zu klagen, wie er es liebte, über das Geheimhalten der Bundesberathungen. — Seit drei Jahren harrte die Nation vergeblich auf ein Lebenszeichen ihrer höchsten Behörde. Jetzt erschien es, und die erste wichtige That des Bundes= tags war — die provisorische Aufhebung mehrerer der wichtigsten Bestimmungen der Bundesacte. Es war ein Hergang, so einzig, so unbegreiflich, daß die Presse sofort die Vermuthung aussprach, die Einstimmigkeit des Bundestags sei entweder erzwungen ober eine Lüge.

Wohl durfte die österreichische Partei jubeln, und Graf Buol den Bundestag am Abend jenes unseligen 20. Septembers zu einem glänzenden Feste vereinigen. Durch diese ersten Unterlassungssünden war der liberalen Opposition am Bundestage der Boden unter den Füßen hinweggezogen, und das zugleich widrige und lächerliche Schauspiel der beutschen Politik in den nächsten Jahren vorgezeichnet. Fürst Metternich umging nun den Bundestag, an dem er die Langsamkeit des Geschäftsganges und mehr noch die Ueberlegenheit der liberalen Ges

sandten scheute. Um den Ausbau des Bundesrechts, welcher in Wahrheit eine Durchlöcherung des Rechtes war, zu vollführen, versammelte er die deutschen Minister zu Wien, und der engherzige Particularismus der Mittelstaaten vergönnte ihm mindestens einen halben Erfolg. Der Wahnbegriff des "monarchischen Princips" ward in das Bundesrecht eingeführt, und die Gesandten der Mittelstaaten nahmen ihn an; denn trot aller liberalen Redensarten war diesen Regierungen hochwillkommen, eine Waffe für den Nothfall gegen ihre Kammern zu besitzen. Sie meinten genug gethan zu haben, als sie wenigstens ihre eigenen Berfassungen durch den Artikel 56 der Wiener Schlußacte gesichert hatten, welcher die Abänderung der bestehenden Verfassungen auf nicht verfassungsmäßigem Wege verbot. Dergestalt steht in der gesammten Schlußacte immer ein Artikel von absolutistischer Färbung einem anderen von constitutionellem Inhalte gegenüber. Die Mehrzahl der Höfe des Südwestens konnte die gänzliche Beseitigung ihrer Landes verfassungen nicht wünschen; denn eben unter dem Schutze dieser Verfassungen reifte allmählich jener badische, darmstädtische, würtembergische Particularismus, der den dynastischen Gelüsten der Höfe in die Hände arbeitete. Nicht die Höfe, wahrlich, grollten, wenn ber Bemohner der constitutionellen "Musterstaaten" im Süden mit selbst= gefälligem Stolze auf die preußischen Barbaren herabschaute. herzlicher Freude berichtete kurz darauf der badische Minister v. Berstett nach Wien, das constitutionelle Wesen im Süden habe keineswegs größere Einheit "im Sinne unserer Deutschthümler" hervorgerufen, sondern "eine stets zunehmende abgesonderte Eigenthümlichkeit, wodurch die einzelnen Regierungen offenbar an Stärke gewinnen. "Die beiden Feinde, der Absolutismus von Wien und der constitutionelle Particus larismus der kleinen Höfe, schlossen vorzeitig einen unwahren Frieden, gleichwie dereinst im Augsburger Religionsfrieden die hadernden Confessionen sich vor der Zeit die Hände reichten, bevor sie sich innerlich versöhnt hatten. Heißsporne des Absolutismus, wie der Freiherr v. Blittersdorf, erklärten barum die Schlußacte für den nachtheiligsten Friedensschluß, den Oesterreich seit Langem geschlossen. Und wie der Augsburger Friede den dreißigjährigen Krieg in seinem Schooße trug, so sollte das faule Compromiß von Wien die deutsche Revolution gebären. — Dann ertrug Würtemberg widerwillig, daß die Schlußacte bem Bundestage einfach zur Sanction ohne jede Debatte vorgelegt ward, und Wangenheim mit seinen liberalen Genossen sah sich also jebe Gelegenheit zum Widerspruch versperrt. Berücksichtigen wir auch billig die abhängige Stellung eines Gesandten und die Wirkungen brutaler Einschüchterung: der Vorwurf bleibt auf Wangenheim haften, daß er seine Entlassung nicht gefordert, als das Bundesrecht mit Füßen getreten ward. Vier Jahre lang arbeitete nun die liberale Minderheit zu Frankfurt an dem undankbaren Versuche, die Wirksamkeit jener Karlssbader und Wiener Beschlüsse zu untergraben, welche durch die Nachsgiebigkeit der Minderheit selbst zu Bundesgesetzen erhoben waren. In solchem Kampfe konnte der beste Erfolg nur ein halber Sieg sein, und Gentz hatte guten Grund, damals triumphirend zu schreiben, er sein innerlich quasi teuflisch erfreut, daß die sogenannten großen Sachen zuletzt ein so lächerliches Ende nehmen."

Das bewährte sich bereits bei Wangenheim's Angriffen wider bie Mainzer Central-Untersuchungscommission. Da Würtemberg sich ge= weigert, einen Abgeordneten nach Mainz zu schicken, so war der libera= len Minderheit jede Einsicht in den Gang der Untersuchungen ver= schlossen. Der Präsident des Bundestages stand in geheimem Brief= wechsel mit dem Vorsitzenden der Commission, und die letztere verharrte in würdigem Stillschweigen, als Wangenheim mit seinen Freunden wiederholt Berichterstattung forderte. Nach britthalbjährigem Harren verlangten endlich sieben der kleinen Höfe sofortige Auflösung der ver= haßten "schwarzen Commission", und Wangenheim wies in einer sehr bittern Denkschrift nach, daß die Behörde völlig nutlos sei, da "noch kein irgend bedeutendes Individuum verhaftet" worden und jeder Bundesstaat selbst die Mittel zur Unterdrückung demagogischer Umtriebe besitze. Run endlich erschien der verlangte Bericht, die Commission bemerkte jedoch, mit boshaftem Hinblick auf die liberalen Regierungen, über die noch schwebenden Untersuchungen enthalte sie sich jeder Mit= theilung, weil sie eine vorzeitige Bekanntmachung befürchte! Graf Buol gab ben Bericht seiner Getreuen in Mainz unentsiegelt an seine Ge= treuen in Frankfurt, d. h. an eine Commission des Bundestags, welche nur aus Gefandten jener Staaten bestand, die auch in Mainz vertreten waren. Durch solche offene Feindschaft der Mehrheit blieben Würtem= berg, Kurhessen, Mecklenburg, die ernestinischen Länder u. a. ohne Kenntniß der Mainzer Acten. Erst in weit späterer Zeit haben diese Staaten sichere Kunde erlangt von dem ganzen Umfange jener beispiel= losen Verdächtigung der Nation, von dem Unglimpf wider Fichte und die Helden der Freiheitstriege. Sie wußten nicht, daß die Demagogen=

verfolgungen nach dem eigenen Geständnisse der Untersuchungscommission lediglich hervorgerusen waren durch ein "weniger in bestimmten Thathandlungen als in Versuchen, Vorbereitungen und Einleitungen sich aussprechendes politisches Treiben." Sie ahnten nicht, daß Eine "offenen Aufruhr predigende Schrift" von der Commission selber als "die beinahe einzige in unseren Acten vorgekommene positive Handlung" bezeichnet wurde.

Nachdem der schwäbische Verfassungsstreit beendet war, hielt es König Wilhelm wieder für zweckmäßig, auf die Ausführung der im Artikel 13 verheißenen Verfassungen zu dringen; und bei diesen Verhandlungen trat Wangenheim's gediegene Tüchtigkeit stattlich hervor. Man lernte von ihm zu Frankfurt, was gründliche und rechtliche Beurtheis lung staatsrechtlicher Fragen sei. Immer wieder klagen die Bundesprotokolle über die sehr ausführlichen Gutachten Würtembergs — nicht ohne Grund: der rechthaberische Mann war im Stande, den Streit über eine Nebenfrage bis zur Duplik zu treiben, und sich kurz zu fassen hat er nie gelernt. In einer cause célèbre jener Tage, in bem Lippe'schen Ständestreite, zeigte Wangenheim, wie wenig er in Würtemberg gemeint gewesen, mit dem alten Rechte ein leichtfertiges Spiel zu treiben. Auch in Lippe stand eine landständische Vertretung des "schädlichen Feudal-Aristofratismus" mit ihren ritterlichen und bürgermeisterlichen Birilstimmen einer Regierung gegenüber, welche kraft ihrer neugewonnenen Souveränität dem Lande eine "den Begriffen der Zeit entsprechende" Vertretung gewähren wollte. Wangenheim bewies das, trot ber Auflösung des Reichs, unzweifelhafte rechtliche Fortbestehen der alten Verfassung, aber auch die Befugniß der Regierung, das Repräsentationsrecht der Unterthanen auszudehnen, so lange die Rechte der nur sich selbst, nicht das Land vertretenden alten Stände gewahrt Der Haber ist dann nach altheiligem Bundesbrauche burch lange Jahre hingezerrt worden; aber durch das Gutachten Wangenheim's, der sich sogar auf Klüber, den gefürchteten "gefährlichen Theoretiker," berief, ward sein Bruch mit der österreichischen Partei unheilbar.

Das wurde vollends unzweifelhaft, da die schleswig-holsteinische Frage zum ersten Male in bescheidener Gestalt an den Bundestag herantrat. Im Jahre 1822 wandten sich Prälaten und Ritterschaft von Holstein mit der berühmten, von Dahlmann versaßten Beschwerdesschrift an den Bund und baten um Wiederherstellung der alten Landessversassung. In einem sorgfältigen Gutachten bewies Wangenheim die

Pflicht bes Bundes, in Holstein einzuschreiten. Hoffte Dänemark mit der Versicherung durchzuschlüpfen, der König-Herzog sei Willens, den Herzogthümern dereinst eine Verfassung zu geben, so wies Wangenheim nach, es handle sich um bestehendes Recht, und das Versprechen des Königs sei werthlos, wenn der Bund ihm nicht eine seste Frist von wenigen Monaten setze für die Vollführung. Gegen diese Ketzerei erhob sich zornig Oesterreich: "Se. Apostolische Majestät werde niemals dulben, daß den deutschen Souveränen Fristen gesetzt würden zur Ertheizlung von Verfassungen." Das will sagen: Oesterreich war entschlossen zu verhindern, daß die Verheißungen der Bundesacte jemals etwas anderes würden, als eine gleißnerische Phrase. Als Wangensheim schon nicht mehr in Frankfurt weilte, ist dann der berüchtigte Abweisungsbeschluß gesaßt worden — jener schmachvolle Präcedenzsall für das Verhalten des Bundes in dem hannoverschen Versassungsstreite.

Der unversöhnliche Gegensatz ber staatsrechtlichen Anschauungen Wangenheim's und der österreichischen Partei enthüllte sich ganz nackt, als der Kurfürst von Hessen die von "seinem Verwalter Jerome" verkauften Domänen wieder eingezogen hatte, und die Klagen der scham= los beraubten Käufer den Bundestag zu jahrelangen Verhandlungen zwangen. In den ersten halbwegs erträglichen Jahren des Bundestags war die Meinung der Höfe dem klaren Rechte ziemlich günstig. einsam stand Hannover mit seiner chnischen Ansicht, "man müsse zum voraus den Unterthanen die Lust benehmen, dem eindringenden Feinde behilflich zu sein!" Als der Kurfürst in einem groben Briefe sich das auffallende Benehmen des Bundestags verbat, da antwortete Graf Buol ernst und würdig, "die Bundesversammlung stehe nie und nirgends unter einem Gliede des Bundes." Der Verweis aus Wien ob solcher Keckheit ließ nicht auf sich warten, und nach dieser abschreckenden Erfahrung riß unter den Bundesgesandten mehr und mehr die Sitte ein, für jede kleinste Angelegenheit daheim Instructionen zu erbitten. Seitdem wurde die Stimmung der Mehrheit am Bunde gleichgiltig, endlich feindselig gegen die unglücklichen Domänenkäufer. Mit wackerem Zorne erhob sich Wangenheim wider jene Verordnung des Kurfürsten, welche den Landesgerichten das Urtheil über diese Rechtsfrage verbot. "Die Staatsgewalt," meinte er, "berechtigt das regierende Subject nur dazu, wozu sie dasselbe verpflichtet." Also Verweisung der Rläger an die Gerichte und Verbot an den Kurfürsten, den Rechts= weg zu stören. Ueber das Recht der Kläger wiederholte er die von

Pfeiffer und Klüber ausgesprochenen Rechtsfätze — entsetzliche Lehren für das Ohr von Diplomaten, welche gewohnt waren, den Thron für Alles, den Staat für nichts zu halten. Der Staat sei ewig, hieß es in Wangenheim's Gutachten, benn sein wesentlichster Bestandtheil, bas Volk, dauere fort und habe das Recht, sich einem anderen Oberhaupt zu unterwerfen, wenn die rechtmäßige Dynastie am Regimente verhin-Da stürzte sich der Grimm der Legitimisten auf den Frechen, der das monarchische Princip "in seiner Grundveste" angetastet. Ce pitoyable personnage, schrieb Metternich einem Vertrauten, a mis par ce travail le sceau à sa réprobation. Desterreich exflarte, Se. Apostolische Majestät müsse die Theorien des Würtembergers "als höchst bedenklich, ja in mancher Rücksicht als gefährlich betrachten," die Autorität aber von "derlei Rechtslehrern," die der Berichterstatter für sich angeführt, förmlich verwerfen. Damit, natürlich, war die Abweisung der Domänenkäuser entschieden, und dem Freimuthe Wangenheim's dankt der Deutsche noch heute ein in der Geschichte civilisirter Völker beispielloses Gesetz. Die österreichische Partei wollte sich für die Zukunft die Widerlegung wohlbegründeter Rechtslehren ersparen; der Bundestag beschloß am 11. December 1823 — bald nachdem Wangenheim ausgeschieden war — daß wissenschaftlichen Lehren in der Gesetzgebung des Bundes keine Autorität zustehe, ja nicht einmal eine Berufung darauf gestattet sei. So wurde die klärende und mäßigende Einwirkung der Wissenschaft auf die Gesetzebung verboten in einem Lande, das sie, bei dem Ernste seines wissenschaftlichen Lebens, am leichtesten ertragen kann und, bei der dürftigen und zweibeutigen Fassung der Bundesgesetze, dieses Beistandes gelehrter Kräfte am dringendsten bedarf. Die Absperrung des Bundestags von dem geistigen Leben der Nation war vollendet.

Rastlos wie in diesen Fragen arbeitete Wangenheim für alle jene Pläne gemeinsamer deutscher Gesetzgebung, welche damals noch am Bunde angeregt wurden. Er schöpfte unermüdlich Wasser in das Faß der Danaiden, schrieb Gutachten über einen deutschen Münzsuß, bewies sonnenklar, daß die Sittenlehre des modernen Judenthums sich mit unseren Gesetzen sehr wohl vertrage, also die Emancipation der Juden erfolgen müsse. Auch in Fällen, wo das selbstsüchtige Interesse seiner Heimath sich mit dem allgemeinen Wohle Deutschlands nicht vertrug, ließ der Wackere sich nicht abschrecken. Er wirkte eifrig für eine gemeinsame Gesetzgebung gegen den Nachdruck, obzleich dies Gewerbe

Duelle bes Bolfswohlstandes gegolten hatte. Ja er erreichte sogar eine für den lächerlichen. Geschäftsgang des neuen polnischen Reichstags wichtige Reform. Man beschloß, wenigstens die Vorfrage, ob der Bundestag über einen Gegenstand in Verathung treten solle, sei durch Wehrheitsbeschluß, nicht durch Einstimmigkeit, zu entscheiden. Wangensheim's Attaché, der junge Robert Mohl, hat damals an dem redlichen Wirken seines Chess gelernt, was es bedeute, die träge Masse des Bundestags durch frastvollen Willen immer auss neue in Fluß zu bringen. Die segensreichste Frucht seines Wirkens läßt sich nur zwischen den Zeilen der Bundesprototolle herauslesen: durch den entschlossenen Widerspruch der Partei Wangenheim's ward einige Jahre lang vershindert, daß der Bundestag zu jenem willenlosen Diener des Wiener Hoses herabsank, dessen Fürst Metternich bedurfte.

Doch wie anders erscheint Wangenheim's Gebahren, wenn wir uns zu den Streitfragen wenden, bei welchen das Urtheil des muthigen Pastrioten durch Preußenhaß und Trias-Doctrin getrübt ward! Sehr kleinlich freilich war Preußens Haltung in allen jenen Fragen des Staatsbürgerrechts, die Wangenheim mit rührigem Freisinn behandelte, und was nach diesem bald ungerechten dalb schwankenden Versahren noch zu verderben war, das verdard des Grasen Golz Unfähigkeit und starrer Stolz. Aber nur der Haß und die Verdlendung konnten gegen Preußen Partei ergreisen in jenem Handel, welcher in den zwanziger Jahren von allen Rheinbundsmännern ausgebeutet und noch weit später als ein Beweis angeführt ward für Preußens unersättliche Habsgier. Wir meinen den preußisch-anhaltischen Zollstreit — dies erste unheimliche Shmptom der Krankheit unseres Parteilebens, der antisnationalen Richtung des deutschen Liberalismus.

Auf dem Wiener Congresse hatte Preußen den großen, seit der Epoche nationalen Aufschwungs zu Beginn des 16. Jahrhunderts nicht wieder aufgetauchten Plan eines deutschen Reichszollwesens angeregt. Er scheiterte an dem Particularismus der Mittelstaaten. So blieden die deutschen Staaten getrennt durch zahlreiche Mauthlinien; die Deutschen konnten, so spottete man in der Fremde, nur durch Gitter mit einander verkehren. Dagegen standen unsere Fabriken, seit die Continentalsperre gefallen, fast schutzlos gegen das Ausland, vornehmslich gegen die englischen Waaren, welche jetzt den deutschen Markt überschwemmten und den deutschen Gewerbsleiß an den Rand des Verschwemmten und den deutschen Gewerbsleiß an den Rand des Vers

berbens brachten. Zu dem Jammer der Binnenmauthen und der gehäfsigen, auch die Sittlichkeit des Volkes verderbenden Retorsionen trat hinzu: die Absperrung des britischen Getreidemarktes durch die Korngesetze, das Steigen des Arbeitslohnes — eine nothwendige Folge der Hungerjahre — endlich der Abfluß der edlen Metalle zu den großen finanziellen Unternehmungen der britischen Regierung. Aus solchem Elend wucherten die seltsamsten Meinungen empor: bei den Einen die Verwerfung aller Zölle als eines absoluten Uebels, bei den Anderen die Theorie des rohen Merkantilspstems, welche Deutschlands Verarmung von dem vielen für die Colonialwaaren gezahlten Gelde herleis tete, bei allen Parteien endlich ein leidenschaftliches Verlangen nach Besserung des Bestehenden. Die Unfähigkeit des Bundestags, in der Zollfrage etwas zu fördern, lag am Tage, seit er, vornehmlich durch Desterreichs und Baierns Schuld, nicht einmal in dem Hungerjahre 1817 eine Aufhebung der brudermörderischen Ausfuhrverbote bewirken konnte. Er gelangte erst im Jahre 1818, nachdem die Hungersnoth vorüber war, zu dem Ausspruche, eine Vereinbarung über biese Fragen müsse der Zukunft vorbehalten bleiben. Indessen begann unter den Kaufleuten und Fabrikanten eine nachhaltige Bewegung. Schon im Jahre 1816 ward auf der Leipziger Messe der Gedanke einer beutschen Zolleinigung ausgesprochen Zwei Jahre barauf wandten sich die Industriellen des Rheinlandes mit einer Bitte gleichen Sinnes an den Staatskanzler, und um dieselbe Zeit forderte Nebenius in feiner Schrift über Englands Staatswirthschaft ein beutsches Mauthspitem. Die Bewegung wuchs, seit im Jahre 1819 der deutsche Handelsverein unter der Führung Friedrich List's zusammentrat. Wangenheim warb burch diesen seinen jugendlichen Schüler in jene Bestrebungen eingeweiht und stand ihnen so nahe, daß er oft, mit Unrecht, als der Urheber des Handelsvereins angesehen wurde. Die Eingabe des Vereins an den Bundestag ward von dem Berichterstatter, dem verdienten Publicisten v. Martens, mit schnöben Worten zurückgewiesen, obgleich die thüringischen Staaten in richtiger Voraussicht mahnten, die Heis lung der materiellen Noth sei das sicherste Mittel, die Ruhe in Deutschland zu erhalten. Die frankfurter Staatsmänner sahen in den handels politischen Bestrebungen eines Vereines großer Kaufleute nur das vorlaute Besserwissen unberufener Privatleute. Sie meinten, selbst unter dem heiligen Reiche habe man höchstens an eine Ermäßigung der Binnenzölle gebacht; jett, nachdem die deutschen Staaten souveran geworden, sei auch dies nur ein frommer Wunsch. Ungeschreckt, als ein Demagog im besten Sinne, wie Deutschland keinen zweiten wieder sah, bearbeitete List die öffentliche Meinung durch seine Zeitschrift, das "Organ des deutschen Handels- und Gewerbstandes." Er sah das Ziel — die Beseitigung der Binnenmauthen — klar vor Augen; der Weg dahin blied ihm, wie dem gesammten Liberalismus, dunkel. Man steiste sich auf den Artikel 19 der Bundesacte und verlangte einheitliche Ordnung des Handels durch den Bund, dem zu solchem Werke sowohl Macht als Muth mangelte.

Inzwischen hatte Preußen das Ei des Columbus zum Stehen ge= Alle europäischen Mächte hulbigten noch dem Schutzoll= bracht. shsteme; daher war vorderhand der erste Schritt zur volkswirthschaft= lichen Erstarkung für Deutschland — der Schutz gegen das Ausland. Preußen that diesen nothwendigen Schritt, es erließ jenes meisterhafte, von einem Huskisson als unübertrefflich gepriesene, Zollgesetz vom Jahre 1818 — die liberalste Zollgesetzgebung jener Zeit, die allzu früh verlassene Grundlage des heutigen Zollvereins. Auf dieser Bahn schritt Preußen rühmlich vorwärts und erwirkte bald eine Milderung der britischen Navigations-Acte. Die alten Einfuhrverbote Preußens fielen hinweg, die meisten Zollsätze waren erheblich gemindert, jedoch die erniedrigten Zölle wurden fortan wirklich erhoben, eine strenge Grenzbewachung kämpfte wiber ben alten tief eingewurzelten Schmuggel= Was schien einfacher als ber Gedanke, dies Zollspstem, unter bessen Schirm die Hälfte Deutschlands wirthschaftlich neu aufblühte, durch Verträge zwischen Staat und Staat von Grenze zu Grenze über alle Kleinstaaten auszuspannen? Dieser Plan, der im preußischen Ca= binet von Anfang an gehegt ward, blieb vorderhand unausführbar, Angesichts der unbegreiflichen Verblendung der Cabinette wie der öffentlichen Meinung. Preußen durfte an Differenzialzölle zu Gunsten der beutschen Bundesgenossen nicht denken, wenn es nicht seine Volkswirthschaft der Feindseligkeit des Auslandes preisgeben wollte. Der Staat mußte sich also burch Zolllinien gleichmäßig gegen die deutschen Nachbarn wie gegen das Ausland decken. Er that damit nur auf verständige Weise, was die anderen deutschen Staaten planlos und shstemlos thaten, aber bei dem weiten Umfange und den zerrissenen Grenzen des Staats mußte das preußische Zollspstem mehr als die übrigen Binnenmauthen zahlreiche Interessen ber Nachbarn verletzen. einstimmiger Entrüstung erhob sich die Nation außerhalb Preußens

wider dies angeblich bundesfeindliche, ja bundesgesetwidrige Verfahren. F. List war mit den Anhängern Metternich's darüber einig, daß der nordbeutsche Großstaat unsern Handel und Wandel zu Grunde richte. Kurhessen begann ein gehässiges Retorsionsspitem, das Preußen lange in unverzeihlicher Gutmüthigkeit ertrug. Vor allem ward als ein Verbrechen getadelt, daß Preußen jetzt seine eigenen Gesetze ehrlich ausführte. Aus Sachsen ertönten die bittersten Klagen; war doch sein Gewerbfleiß bisher wesentlich durch den Schmuggel nach Preußen ge-Aus dem Kreise jener wässerigen, gedanken- und gesinnungslosen politischen Vielschreiber, welche damals, ein getreues Spiegelbild bes altsächsischen Staatslebens, in Leipzig ihr Lager aufgeschlagen aus dem Kreise der Krug und Pölitz erklang der Ruf: wäre das preußische Zollgesetz selbst eine Wohlthat für die Nachbarlande, welcher Staat hat benn das Recht, seinen Nachbarn Wohlthaten aufzudrängen? Die gesammte liberale Presse, erbittert über die preußischen Demagogenverfolgungen, wüthete blind auch gegen das beste Werk, das die beutsche Staatskunst jener Tage geschaffen, und schalt auf Preußens engherzige Isolirung, wie sie später, als Preußen aus dieser Einsamkeit hinausschritt, auf seine Hegemonie-Gelüste schmähete. Auf den Wiener Minister-Conferenzen vom Jahre 1820 entlud sich jählings dieser Groll aller Parteien gegen Preußen. F. List erschien nebst einigen Abgeordneten des Handelsvereins, um die Zolleinigung Deutschlands und die Beseitigung des preußischen Gesetzes zu erbitten. Nicht minder unter den Ministern war nur Eine Stimme, daß die Ausführung des Artikels 19 der Bundesacte lediglich durch Preußens Eigensinn gehindert Ein Günstling Metternich's, der nassauische Minister v. Marschall, hatte sogar die Stirn zu verlangen, daß das preußische Geset von Bundes wegen aufgehoben werde. Fürst Metternich sah mit stillem Wohlgefallen diesen Arieg der Kleinen wider Preußen; denn natürlich, das Prohibitivshstem des Kaiserstaats ließ der Tadel der patriotischen Kleinen unangetastet, da Niemand dessen Beseitigung zu hoffen wagte. Vergeblich erklärte Graf Bernstorff, daß bei der losen Verfassung des Bundes nur Verhandlungen von Staat zu Staat ein praktisches Er-Auch die Vorschläge einer genialen Arbeit von gebniß versprächen. Nebenius, die von dem badischen Minister überreicht ward und die Zolleinigung auf der Grundlage einer dem preußischen Gesetze sehr nahe kommenden Regel empfahl, blieben unbeachtet. Graf Bernstorff mußte inmitten dieser leidenschaftlichen Angriffe auf alle weitergehenden

Pläne verzichten und sich mit der Vertheidigung des preußischen Ge= Man einigte sich endlich, in der Schlußacte dem fetes begnügen. Bundestage abermals die Obsorge für Deutschlands Handel einzuschärfen, zu deutsch: Alles auf die griechischen Kalenden zu verschieben. Offener trat Preußen mit seinen Absichten heraus auf der Elbschiff= fahrtsconferenz zu Dresben, wo sein Bevollmächtigter erklärte, mindestens die nordbeutschen Staaten hätten die Sicherung ihres Daseins und gemeinnützige Anstalten allein von Preußen zu erwarten, seien also fittlich verpflichtet, sich dem Zollwesen des großen Nachbarstaats anzu-Die österreichische Partei erkannte mit Schrecken die natio= nale Richtung der preußischen Handelspolitik. Eine merkwürdige ungedruckte Note Marschall's vom 6. Septbr. 1820, die den befreundeten Regierungen mitgetheilt ward, benuncirte das Berliner Cabinet dem . Wiener Hofe: "die Umsturzpartei" herrsche in Preußen und verfolge mit ihrer Zollpolitik dasselbe Ziel der deutschen Einheit, das den teutonischen Jacobinern der Burschenschaft vorschwebe!

Die Liberalen ahnten nichts von alledem. Sie fuhren fort, ihre Hoffnungen auf den Bund zu setzen und den Widerstand der norddeut= schen Kleinstaaten gegen das preußische Zollgesetzu unterstützen. Sicher= lich ward diesen preußischen Enclaven das Uebergewicht des Nachbars sehr lästig. Nur der Herzog von Anhalt=Köthen begrüßte in dem preußischen Gesetze die willkommene Gelegenheit, seinem Anhalt eine eigenthümliche Handelspolitik zu schaffen. Der fromme Herr stand in regem Verkehr mit dem alten ultramontanen Känkeschmied Adam Müller, der als österreichischer Consul in Leipzig weilte und bald, zur Belohnung seiner Umtriebe, als österreichischer Geschäftsträger bei ben anhaltischen Höfen beglaubigt wurde. In dieser gläubigen Convertiten= Gesellschaft entstand der Plan, in Köthen dem preußischen Schmuggel ein Ashl zu gründen. So frech ward nun unter landesväterlichem Schutze das schlechte Handwerk betrieben, daß die Verzehrung von Baumwollwaaren in Köthen und Preußen sich verhielt wie 165:1000, während die Bevölkerung beider Staaten sich wie 9: 1000 stellte. Als später Köthen in die preußische Zolllinie aufgenommen ward, hob sich die Zolleinnahme in den Provinzen Brandenburg und Sachsen sofort um nahezu 25 Procent! Preußen mußte diesem höhnischen Unfug steuern und belegte nun alle Waaren, welche, angeblich nach Köthen bestimmt, in Preußen eingingen, mit der preußischen Verbrauchssteuer, unter dem Vorbehalt der Rückvergütung für den Fall, daß das Ver-

bleiben dieser Waaren in Köthen wirklich nachgewiesen würde. Maßregel Preußens war hart, ohne Frage, ja sie widersprach sogar den Bestimmungen der Wiener Congreß-Acte, wonach bis zur endgiltigen Regelung der Elbschifffahrt der status quo auf der Elbe aufrecht bleiben sollte. Aber durfte die durchdachte segensreiche Gesetzgebung eines Großstaates durch die räuberischen Ränke eines enclavirten Zwergfürsten zu Schanden werden? Oder sollte Preußen die Ordnung seines Zollwesens aussetzen bis zu dem gar nicht abzusehenden Zeitpunkte, da die Elbuferstaaten sich endlich einigen würden? — Der Herzog hatte schon auf den Wiener Conferenzen leibenschaftliche Beschwerden gegen Preußen erhoben, ja gebroht, den Beistand der ausländischen Garanten der Bundesacte anzurufen. Jetzt wandte er sich nach Frankfurt mit Gründen, die einer solchen Sache würdig waren. Er versuchte nachträglich gegen die Theilung Sachsens zu protestiren, welche Anhalt zur preußischen Enclave herabgewürdigt, er beschuldigte Preußen, daß es die "Mediatisirung des uralten Hauses Anhalt" beabsichtige. Die Vermittlungsvorschläge des Nachbarstaats wies er von der Hand und verlangte entweder einen Austausch seines Landes gegen ein nicht von Preußen umschlossenes Territorium oder die Zurückverlegung der preußischen Zolllinie so weit, daß Anhalt in den "factischen Besitz der Souveränität" Ohne diesen gebe es für Anhalt keine Bundes- und Schlußacten. Das alles in einer pöbelhaften Sprache und vermischt mit hochtrabenden Reden von der anhaltischen Handelspolitik, welche bei jedem anderen Volke der Welt die Antwort gefunden hätten nicht in parlamentarischen Worten, sondern in dem allein zutreffenden "quod licet Jovi, non licet bovi."

In diesem erbärmlichen Handel, der selbst den alten Preußensseind Gagern auf die Seite des Berliner Cabinets trieb, stellte sich Wangenheim an die Spitze der Gegner Preußens. Ein unverbesserslicher Doctrinär, wollte er Macht und Ohnmacht mit gleichem Maße messen. Die Belästigung, welche den Kleinstaat traf durch seine eigene Schuld und durch die Nothwendigkeit der geographischen Lage, schien ihm ein ruchloser Eingriff in die Souveränität der deutschen Staaten. Wiederum schaute er im Hintergrunde den drohenden Plan der Mainslinie, der allerdings in jenen Tagen viele Staatsmänner Preußens beschäftigte, und — was sichtlich seinen Entschluß zumeist bestimmte — er sah durch Preußens Verfahren seinen eigenen Lieblingsplan eines Sonder-Zollvereins für das "reine Deutschland" gefährdet. Nur zu

sehr ward ihm der Kampf erleichtert durch das Ungeschick des Grafen Golt, der Preußens gute Sache mit den schlechtesten Mitteln vertheis digte und zuerst am Bundestage die sophistische Unterscheidung von Rechtsfragen und Interessenfragen aufbrachte, welche letteren nicht zur Competenz des Bundes gehören sollten. Die gesammte liberale Presse stand auf Wangenheim's Seite. Und abermals verfocht Bignon die Sache der Kleinstaaterei, denn "notre nation devine ce qu'elle ne sait pas"; so errieth er benn, daß der preußische Tarif, den die Schutzzöllner als ein Zeichen ber Schwäche gegen bas Ausland angriffen, ein unerhört hoher sei. Das Selbstgefühl beutscher Kleinfürsten fühlte sich befriedigt, wenn der Franzose harmlos fragte: warum sollte es unmöglich sein, die Hohenzollern durch das Haus Anhalt zu unterbrücken? Ohne die Eitelkeit Friedrich's I. wäre ja Preußen noch heute eine Macht zweiten Ranges! — Lange währte der mit höchster Bitterkeit geführte Zank, den wir heute belächeln würden, eröffneten uns nicht die Ränke der Nachfolger Wangenheim's die trostlose Aussicht auf ähnlichen Hader in der Zukunft. Endlich geschah, was seitdem für alle wichtigen Fragen zur Regel ward: die Sache wurde dem Bundestage aus der Hand gespielt. Desterreich, das Preußens Hilfe in den europäischen Händeln nicht entbehren konnte, übernahm die Vermittelung und bewog Anhalt, in die preußische Zollinie einzutreten. Dieser Zollvertrag mit seiner überzärtlichen Schonung der Souveränität des uralten Hauses Anhalt offenbarte unwidersprechlich, wie nichtig die Furcht vor Preußens Eroberungslust gewesen. Die Freiheit der Elbschifffahrt, die Wangen= heim gefährdet meinte, ward in Wahrheit durch den Streit nicht be-Auf den gleichzeitigen Elbschifffahrts = Conferenzen zu Dresden bewährte das verklagte Preußen den besten, das klagende Anhalt den schlechtesten Willen zur Erleichterung des Stromverkehrs. Immerhin blieb der Hader für Wangenheim und seine Genossen ein lange anhaltendes, überaus wirksames Mittel, die unbelehrte öffentliche Mei= nung aufzuregen wider die freiheitsfeindlichen und eroberungsluftigen Großmächte.

Noch häßlicheren Zwist erregten die Verhandlungen über das Buns desheerwesen. Spät und bitter rächte sich die Langsamkeit der Verhandslungen des Wiener Congresses über die Bundesverfassung. Als der Feldzug von 1815 begonnen ward, bestand der deutsche Bund noch nicht. Darum war auch zu dem zweiten Pariser Frieden der inzwischen gegründete Bund nicht zugezogen worden, und eigenmächtig hatten die

vier verbündeten Großmächte Deutschlands künftige Bundesfestungen Ein schwerer Fehler, jetzt ein willkommener Anlaß für Wangenheim, um mit Ostentation zu erklären, der Bund habe ein Recht, diese Festungen als ein aufgedrungenes Geschenk abzuweisen! Ein häßlicher Zank begann über die Ernennung der Commandanten der Festungen, und Wangenheim beharrte in dieser reinen Machtfrage nach seiner doctrinären Weise hartnäckig auf der "vollkommenen Gleichheit aller Bundesstaaten." Gemahnte es ihn nicht, daß er selber die Mittelstaaten in der Zeit des Rheinbundes oftmals gröblich dem Frosche verglich, der sich zur Größe des Ochsen aufblasen will? Während num das selbstsüchtige Preußen die französischen Entschädigungsgelder und eine hohe Summe aus seinen eigenen Mitteln nichtswürdigerweise zur Erfüllung seiner Bundespflicht, zur Befestigung des Niederrheins verwendete, wucherte das Haus Rothschild jahrelang mit den bei ihm unverzinslich niedergelegten 20 Millionen Francs, die für die Befestigung des Oberrheins bestimmt waren! Die größte Schuld an diesem schmutigen Verfahren fällt unzweifelhaft auf die Schultern des Königs von Würtemberg und der liberalen Patrioten im Süden. derten wörtliche Ausführung der Pariser Verträge, deren Verbindlich keit für den deutschen Bund sie doch, wie wir vorhin sahen, in Einem Athem in Abrede stellten! Taub für den von Preußen unwiderleglich geführten Beweis, daß Ulm als großer Waffenplatz für Oberdeutschland ungleich wichtiger sei, verlangte Würtemberg die Befestigung von Rastatt. König Wilhelm sah in Ulm nur eine "Vormauer für Oesterreich" und bat abermals den russischen Schwager um Schutz. War den preußis schen Offizieren in der Militärcommission des Bundes zu verargen, wenn sie Wangenheim als den Genossen Frankreichs haßten? Nochmals schrieb Bignon, der Unaufhaltsame, für die Kleinstaaterei, und liebevolle Fürsorge für Deutschlands Macht war es doch schwerlich, was den Bonapartisten bewog, gegen die Befestigung von Ulm zu protestiren. Endlich gab Würtemberg nach und verlangte die gleichzeitige Befestigung beider Plätze, aber jetzt widersprachen Desterreich und mehrere Kleinstaaten. So zogen sich die Dinge hin, bis im Jahre 1841 König Friedrich Wilhelm IV. den General Radowitz nach Wien und an die fütdeutschen Höfe schickte, um die Befestigung beider Plätze durchzuseten. Auch bann gewährte Würtemberg erst seine Zustimmung, nachdem die uralte Angst vor Desterreich beschwichtigt und das Versprechen gegeben war, Oesterreich werbe keine Garnison in Ulm halten. Um solcher Nichtigkeiten willen blieb Oberdeutschland — wesentlich durch Wangenheim's Mitschuld — während eines Menschenalters ohne genügenden militärischen Schutz.

Den geheimen Sinn dieses ränkesüchtigen Widerstandes erkennen wir erst aus den Verhandlungen über die Eintheilung des Bundes= heeres. Es war bitterer Ernst mit dem "Bunde im Bunde", dem "Heere im Heere" für das "reine Deutschland". Die Gründung einer einheitlichen und furchtbaren kriegerischen Macht blieb freilich undenkbar, so lange zwei Großmächte im Bunde weilten. Bescheibener als ber kleinste Kleinstaat hatte ber Bundestag von Anbeginn seine mili= tärische Aufgabe aufgefaßt: "es gelte nicht, eine gebietenbe Stellung im Staatenspsteme einzunehmen, sondern eine vertheidigende mit Würde zu behaupten." Und Baiern setzte gleich zu Anfang durch, daß die Sorge für Landwehr und Landsturm den einzelnen Staaten vorbehalten blieb. Mochte Preußen die Steuerkraft seines Volkes zum Schutze ber Aleinstaaten anstrengen: Baiern zog vor, eine Landwehr auf dem Papier, die allbekannten "Frohnleichnamssoldaten", zu halten. Gewebe unsauberer Ränke ließ sich vollends erwarten, seit Kaiser Franz in den Bundeskriegssachen sich leiten ließ durch den vormals sächsischen General Langenau, der berufen war durch seine geheimen Umtriebe für die Herstellung Friedrich August's von Sachsen! Immerhin konnte ein Blick auf die Landkarte lehren, daß mindestens Norddeutschland sich, man darf sagen mit Naturnothwendigkeit, dem Oberbefehl Preußens fügen mußte. Dahin waren ursprünglich Preußens Absichten gegangen. Sie mußten fallen vor dem einstimmigen Widerspruch der Mittelstaaten. Diese waren darin einig, jeden preußischen Vorschlag grundsätzlich zu verwerfen, und gedachten, die Armeen des "reinen Deutschlands" in zwei, höchstens drei Corps zu schaaren, welche zusammen ein selbstän= diges Heer bilden solten. Den Mittelstaaten ward der Triumph, daß nicht blos die Truppenzahl möglichst niedrig angesetzt wurde, sondern auch Oesterreich und Preußen nur je drei Armeecorps zum Bundes= heere stellten. Das deutsche Bundesheer ward absichtlich geschwächt, nicht um den nationalen Charakter des Heeres rein zu erhalten denn ausdrücklich war bestimmt, daß auch die deutschen Brüder aus Benedig und der Bukowina zu den Bundestruppen zählen könnten sondern lediglich, damit das "reine Deutschland" durch das Heranziehen größerer Kräfte von den Großmächten nicht erdrückt würde! Darauf ein unsäglich kleinlicher Streit über die gemischten Armeecorps. Von Kurhessen behauptete Wangenheim beharrlich, daß es zu Sübbeutschland gehöre, und König Wilhelm ergrimmte persönlich, als Preußen auf den Borschlag, diesem hessisch=würtembergischen Corps Mannheim zum Sammelplatz anzuweisen, die boshafte und treffende Bemerkung machte: "hat doch Niemand erlebt, daß, wenn ein Krieg mit Frankreich gedroht hat, die Schwaben nach der Pfalz marschirt sind, und Solches wird ihnen immer bedenklich vorkommen, so lange nicht mathematisch erwiesen, daß der Schweizerboben neutral bleiben wird."

In dieser Frage mußte Wangenheim endlich nachgeben. Dagegen ist die lächerliche Machtlosigkeit des Bundesoberfeldherrn wesentlich sein und der Seinigen Werk. Ist es dem gesetzliebenden Deutschen heute nicht gestattet, eine parlamentarische Regierung zu fordern, so barf er sich dafür einer anderen parlamentarischen Einrichtung rühmen, die kein Volk der Welt besitzt -- eines parlamentarischen Hauptquartiers, in welchem die Interessen der Armeecorps, ja sogar der Divisionen durch Bevollmächtigte vertreten sind. Diese parlamentarische Segnung ist ein Geschenk der liberalen Mittelstaaten. — Darauf folgte bitterer Haber über die Erleichterung der Militärlasten der kleinsten Staaten. Oldenburg klagte, für die Großmächte sei die Aufstellung eines Heeres "eine Selbstbefriedigung," für die Kleinen aber "eine blos passive Pflicht." Nun ward gestritten, ob "die zwei Pioniers und Pontonniers, sowie die drei reitenden Artilleristen Sr. Landgräflichen Durchlaucht von Hessen-Homburg" durch eine größere Anzahl von Infanteristen ersetzt werden sollten, und Wangenheim ahnte nicht, welch' ein beißendes Epigramm auf seine gesammte Thätigkeit in der Militärfrage er nieberschrieb, als er sagte: "kann das Bedürfniß, solche Trümmer zu etwas größeren Trümmern zu gestalten, ein wesentliches genannt werden?" Durch König Friedrich Wilhelm IV. kam später einige Bewegung in das Bundeskriegswesen, wenn anders wir von Bewegung reden dürfen in einem faulen Sumpfe. Aber auch bann noch blieb bas einzige Verdienst der von den Mittelstaaten geschaffenen Bundeskriegsverfassung dieses: Jedermann weiß, sie werde, sobald ein Krieg ausbricht, sofort über den Haufen stürzen.

Während in Frankfurt für das "Heer im Heere" gewirkt ward, baute man außerhalb des Bundestages an dem Zollvereine für das "reine Deutschland". Nachdem auf den Wiener Conferenzen das gehoffte Bundeszollwesen gescheitert war, hatte noch zu Wien die Mehrzahl der Kleinstaaten sich über die Stiftung eines Sonderzollvereins

vorläufig verftändigt. Dieselben Staaten, welche Preußens neues Zoll= gesetz als ein Verbrechen wider das Bundesrecht verdammten, waren jett am Werke, sich selber ein gleiches Gesetz zu geben! Man sprach sogar ernstlich von kräftigen Retorsionen gegen den Bundesgenossen im Norden. Im September 1820 versammelte man sich zu dem Darm= städter Handelstage. Der Freund von List und Nebenius, der Batriot und der "reindeutsche" Doctrinär zugleich ward hier auf's freudigste erregt; Wangenheim wurde die Seele dieses Congresses, und wenn er erkrankte, sind die Verhandelnben zu dem Unermüdlichen nach Frankfurt hinübergekommen. Mit großem Talent wußte er sich in diese schwierigen Fragen einzuarbeiten. Die Parteistellung der Berhandeln= den ergab sich von selbst aus der Lage ihrer Bolkswirthschaft. handeltreibenden Rheinuferstaaten, vortrefslich vertreten durch Ne= benius, wünschten die höchstmögliche Annäherung an die Handelsfrei= heit; denn Nebenius verlor das große Ziel eines allgemeinen deutschen Zollvereins keinen Augenblick aus den Augen, er erkannte, daß hohe Schutzölle im Süben den späteren Anschluß an den Norden erschweren müßten. Wangenheim's alter Bundestagsgenosse Aretin dagegen bestand auf hohen Schutzöllen für den bairischen Gewerbfleiß und auf einem idealen Stimmenverhältniß, damit Baiern sein politisches Uebergewicht in dem "reinen Deutschland" bewahre! Würtemberg stand politisch und wirthschaftlich in der Mitte, wenn auch näher an Baiern. Sein Gesandter, unterstützt von den rührigen Agenten des Lift'schen Handelsvereins, Miller von Immenstadt und Schnell, spielte inmitten dieses heftigen Streites der Interessen mit Eifer die Rolle des Bersöhners.

Gleichwie List bei seinen volkswirthschaftlichen Arbeiten ein hohes politisches Ziel im Auge hatte und in einem deutschen Zollbunde den Keim einer Constitution für Deutschland sah, so dachte Wangenheim, aus der handelspolitischen Einigung der Kleinstaaten werde der erssehnte Bund im Bunde erstehen. Solcher Hoffnung froh wollte der Leichtblütige den in Wahrheit sehr schlechten Fortgang des Werkes nicht erkennen. Bereits hatten die thüringischen Staaten sich zurückgezogen und Sonderberathungen in Arnstadt eröffnet. Baiern warf in den Wirrwarr der Meinungen einen neuen Streitpunkt hinein, den naiven Vorschlag, Preußen zum Beitritt aufzusordern. Als Preußen verschentermaßen keine Antwort gab, schwelgten die Diplomaten der Kleinsstaaten in patriotischer Entrüstung. Darmstadt mahnte zur Eile und

drohte andernfalls abzufallen, da sein Landtag rasche Ordnung des Zollwesens verlange. Tropdem meinte Wangenheim im Sommer 1823 sich am Ziele und war höchlich überrascht, als Darmstadt seine Drohung wahr machte und sich zurückzog. Unter heftigen Klagen und Gegenklagen löste der Congreß sich auf, und der ganze Grimm seines Leiters ergoß sich — auf Preußen, das durch seine Ränke Darmstadts Verrath verschuldet habe. Wo aber sein Preußenhaß mitspielt, da ist dem Worte des leidenschaftlichen Mannes nicht zu trauen. er doch heilig, die Mainzer Commission habe Geheimbünde entbeckt, welche Deutschland für Preußen erobern wollten, und die jetzt veröffentlichten Acten erweisen dies als eine Unwahrheit. So steht auch jener Behauptung Wangenheim's das entschiedene Nein eines andern Betheiligten, Nebenius, entgegen. Doch ebenso wenig können wir unbedingt uns verlassen auf die unschuldige Erklärung des übervorsichtigen babischen Staatsmanns: "allein durch unabweisbare Rücksichten auf seine Volkswirthschaft wurde Darmstadt zum Abfall gedrängt; als Grenzland gegen den Norden und als Ackerbauland konnte dieser Staat sich von dem Sonderbunde keine Vortheile versprechen." Sicherlich haben auch solche Gebanken den Entschluß des Darmstädter Hofes mitbestimmt. Aber noch liegen die Acten über den geheimnisvollen Hergang nicht vollständig vor. Schon jetzt läßt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit sagen, daß allerdings auswärtige Einflüsse, vornehmlich von Wien her, bei dem Abfalle Darmstadts mitwirkten. Die unglaubliche Trägheit und Unwissenheit in allen volkswirthschaftlichen Fragen, welche den Hof des Kaisers Franz auszeichnete, ließ dort den Gedanken, daß Oesterreich jemals in einen deutschen Zollverein treten könne, gar nicht aufkommen. Gent verwarf den Plan eines Bundesgrenzzolles als ein reines Hirngespinnst; ihm war, als wolle man den Mond in eine Sonne verwandeln. Fürst Metternich hielt jene lächerlichen Provincialzölle, welche die Kronländer des Kaiserstaats von einander absperrten, für eine musterhafte Einrichtung, empfahl sie noch in späteren Jahren dem preußischen Gesandten als ein Vorbild für Preußen. Daher sah Desterreich den gegen Preußen gerichteten Darmstädter Sonderbund anfangs mit günstigen Augen an. Aber bald regte sich in Wien die Furcht, der gehaßte Würtemberger werde in Darmstadt den politis schen Bund der Mindermächtigen gründen. In unzähligen Briefen mußte der getreue Berstett in Karlsruhe dem Fürsten Metternich beschwichtigend versichern, von politischen Plänen sei keine Rebe. Es ist

mehr als wahrscheinlich, daß diese politischen Besorgnisse, die auch von einzelnen preußischen Staatsmännern getheilt wurden, in Metternich's ängftlicher Seele zuletzt überwogen und das Wiener Cabinet zu einem brohenden Schritte in Darmstadt bestimmten. — Fünf Jahre nur, und was man in Berlin erwartet, geschah: die Kleinstaaten wandten sich einer nach bem andern nach Berlin, um dem bundesfeindlichen preußi= schen Zollspsteme beizutreten. In weiser Zurückhaltung verschmähte bas preußische Cabinet die Genossen einzuladen, was den souveränen Dünkel nur erbittert hätte. Man wartete, bis die wirthschaftliche Nothwendigkeit die bekehrten Feinde in das preußische Lager trieb und dergestalt die alten Pläne des preußischen Beamtenthums und jener Nebenius'schen Denkschrift unter dem Wehgeschrei der unbelehrten Liberalen Als die neue Größe des Zollvereins erstanden war ins Leben traten. und der preußische Staat, trot der kurzsichtigen Abmahnungen seines Handelsstandes, die größte nationale That vollbracht hatte, welche die Geschichte des deutschen Bundes aufweist: da blieb von den Bundes= tagsverhandlungen über das Mauthwesen und von den Darmstädter Conferenzen nichts übrig als eine denkwürdige Lehre. Sie lautet: die widerstrebenden wirthschaftlichen Interessen der Bundesstaaten lassen sich allein versöhnen in einem Bunde der sämmtlichen kleinen Staaten unter Preußens Führung; benn am Bundestage scheitert jede Einigung an Desterreichs frembartigem Staatsbau, ein Gruppenspstem aber forbert die gleichen Opfer wie ein Bund unter Preußens Führung, ohne einen einzigen seiner Vortheile zu gewähren. Es gereicht Wangenheim und seinem Könige zu hoher Ehre, daß beide in dieser Frage um Deutschlands willen ihre Abneigung gegen Preußen endlich überwanden. die schwäbischen Liberalen vor den Fallstricken des preußischen Absolu= tismus warnten und Rotteck das Fernbleiben des Südwestens vom Zoll= vereine für eine Lebensfrage des constitutionellen Deutschlands erklärte, unterftütte Wangenheim zu Beginn der dreißiger Jahre eifrig die Bestrebungen König Wilhelm's für den Anschluß Würtembergs an den preußischen Zollverein. Freies volkswirthschaftliches Urtheil hat der alternde Staatsmann freilich nie erlangt. Der Freund Lift's blieb eifriger Schutzöllner und schmähte zur Zeit der deutschen Revolution tapfer auf Preußens "selbstsüchtige" Freihandelspolitik.

Noch während dieser Zollverhandlungen nahm Wangenheim Theil an dem Neubau der katholischen Kirche im Südwesten, in der ausgessprochenen Absicht, daß die gegen Rom vereinigten Südskaaten dereinst

ven politischen Kern "des reinen Deutschlands" bilden follten. Leiber war die hochwichtige Sache bereits auf dem Wiener Congresse verborben, wo des wackern Heinrich Wessenberg Bemühungen für eine selbständige deutsche Nationalkirche gewichtigen Widerstand fanden an dem Particularismus Baierns, das "sich selbst genug" war, und zugleich an den ultramontanen "Oratoren" des deutschen Clerus. Vorschlag, der katholischen Kirche Deutschlands von Bundes wegen eine gemeinsame Verfassung zu verbürgen, ward erft durch Oesterreich abgeschwächt, dann durch Baierns Ränke beseitigt. Das Desterreich nunmehr an gemeinsamen Berhanblungen mit Rom nicht theilnahm, verstand sich ohnehin. Auch Baiern erklärte um die Wende der Jahre 1815 und 1816 seinen Entschluß, als katholische Macht selbständig bei der Eurie vorzugehen, und man weiß, welch' klägliches Ende diese Selbständigkeit nahm in dem Concordate vom Jahre 1817. Ueberdies hatte der Fürst-Primas Dalberg voreilig auf seine weltliche Macht verzichtet, und wer mochte Preußen verargen, wenn es ben Primat dieses napoleonischen Satrapen nicht wiederherstellen wollte? Also war nicht mehr zu benken an die volle Ausführung des Wessenbergischen Planes einer beutschen Kirche unter einem Primas und einer Nationalspnode. Die paritätischen Staaten, oder (wie Rom, der alten Tradition getreu, zu sagen liebte) die akatholischen Fürsten Deutschlands standen jetzt allein. Daß auch sie nicht zusammengingen, bas ward bewirkt. zum Theil durch die Schuld der oberrheinischen Staaten, zum Theil durch Preußens ablehnende Haltung, am meisten aber durch die plötzliche Umwandlung der Kirche selbst und der kirchlichen Meis Denn wunderbar hatte das Geschick den römischen Stuhl nungen. aus tiefster Entwürdigung zu den verwegensten Ansprüchen emporge-Vor wenigen Jahren erst war Napoleon's stolzes Wort erklungen, die Vermischung des Wohles und Wehes der Kirche mit den Interessen eines Staates vom britten Range — "dieser Stanbal" sei zu Ende. Im Gefühle der Ohnmacht berief sich der Papst gegen die Thrannei der Rheinbundsfürsten auf den, von ihm selber feierlich verworfenen, westphälischen Frieden; und von der deutschen Kirche, beren Bisthümer bis auf vier verwaist waren, sagte Graf Spiegel: "die Glaubenslehren abgerechnet, sei alles andere baraufgegangen." Nach solcher Noth folgte plötzlich die triumphirende Rückkehr des Papstes in die heilige Stadt; der heilige Bater las die Messe an dem Altar St. Ignatius' von Lopola, und im Süden Frankreichs ward zu Ehren der alleinseligmachenden Kirche ein blutiger Glaubenskrieg gegen die Protestanten geführt. Die romantische Schule beherrschte die Höse, und den Fürsten des heiligen Bundes durfte der fromme Fürst Hohen-lohe sagen: nicht mehr durch Waffen würden die Ideen der Revolution besiegt, die Erziehung gelte es zu wandeln, die Jugend zurückzuführen in den Schooß der Kirche!

Selbst die schweren Verluste der Revolutionszeit erwiesen sich jetzt als ein Sieg für die Curie. Eine bewunderungswürdige Kraft bes Dulbens und des Harrens hatte Rom in den napoleonischen Tagen der Bedrängniß bewährt. Der Heiligenschein des Marthrthums war gewonnen, ein kleiner Theil des Clerus durch das Unglück vielleicht wirklich veredelt. Und vor allem, der beutsche Clerus war heimath= los geworden und durch die Säcularisation der geistlichen Staaten der römischen Partei in die Arme getrieben. Der heilige Stuhl wußte diese Riederlage ebenso geschickt auszubeuten, wie er später die vor= mals als "die feinste Verfolgung der dristlichen Kirche" verworfene Freiheit aller Culte für sich zu benutzen verstand. Wohl ertönte noch zur Zeit des Wiener Congresses aus den Reihen des deutschen Clerus häufig das Verlangen nach einer deutschen Liturgie, und unter den Laien erhoben sich viele für die Abschaffung des Cölibats, für eine Nationalkirche ober für ein System ber Staatsallmacht, dem der Geist= liche nur als ein "höchst ehrwürdiger Staatsdiener" erschien. bas Gestirn Roms war im Aufsteigen, und zum Niedergange neigte sich die den Römlingen verhaßteste Schule der van Espen und Hont= heim, die um "das goldene Kalb der Nationalität tanzte." verlassen, in Wahrheit, sah sich Wessenberg jetzt in der deutschen Kirche; fast allein die Liebe seiner Diöcese zu der apostolischen Reinheit seiner Persönlichkeit hielt ihn aufrecht. Die scharfen Denker unter den Laien freuten sich zwar seiner Milbe, wenn er in den Protestanten nur die "Kirche linker Seite" sah, und seiner Kühnheit, wenn er das Papst= thum ein Gemisch von gesetzlichem Judenthum und selbstgeschaffenem Heidenthum nannte. Jedoch sie mußten seine Inconsequenz belächeln, wenn er trotzem "die maßlose Subjectivität" der ehrlichen Prote= stanten verwarf, und sie verharrten also in der alten Gleichgiltigkeit gegen alle kirchlichen Dinge. Die Masse des Volkes natürlich, wo sie noch Sinn zeigte für die Kirche, war in der Hand der römischen Eiferer. Und unter dem Clerus — wo waren sie noch, jene stolzen altablichen reichsunmittelbaren Prälaten, welche bereinst zu Osnabrück

den von Rom verdammten Frieden unterzeichnet, zu Ems die Unabshängigkeit der Erzbischöfe verfochten hatten?

Seine einzigen mächtigen Bundesgenossen mußte Wessenberg, bei der Kälte der öffentlichen Meinung, auf der Seite der Regierungen suchen. Und die oberrheinischen Staatsmänner allerdings huldigten der Lehre des Episkopalshstems. Wangenheim stand in dieser Frage, wo die Grillen der Naturphilosophie ihn nicht beirrten, fest auf dem Boden der Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts, welcher doch die mütterliche Erde seiner Bildung blieb. Ohne tiefere Kenntniß dieser Verhältnisse, ließ er sich leiten durch den Rottenburger Domdekan Jaumann und einen vormaligen Domherrn, Schmitz-Grollenburg, zwei eifrige Josephiner, welche die Kirche nur im Zustande tiefster Demüthigung gekannt hatten und den neuen Aufschwung der Macht Roms nicht begriffen. Einen schweren Mangel an historischem Sinne verriethen biese Männer der josephinischen Aufklärung, wenn sie die im funfzehnten und zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts von der deutschen Nation wider Rom erhobenen Gravamina jetzt noch durchzusetzen hofften, nachdem längst die Reformation vollzogen und die Absonderung der Rationen eine Wahrheit geworden war. Und noch bedenklicher verkannten sie die wirkliche Lage, wenn sie in jedem Bischof jetzt noch einen Verbünbeten des Staats gegen Rom zu finden hofften und der Bewegung, welche Wessenberg's Diöcese erfüllte, eine große historische Bedeutung Von dem stolzen unbeugsamen Willen der Curie hatten Wangenheim betrieb mit Feuereifer die Ernennung sie keine Ahnung. Wessenberg's zum Bischof von Rottenburg und zweifelte nicht, Rom werde zustimmen. Der nassauische Bevollmächtigte, ein katholischer Geistlicher Roch, verheirathete sich während der Berathungen mit einer Protestantin. Bestürzt entfernte man den unbequemen Mann, aber man fragte sich nicht, ob ber römische Stuhl ein Werk annehmen burfte, wobei ein abtrünniger Priester die Hand im Spiele gehabt.

Preußen, das bereits die Zukunft seiner katholischen Kirche in Niebuhr's Hände gelegt, ging andere Wege. Alle glänzenden Vorzüge und alle Fehler Niebuhr's zugleich sträubten sich wider jede Gemeinschaft mit den Staatsmännern des Oberrheins. Mit überlegener Sicherheit erkannte er, wie schwache Stützen das Episkopalspstem in dem deutschen Clerus fand. In der That, der kühne Gedanke einer Nationalkirche ließ sich allein verwirklichen entweder durch eine kraftvolle nationale Staatsgewalt, die dem zersplitterten Deutschland sehlte, oder durch eine tiefgehende religiöse Aufregung der deutschen Katholiken, welche damals offenbar nicht vorhanden war. Sine solche Bewegung aber, wenn sie je begänne, würde, bei der tief innerlichen Richtung unseres Bolkes, sich nimmermehr begnügen mit einer Reform der Kirchenverfassung allein. Auch stand Nieduhr, in seinem Hasse gegen die Revolution, den Ultramontanen doch näher als der josephinischen Aufklärung. Dazu kam sein persönlicher Widerwille, ja seine ungerechte Härte gegen die Führer der nationalkirchlichen Partei, endlich die Geringschätzung des Preußen gegenüber "einer ziemlich langen Reihe von Landesherrschaften, welche nicht den achten Theil der deutschen Katholiken umfassen." Diese Besweggründe wirken zusammen, und Preußen antwortete verneinend auf den Borschlag gemeinsamer Verhandlungen mit Kom.

So blieben die Bruchstücke des "reinen Deutschlands" allein. Während Wessenberg seinen kühnen Gang nach Rom machte, um sich zu rechtfertigen vor dem Papste, und die Streitschriften dieses "deutschen Kirchenstreites" in alle Sprachen der Welt übersetzt wurden, eröffnete Wangenheim zu Frankfurt am 24. März 1818 die Conferenzen der oberrheinischen Staaten. Er burfte nachhaltiger Unterstützung versichert sein, denn unter den Abgeordneten fand er nur Gesinnungsgenossen, so die alten Freunde vom Bundestage, Lepel und Harnier. Unter allge= meiner Zustimmung erklärte er das Episkopalshstem für das einzig heil= same, verlangte Landesbisthümer, deren Grenzen jeder Staat selbst bestimme, und berief sich in allen zweifelhaften Fällen auf bas josephi= nische Kirchenrecht. Nach diesen Grundsätzen ward ein organisches Gesetz entworfen, das von dem heiligen Stuhle binnen einer bestimmten Frist ohne Abänderung anzunehmen sei. Wie mochte man glauben, von Rom burch ein so rücksichtsloses Verfahren irgend etwas zu erlangen? Und welche wunderliche Ueberschätzung der Macht der Mittelstaaten, wenn Wangenheim jetzt Preußen um "die Leitung und Förderung" der Unterhandlung mit Rom bat, nachdem ihre leitenden Grundsätze ohne Preußens Mitwirkung festgestellt waren! Natürlich versprach Preußen blos das Unternehmen zu fördern. Tropdem hegte Wangenheim rosige Hoffnungen, sah in seinen Vorschlägen die Magna Charta der deutschen katholischen Kirche und dachte die Angelegenheit zur Bundessache zu machen, damit Baiern sich wieder befreie von seinem unseligen Concorbate — während doch jeder halbwegs Kundige wußte, wie sehr die mächtigste Partei am Münchener Hofe von dieser Demüthigung des Staates vor dem heiligen Stuhle befriedigt war. Was Niebuhr scharf=

blickend vorausgesagt, geschah. Die Gesandten der oberrheinischen Staaten traten in Rom so schroff und mißtrauisch auf, daß Cardinal Consalvi fragte, ob man den Papst für einen Türken halte, und mußten endlich unverrichteter Sache wieder abreisen. Und nochmals erfüllte sich eine Weissagung Niebuhr's. Die Erwartung der oberrheinischen Staatsmänner, die beutsche Geistlichkeit würde mit ben Staaten vereint gegen Roms Willen die neue Kirchenverfassung einführen, erwies sich als verkehrt, und doch fehlte den Deutschen die napoleonische Härte, um mit einem "votre conscience est une sotte" den Clerus zu zwingen. Sie mußten den gröbsten Uebermuth der Eurie ertragen, mußten anhören, wie Rom an protestantische Fürsten schrieb: "die Feinde der Religion, um ihre gottlosen Absichten zu erreichen, haben angefangen, ben Primat bes römischen Bischofs von allen Seiten zu bekämpfen. " Endlich begnügten sich die Staaten mit jenem bescheidenen Ziele, worauf Niebuhr von vorn herein seine Absicht beschränkt Man verzichtete auf einen Vertrag mit Rom über die Grenzen der Staats= und der Kirchengewalt und erwartete nur noch eine päpst= liche Circumscriptionsbulle, welche den Umfang der Landesbisthümer der neugegründeten oberrheinischen Kirchenprovinz bestimmen sollte. Aber diese Bulle selbst sollte zu einer neuen Niederlage für die Mittels staaten werden. Sie hatten nicht bemerkt, daß eine verhängnisvolle Neuerung durch die Bulle eingeführt war. Nicht die katholischen Einwohner der Diöcesen, sondern das gesammte Gebiet der Bisthümer, also auch die darin wohnenden Protestanten, waren der bischöflichen Gewalt unterworfen. Mit anderen Worten: fünf neue Missionsbisthümer waren unbemerkt in Deutschland gegründet, mit all' jenen gefährlichen Rechten, welche den Missionaren gegen die Afatholiken — Ketzer und Heiben — zustehen! Hierauf versuchten die Staaten, selbständig die Rechte der staatlichen Kirchenhoheit in einer Kirchenpragmatik nieberzulegen. Sie war in rein bureaufratischem Geiste gehalten, da Wangenheim und seine Gefährten irgend eine Neigung für die katholische Kirche nicht kannten, ja (ein wunderlicher Anachronismus!) ihre paritätischen Staaten als den Keim eines neuen Corpus evangelico-Ueber diese Kirchenpragmatik währte der Hader mit rum ansahen. Rom weit über Wangenheim's Wirksamkeit hinaus. Er ist nie zu einem von beiden Theilen anerkannten Austrage gelangt. Wangenheim mit so großer Hoffnung begrüßte "beutsche Kirchenstreit" endete mit der Vertreibung Wessenberg's aus seinem Bisthume.

unverwüftliche Weltsinn der modernen Menschen hatte nicht vermocht, sich auf die Dauer für den wohlmeinenden Kirchenfürsten zu erwärmen.

Auf Wangenheim, als den Vorsitzenden in den Conferenzen der oberrheinischen Staaten, fiel jedes Lob und jeder Tadel, obgleich er zumeist nur den Fingerzeigen seiner josephinischen Genossen folgte. Sehr arge Fehler offenbar hatte er in seinem keden Selbstvertrauen auf dies sem ihm fremden Gebiete begangen. Dennoch war namentlich Preußen nicht berechtigt, ber Mittelstaaten zu spotten. Preußens Stellung zu Rom war sehr günstig, und Niebuhr kannte das Terrain: er wußte, daß Verhandlungen mit der Eurie entweder sehr schnell oder gar nicht zum Ziele kommen. Trothem vermochte Preußen nicht, das Unversöhnliche zu versöhnen, die unveräußerlichen Rechte des modernen Staates mit ben nie zu mäßigenden Ansprüchen Roms in Einklang zu bringen. Auch die bureaufratische Ueberhebung der Mittelstaaten gegen die Kirche sollen wir nicht allzu hart beurtheilen, diese Nothwehr der Schwachen gegen eine Weltmacht, welche noch immer das Wort nicht vergessen hat: "Deutschland, Deutschland ist der Feind!" In der That blieb der Zustand der oberrheinischen Kirchenprovinz erträglich, bis durch den Kölner Bischofsstreit die Macht des Ultramontanismus aufs neue gewaltig anwuchs. Ein ehrenhafter, einträchtiger Sinn war unverkennbar unter ben Tagenden lebendig. Das bewies namentlich ein wichtiges Zuge= ständniß, welches Wangenheim der deutschen Fürsteneifersucht entrang. Darmstadt gab das uralte Mainzer Erzbisthum auf, Würtemberg stellte seinen königlichen Landesbischof unter den großherzoglichen Erzbischof in Freiburg und hörte ruhig den Spott der Metternich'schen Partei über solche ideologische Staatskunft. So war in diesem einen Falle der Bersuch einer Gruppenbildung nicht gänzlich gescheitert.

Dies Zusammenhalten gerabe ward von dem Fürsten Metternich gefürchtet. Die weitverzweigte Thätigkeit der verbündeten deutschen Mittelstaaten tritt in die rechte Beleuchtung erst, wenn wir sie verstehen als ein Glied in der großen Kette der europäischen Opposition wider die Weltherrschaft der heiligen Allianz. Noch während der Wiener Misnisterconferenzen war jener von Thomas Moore jubelnd begrüßte "Sommenstrahl aus Süden" erschienen, der "den Eispalast des heiligen Bundes" zerschmelzen sollte. Und mit dem Dichter schlugen alle edlen Herzen freudig jener großen Bewegung entgegen, die jest von Portugal die Griechenland alle Länder des Südens durchraste. In Deutschland mußte das romantische Halbdunkel des Teutonenthums der hellen Eins

sicht weichen, daß ber Kampf der Bölker der Gegenwart um freie Staatsformen ein gemeinsamer ist, und bis heute verkünden die aus diesen romanischen Revolutionen herübergenommenen Schlagworte des Parteilebens — der Name des "Liberalismus", der "Schmerzensschrei" u. a. — wie stark und nachhaltig die heilsame, aufrüttelnde Wirkung dieser Stürme auf Deutschlands mübe öffentliche Meinung gewesen. Unter dem schreckenden Eindruck dieser großen Kunde vertagte Fürst Metternich vorläufig in Wien seine kühnsten Pläne zur Knechtung Deutschlands und wandte seine gesammelte Kraft den europäischen Fragen zu. Die Reunion von Troppau verfaßte das Manifest des heiligen Bundes wider die "thrannische Macht der Rebellion und des Lasters", und Fürst Metternich entwickelte seinen Plan, den heiligen Bund zu einer ähnlichen permanenten österreichischen Polizeibehörbe für Europa fortzubilden, wie der Bundestag für Deutschland war. Die Mittelstaaten erkannten das Verderbliche dieser zur Polizei herabgesunkenen Politik, sie fühlten, daß eine solche Anechtung der Bölker zugleich eine Mediatisirung der Fürsten sei. Doch leider war Wangenheim's unerschrockener Liberalismus ohne zuverlässige Bundesgenossen. von Parteien zerrissenen Stuttgarter Hofe stritten sich fortwährend um die Oberhand der bureaufratische Hochmuth gegen den Landtag und das dynastische Selbstgefühl, das den Großmächten sich nicht beugen wollte. Im bairischen Ministerium saß Wangenheim's liberaler Freund Lerchenfeld neben jenem Rechberg, den Wangenheim also vortrefflich schilberte: "er vergißt die Angst vor den Großmächten, wenn ihm Metternich das Schreckbild der Revolution im Spiegel zeigt." Sogar die badischen Staatsmänner Berstett und Blittersborff dachten damals auf Augenblicke an einen Bund zur Sicherung der Kleinstaaten, zuletzt überwog in Karlsruhe doch der Haß gegen die Stuttgarter Ideologen. An solcher Uneinigkeit und an der natürlichen Zagheit der Ohnmacht brachen sich Würtembergs Versuche, einen Gegencongreß der Kleinen in Würzburg zu versammeln. Ununterbrochen indeß erklangen die Beschwerden des "gewissen deutschen Staates" (wie die mißhandelten Zeitungen sich ausbrücken mußten) gegen die Willfür der großen Mächte, und ein gewaltiger Freund erstand ihm: — England protestirte. In überschwänglichen Worten dankte Würtemberg dem Cabinet von St. James. Wilhelm sprach offen vor dem preußischen Gesandten, ein Jeder müsse Herr in seinem Hause sein. Wangenheim rief ungescheut, jett beginne der Kampf des constitutionellen Shstems gegen den Absolutismus.

Englands Protest blieb ebenso unbeachtet, wie die Verwahrung des Papstes und Toscanas gegen den Durchmarsch der österreichischen Die Desterreicher übernahmen den Schergendienst für Ferbinand von Neapel — "ihre Ketten selbst besudelnd," wie der englische Dichter in heiligem Zorne rief. Auf der zweiten Reunion des heiligen Bundes zu Laibach ward ernstlich der Plan besprochen, den rebellischen Prinzen Karl Albert von Savopen seines Thronfolgerechts zu berauben. Doch sogar dieser Angriff auf das Staatsrecht der Mittelstaaten vermochte nicht, die Zagenden zu festem Widerstande gegen die ungeheure Uebermacht zu verbinden. Ein Laibacher Manifest verkündete der Welt die frohe Botschaft, daß Gott die Gewissen der Rebellen mit Schrecken geschlagen, und behauptete ben Beruf der großen Mächte, Europa vor Anarchie zu schützen. Die Verkündigung ward dem Bun= bestage mitgetheilt, und mit verhaltenem Ingrimm stimmten Wangen= heim und seine Freunde dem Antrage des österreichischen Gesandten zu, der deutlich wie kein anderer die Lage der Dinge aufdeckte. land lag aborirend zu den Füßen des Wiener Hofes und stammelte die Reden byzantinischer Eunuchen. Der Gesandte beantragte: "Ihren R. R. Majestäten die Versicherung unseres ehrfurchtsvollsten Dankes für diese Mittheilung mit der ehrerbietigsten Versicherung angenehm zu machen, daß wir einhelligft in ihren Inhalten das schönste Denkmal tief verehren, welches diese erhabensten Souverane Ihrer Gerechtigkeits und Ordnungsliebe zum bleibenden Troste aller rechtlich Gesinnten setzen konnten." Befriedigt von diesem "Siege des Rechts über das leidenschaftliche Treiben der Friedensstörer" ernannte Kaiser Franz seinen Minister zum Staatstanzler.

Indessen ward die Lage der Opposition von Tag zu Tag unsicherer. In München überwog mehr und mehr der Einfluß Rechberg's, und als der bairische Bundestagsgesandte, Wangenheim's Freund Aretin, starb, ward er durch einen dem Wiener Hofe angenehmen Mann ersett. Kaum wagte noch Einer den positiven Plan des "Bundes im Bunde" zu versechten; ein Glück, wenn es nur gelang, die Angrisse Desterreichs abzuwehren. In solcher verzweiselten Stimmung ließ Lindner abermals eine pseudonhme Denkschrift erscheinen: "Ueber die Lage Europa's" (Ansang 1822) — ein Pamphlet, schlau berechnet auf die persönlichsten Neigungen des Königs von Würtemberg. Nicht von der Repräsentativversassung kommt uns das Heil, "unter deren Schutze die Redekünstler nach Brot gehen." Un das Naturgesetz vielmehr müssen

wir uns halten, "das den höheren Genius zum Regenerator der Ge-Der "beutsche Bonaparte" wird "ben Genius ber sellschaft beruft." Bundespolitik" verstehen, durch eine einzige männliche Erklärung am Bundestage die öffentliche Meinung für sich gewinnen und, getragen von der Begeisterung der Nation, das Stabilitäts- und das Repräsentativspstem zugleich stürzen! — Dem Wiener Hofe schien das Machwerk so wichtig, daß Gentz dasselbe in einer meisterhaften Denkschrift mit überlegenem Hohne widerlegen mußte, und dies Memoire mit einer österreichischen Circulardepesche an alle Höfe gesendet wurde. deutsche Bonaparte aber — ließ, um seine harmlose Unschuld zu beweisen, die Gentische Denkschrift in seiner Stuttgarter Hofzeitung abbrucken! Bis zu dieser äußersten Rathlosigkeit also waren die Männer der Triaspolitik herabgekommen, daß sie durch große Worte heroische Entschlüsse in einem Manne, der kein Held war, zu entzünden dachten, wie man dasselbe im Jahre 1863 mit König Max II. von Baiern ver-Solche Täuschung über die Begabung eines Mannes läßt sich vielleicht verzeihen; verwerflich aber und bezeichnend für die Politiker der Kleinstaaten war der erstaunlich rasche Wechsel der Meis Freilich, wer mit Factoren rechnet, die nicht existiren, dem fällt leicht, seine Ueberzeugung auszuziehen wie ein vernuttes Kleib. Auch Wangenheim fand es jetzt gerathen, beschwichtigende Worte zu reden. Er schrieb in das wichtigste Organ des deutschen Liberalismus, in Murhard's politische Annalen, einen geschraubten Aufsat zum Lobe der heiligen Allianz. Reiche Bewunderung zollt er hier dem Czaren, dessen Beistand noch immer die geheime Hoffnung des Stuttgarter Hofes war. Eine auf christlichen Grundgedanken ruhende Allianz könne nimmermehr dem Volksrechte gefährlich werden; nicht Mißtrauen gegen ihre Stifter halte England von ihr fern, sondern der Materialismus jener englischen Handelspolitik, welche "den Wohlstand nach harten Thalern berechne!"

Die unentschlossene Schwäche der Mittelstaaten gegenüber dem gewaltsamen Vorschreiten des Systems der Intervention rächte sich schwer, als die Gefahr nunmehr dem deutschen Bunde näher rückte. Die dritte Reunion der Allianz trat zusammen, und wer in der Stickluft dieser unseligen. Tage sich noch ein freies Herz bewahrt, sah mit Ekel auf die üppigen Feste von Verona. Byron mahnte den weißen Czaren, heimzukehren und die Baschfiren zu waschen und zu scheren, statt zu tanzen auf den rauchenden Trümmern des Völkerglücks. Man wußte an den

kleinen Höfen, daß Metternich hier seine Pläne gegen die süddeutschen Staaten zu verwirklichen dachte. Den König Wilhelm nannte eine geheime österreichische Denkschrift "einen in der That und Absicht ent= schiedenen Feind des deutschen Bundes." — Die unerwartete Wendung der europäischen Händel kehrte freilich die Spitze des Congresses gegen Spanien. Indeß enthüllte sich in den Berathungen über Spanien und Italien deutlich, was die Mittelstaaten am meisten erschrecken mußte: der wohldurchdachte Zusammenhang eines ganz Europa um= fassenben Systems der Legitimität. Für Italien ward eine Central= untersuchungscommission wie die Mainzer vorgeschlagen. den Worten der Wiener Schlußacte sagte man von dem Könige von Spanien: es sei ein Verbrechen, wenn ein Fürst freiwillige Opfer von seiner Autorität bringe; nur theilweis übertragen, nicht veräußern lasse sich die monarchische Gewalt. Die von Verona erlassene Circular= note der Ostmächte verlangte in dem Tone des Dictators "die treue und beharrliche Mitwirkung sämmtlicher Regierungen," sagte den Mittelstaaten, mit unverkennbarem Hinweis auf Würtemberg, "daß sie sich einer ernstlichen Verantwortung aussetzen, wenn sie Rathschlägen Gehör geben, die ihnen früher oder später die Möglichkeit rauben würden, ihre Unterthanen gegen das Verderben zu schützen, welches sie selbst ihnen bereitet hätten!"

Zurückgekehrt aus Verona berief Metternich im Winter 1822 auf 1823 den Grafen Bernstorff und andere Getreue nach Wien und legte ihnen eine Denkschrift vor, — die Kriegserklärung des Wiener Hofes gegen Wangenheim's Partei. Die süddeutschen Regierungen, hieß es darin, haben die demokratischen Elemente so um sich greifen lassen, daß binnen Kurzem selbst das Schattenbild einer monarchischen Regierungs= form in ihren Händen zerfließen wird. Daß sie ohne äußeren Impuls sich wieder emporheben, ist nicht wahrscheinlich. Also — Einwirkung burch den Bund! Dazu aber sind nöthig eine "vereinfachte" Geschäfts= ordnung und — andere Gesandte an der Bundesversammlung. "Gesuchte und kunstreiche Darstellungen individueller Ansichten, Debatten, wobei nur Eigenliebe und Persönlichkeit ihre Befriedigung finden, Ab= schweifungen in abstracte Theorien, populäre Vorträge, Tribünen-Beredsamkeit, das alles muß aus dem Bundestage verbannt sein. Daß die Idee einer Opposition in der Bundesversammlung nur aufkommen konnte, beweist hinlänglich, wie weit sie von ihrem ursprünglichen Berufe schon abgewichen sein mußte." Daher ferner geheime Protokolle,

damit fürderhin nicht mehr "einzelne Gesandte" um die Gunst des Publicums buhlen, und damit die "unnützen Spöttereien über die unvermeidliche Geringfügigkeit" der Bundesverhandlungen ein Ende nehmen! Der also gereinigte Bundestag soll dann auf Anrufen der Einzelstaaten die deutschen Verfassungen so auslegen, "wie es das höchste ber Staatsgesetze vorschreibt." Namentlich soll die verfassungsmäßige Deffentlichkeit der Ständeverhandlungen von Bundes wegen dahin aus gelegt werden, daß die Heimlichkeit die Regel bilde; denn gegenwärtig werden "die noch an Zucht und Ordnung gewöhnten Unterthanen anderer deutschen Staaten" durch das Bekanntwerden "ber emporendsten Maximen" tagtäglich aufgeregt. — Desterreichs Absicht, die Berfassungsrechte der Deutschen auf das Maß der österreichischen Freiheit herabzudrücken, ließ sich nicht dreister aussprechen. Den Muth zu diesem kecken Heraussagen gewann Metternich, weil er inzwischen lehrreiche Erfahrungen gesammelt hatte über die Verfassungstreue der kleinen Fürsten. Schon vor dem Veroneser Congreß (September 1822) war Blittersborff heimlich nach Wien gereist, um zu eröffnen, daß sein Herr sich dem k. k. Shsteme anzunähern wünsche. Ein Gespräch Metternich's mit Berstett in Innsbruck vollendete diese Annäherung. Aehnliche Winke kamen vom bairischen Hofe. König Max Joseph grollte seinen meisterlosen Kammern und hoffte von den Großmächten des changements favorables aux souverains. Ein Besuch des Fürsten Metternich in München belehrte ihn, daß hier noch nicht Alles verloren war. — Den Schluß jener k. k. Denkschrift bilbeten Vorschläge gegen "die Licenz der Presse." Hier hatte Gentz seinem alten Grimme wider die liberalen Zeitungen die Zügel schießen lassen. Geendet werden nuß "das halsbrechende Spiel," das manche Regierungen durch ihre ftrafbare Nachsicht gegen die Presse treiben. Darum Verlängerung der Karlsbader Beschlüsse auf unbestimmte Zeit und directes Einschreiten des Bundestags gegen drei Stuttgarter Blätter, die Neckarzeitung, den beutschen Beobachter und die von Wangenheim begünstigten Murhardschen Annalen. — Aber von diesem Aeußersten der Lüge wendete sich Graf Bernstorff angewidert ab. Er begann in maßvollen Formen einen ernsten und erfolgreichen Widerstand. Er verwarf jene beliebte "Auslegung" der süddeutschen Verfassungen gänzlich, weil man, "was unbedingten Rechtens ist, mit demjenigen, was auf zweifelhaften ober schwachbegründeten Befugnissen beruht", nicht verwechseln dürfe. Er tadelte die "leidenschaftliche Farbe" jener Gentischen Denkschrift über

ver Presse und bewirkte ihre Milberung.\*) Der Vorschlag einer neuen Geschäftsordnung wurde, nach Vernstorff's Rath, nicht als ein Antrag dem Bundestage vorgelegt, sondern lediglich der Instruction für den neuernannten österreichischen Vundestagsgesandten eingefügt. Metternich's Liebling Münch-Vellinghausen sollte die Opposition in Frankfurt zu Paaren treiben, die Graf Buol nicht zu bändigen vermochte. Der Spuration des Bundestags stimmte der preußische Minister zu; Wansgenheim's Anwesenheit erschien, nach Allem was geschehen, als eine Beleidigung gegen Preußen. Und schon drängte Metternich, der wackere Klüber müsse den preußischen Staatsdienst verlassen; sein deutsches Bundesrecht sei das "revolutionärste Buch, das seit Langem erschiesnen," sei die Quelle der Wangenheim'schen Theorien.

In Verona hatte die immerdar schwankende Freundschaft der großen Mächte einen schweren Stoß erhalten. Noch mehr war sie geslockert worden durch die griechische Revolution, so daß englische Blätter von dem Congresse von Verona trocken sagten, das werde die letzte Zusammenkunst der fünf großen Mächte gewesen sein. Angesichts dieser drohenden europäischen Verwicklungen mußte Oestetreich mit Sichersbeit auf Deutschlands unbedingte Abhängigkeit rechnen können; ist doch unser Volk dem Hause Habsburg nie etwas anderes gewesen, als ein gleichgiltiges Mittel für seine europäischen Pläne. Wie die Revolution in Neapel und Piemont, so sollte auch die bescheidene beutsche Resormspartei vernichtet werden.

Mit Spannung war Wangenheim diesen Ereignissen gefolgt, und längst schon sah er seinen Sturz voraus. War nicht bereits vor den Karlsbader Beschlüssen der weit harmlosere Gagern beseitigt worden? und hatte nicht König Wilhelm wiederholt seinen Bundestagsgesandten gegen die gröbsten Angrisse Desterreichs in Schutz nehmen müssen? — Zuerst in Börne's Briesen aus Paris ist eine geheime Denkschrift vom Jahre 1822 veröffentlicht worden, welche dem österreichischen General Langenau zugeschrieben ward und seitdem als ein ruchloses Beispiel dsterreichischer Tücke in vielen deutschen Geschichtswerken geprangt hat. Sogar Gustav Kombst, der so viele Geheimnisse des Bundestags mit unwillsommener Hand entschleiert hat, wagte über ihren Berfasser nur Bermuthungen. Wir wissen jetzt aus Wangenheim's letzten Schriften, was schon damals dem scharfen Blicke Blittersborsse nicht entging: diese

<sup>\*)</sup> Nach den Berichten Bernstorff's an König Friedrich Wilhelm (Wien, 21. Jasunar und 10. Februar 1823). Hoschr.

S. v. Treitschte, Auffage. I.

Urkunde stammt aus der Feder des würtembergischen Gesandten, und daß er solche Mittel nicht verschmähte, beweist die Erbitterung der Streitenden. Er legte barin dem österreichischen General den Plan in ben Mund, zuerst Baiern für Oesterreich zu gewinnen und dann zur "Epuration" des Bundestags zu schreiten; denn währe die Opposition in Frankfurt noch länger, so würden "die Bölklein endlich an die Möglichkeit glauben, daß sie ein Volk werden könnten." "Alles ist gewonnen, wenn um seines Benehmens gegen die großen Mächte willen nur Einer rappellirt wird. "Dann werden die anderen Bundestagsgefandten, "um sich in ihren einträglichen und zugleich ruhigen Posten zu befestigen, selbst dazu mitwirken, ihre Höfe den österreichischen, also auch den preußischen An= und Absichten aus treuer Anhänglichkeit an das alte Kaiserhaus entgegenzuführen." Das boshafte Schriftstück ist ein glänzendes Probstück von Wangenheim's burschikosem Uebermuth. Eine Note ähnlichen Inhalts war wirklich von Langenau nach Wien geschickt worben; befreundete Gesandte hatten warnend ihrem schwäbischen Genossen bavon Kunde gegeben, und er antwortete mit rücksichtsloser Verhöhnung.

Was aber that Würtembergs Regierung? Der König ersuchte seinen von Verona zurückfehrenden Schwager um eine persönliche Unterredung und erlangte diese Gunst trot Metternich's Gegenbemühungen. Doch ihm gelang nicht, den nunmehr wieder gänzlich für die Sache der Legitimität gewonnenen Czaren auf seine Seite zu ziehen. Winkingerobe schrieb jetzt nach vergeblichen Gegenvorstellungen auf des Königs ausbrücklichen Befehl die berufene Circularnote vom 2. Januar 1823 zur Wahrung der Rechte der Mindermächtigen. Er nannte die Großmächte kurzweg "Erben des Einflusses, den Napoleon sich in Europa angemaßt, " und fuhr fort: "Berträge abgeschlossen, Congresse zusammenberufen im Interesse der europäischen Bölkerfamilie, ohne daß es den Staaten bes zweiten Ranges gestattet ist, ihre besonderen Interessen zu wahren; die Formen selbst, unter welchen man sie zu den Verträgen zuläßt und ihnen die Beschlüsse der überwiegenden Mächte zu erkennen giebt — diese verschiedenen Neuerungen in der Diplomatik rechtfertigen wenigstens einen ausbrücklichen Vorbehalt zu Gunften ber Rechte, bie jedem unabhängigen Staate unveräußerlich zustehen." Ein nur allzugerechter Protest gegen die Anmaßung der Pentarchie. Aber die unausrottbare Begriffsverwirrung der Mittelstaaten kehrte wieder, wenn der Minister dann ben beutschen Bund eine Macht ersten Ranges nannte, bessen Ganzes doch nimmermehr den Theilen nachstehen dürfe — während der Bund unzweifelhaft zu den Mächten zweiten Ranges zählt und die zwei Großmächte thatsächlich nicht seine, Theile sind. Als dann das Veroneser Manisest dem Bundestage vorgelegt ward, und der russische Gesandte es mit den bedeutungsvollen Worten begleitete: "die Nationen sind nur so lange ruhig, als sie glücklich sind, und niemals hat sich das Glück in der Bewegung gefunden" — da meinte sogar die zahme Augsburger Allgemeine Zeitung: "eine genaue Berathung ist nöthig, damit man sieht, die deutschen Bundesstaaten seien souveräne Staaten." Die österreichische Partei beantragte die übliche "dankbare Uebereinstimmung mit den Ansichten und Maßregeln" der Großmächte. Bangenheim dagegen wollte sich boshaft mit einer Anerkennung der reinen Absichten begnügen, denn noch sehle die nähere Kenntniß der Verhandlungen von Berona, und — der Bund müsse Rücksicht nehmen auf seine Stellung zu allen auswärtigen Mächten. Von Allen verlassen, enthielt er sich der Abstimmung.

Dann übernahm Münch-Bellinghausen den Vorsitz, und er verstand, bald durch gewinnende österreichische Gemüthlichkeit, bald durch grobe Einschüchterungen, die Herrschaft im Bunde zu behaupten. Gebanken jener Wiener Denkschrift begannen sich zu verwirklichen, zunächst die Pläne wider den europäischen Standal der würtembergischen Presse, wie Gent in seiner Denkschrift sagte. Vor allen hatte der Stuttgarter "Deutsche Beobachter" den Zorn der hohen Versammlung erregt durch einen Aufsat über die Diplomaten. "Ungeachtet es scheinen könnte, als spräche der Bundestag hier in eigener Sache, "erklärte der Ausschuß des Bundestags den Angriff auf "diese angesehene Klasse von Beamten für unverträglich mit dem monarchischen Princip und mit der Sicherheit der Bundesstaaten." Das Blatt ward unterdrückt, Würtemberg mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Vergeblich verlangte Wangenheim Frist zur Einholung von Instructionen. Der Geist, nicht der Buchstabe der Bundesgesetze sei entscheidend, meinte Münch; nur eine sofortige Unterdrückung werde die gewünschte moralische Wirkung äußern. Nach einigen Wochen mußte Wangenheim über die vollzogene Unterdrückung berichten, und Münch sprach darauf die Hoffnung aus, "diese Strafe werde die Zeitungsschreiber geregelter, die Censoren vorsichtiger machen." Hier, am Ende seines Wirkens in Frankfurt, berührte Wangenheim, körperlich leibend und tief niedergeschlagen, noch einmal jene Karlsbader Beschlüsse, deren übereilte Unnahme sein gan= 2es Schaffen verdorben hatte. Er beklagte, daß der Bundestag die

Karlsbader Protokolle — die nothwendige Erläuterungsquelle für die Karlsbader Beschlüsse — gar nicht kenne, und fand es "wenigstens zweifelhaft," ob der Zustand des deutschen Bolkes, das "nie von der Bahn der Treue und des Gehorsams gewichen," die Fortdauer dieser Beschlüsse fordere. Das war das letzte Aufflackern der Opposition am Bunde. Schon hatte Fürst Metternich begonnen, die Weissagung ber Langenau'schen Note zu erfüllen, und ben Berrath in bas Lager ber Mittelstaaten geworfen. Jene scharfe Antwort Winzingerobe's auf das Manifest von Berona war durch die Vermittlung des Bundes tagsgefandten in französischen Blättern veröffentlicht worden. Ostmächte verlangten entschieden Genugthuung, die Gesandten von Desterreich, Preußen und Rußland verließen Stuttgart. Graf Winkingerobe erkannte jetzt, daß es geboten sei einzulenken; den Großmächten längst verhaßt, sud er jetzt auch den Haß der Liberalen auf sich. wurde endlich erreicht, was der russische Gesandte Anstett noch kurz zuvor umsonst bei König Wilhelm in persönlichem Zwiegespräch durch zusetzen versucht hatte: Wangenheim ward abberufen (Juli 1823), und man nahm sein Gutachten über die westphälischen Domänenkäufe (jene gefährliche Theorie vom "ewigen Staate") zum Vorwand. Umsonst bat der Gesandte, man möge ihm diese Beschimpfung ersparen und ihn selber um seinen Abschied bitten lassen. Er hatte diese Bitte nicht gestellt da es noch Zeit war; jetzt ließ man ihn fallen. In seiner ritterlichen Ergebenheit gegen ben König erklärte er in den Zeitungen jenen Vorwand seiner Abberufung für die wirkliche Ursache, und man begreift, welchen Zorn unter den Staatsmännern des Bundestags dies undiplomatische öffentliche Auftreten, diese "Appellation an die sogenannte öffentliche Meinung" hervorrufen mußte. So geheim wußte die öfterreichische Partei den Hergang zu halten, daß selbst ein Nahestehender wie Stein von der Wahrheit nichts ahnte und dem Entlassenen seinen willfürlichen Austritt in herben Worten vorwarf. Es war die höchste Zeit, daß der König die Abberufung seines Gesandten genehmigte. Berzögerte er sie noch länger, so war man in Wien entschlossen, eine ber zahlreichen Tactlosigkeiten Wangenheims, welche bie geheime Polizei getreulich einberichtet, zu benutzen und den verhaßten Mann durch eine öffentliche Beschämung zu stürzen. Il sora tué à la diète, schrieb Fürst Metternich einem Freunde.

Was verschlug es, daß der König noch im selben Jahre, den Großmächten zum Trotz, in einer geharnischten Thronrede das Vertrauen

seines geliebten Bolkes die sicherste Stütze seines Thrones nannte? Fast gleichzeitig erfolgte die Abberufung der getreuesten Genossen Wangenheim's, ber beiden hessischen Gefandten Lepel und Harnier. Winzingerobe ward entlassen und rächte sich durch einen anonymen Zeitungsartikel, der aus eigener Erfahrung das Verdammungsurtheil über die unklare, frivole und — vor allem — ohnmächtige Opposition der Mittelstaaten in den Worten zusammenfaßte: "Abschaffung des Minifteriums des Auswärtigen; dann giebt es keine Circularnoten, die für nichts und wieder nichts so viel Lärm machen, die Regierung compromittiren und ben Staat gefährden." Wangenheim's Nachfolger, ber Freiherr von Trott, hatte seine Lust daran, die beiden Herrscher des Bundestags, den gewandten Münch und den plumpen Preußen Nagler, gelegentlich burch boshaften Widerspruch zu kränken; eine nationale Oppositionspartei zu leiten kam dem vormaligen Präfecten König Jerome's nicht in den Sinn. Im Sommer 1824 zog dann Metternich bei einem Besuche in Tegernsee den baierischen Hof gänzlich zu sich hin= über, die Verlängerung der Karlsbader Ausnahmegesetze und die Geheimhaltung der Bundesprotokolle ward am Bunde beschlossen. Unangefochten bestand fortan jenes Spstem allmächtiger und allgegenwärtiger polizeilicher Aufsicht, welches einen scharf beobachtenden nordamerikanis schen Staatsmann, Everett, in diesen Jahren zu der trockenen Bemer= fung veranlaßte: in den milberen Despotien Hinterasiens ist die per= fönliche Freiheit der Einwohner ohne Zweifel minder beschränkt als in Deutschland. Die österreichischen Staatsmänner fanden "ben sittlichen Bustand der gefährlichen Mittelklassen wesentlich gebessert," und die Lehre von dem liberalen "Bunde im Bunde" schien vernichtet. Murhard's Annalen diese Theorien jett noch predigten, konnte Gent in sein Tagebuch die verachtenden Worte schreiben: "kann vergessen wer= ben, da keine Gefahr ist, daß sie die deutschen Höfe gewinnen könnte." Und da sein ängstliches Gemüth also von einer schweren Sorge entlastet war, so spottete er selbst der Angst der letzten Jahre und schrieb als "haruspex ad haruspicem" an Adam Müller über die polizeilichen Maßregeln gegen die Demagogen: "betrachten Sie bergleichen mehr als unschuldige Gemüthserheiterung für den deutschen tiers-état!"

Den Alpdruck der österreichischen Thrannei hinwegzunehmen, blieb reineren und mächtigeren Händen vorbehalten, als den deutschen Mitztelstaaten. Inmitten des salbungsvollen Geredes der freiheitsmörderischen Romantik zeichnete Georg Canning die erhabenen Grundzüge eins

facher, echter Staatskunst, die nicht zu glänzen sucht durch Einmischung in armselige häusliche Händel anderer Länder, sondern den Quell ihrer. Stärke zu Hause sindet in der Eintracht zwischen Volk und Regierung, zwischen Parlament und Krone. Und in denselben Jahren, da die Revolution in Spanien und Italien gebändigt, der deutsche Volksgeist auf's neue geknebelt schien, erstand in den Freistaaten Südamerika's eine jugendliche, unansechtbare demokratische Macht, legte die Vefreiung Griechenlands die Art an die Wurzel des heiligen Bundes, und Canning rief sein triumphirendes "novus saeclorum nascitur ordo."

Es war ein unmögliches Unterfangen und zugleich ein jammervoller Beweis für die Unnatur der Bundespolitik gewesen, daß ein geistreicher Mann versuchen konnte, in einem Diplomatencongresse eine Oppositions partei zu bilden, welche sich lediglich stützte auf die persönliche Gesinnung abhängiger Gesandten. Der Entlassene zog nach Dresben, lebte bort in regem geselligem Verkehr mit geistreichen Menschen, erzog seine Kinder selbst und versenkte sich wieder in wissenschaftliche Arbeiten und in die Spielereien der Naturphilosophie: eine Somnambule trieb zu Zeiten ihr Wesen in seinem Hause. Durch lange Jahre hat er an einem unförmlichen Werke über Republik und Monarchie gearbeitet, das nie erschienen ist. Nachher siedelte er nach Coburg über, und an so manchem Nachmittag sah man dort den stattlichen alten Herrn hinüberwandern nach dem lieblichen Landsitze Friedrich Rückert's. Bei dem Freunde fand er, was sein Herz begehrte: edlen Freimuth, warme Vaterlandsliebe, geistvolle Deutung jener Fabelwelt des Morgenlandes, die seinen phantaftischen Hang immerdar reizte, endlich frohe Erinnerungen an die Zeit bes schwäbischen Verfassungskampfes, welche die Beiden als treue Genossen mitsammen durchlebt hatten.

Da erfreute ihn nach Jahren plötzlich ein Zeichen der Theilnahme aus der alten Heimath. Ein schwäbischer Wahlkreis wünschte ihn zum Abgeordneten zu wählen für den Landtag vom Jahre 1833. König Wilhelm, der alten Freundschaft eingedenk, bestätigte ihm auf seine Bitte das Staatsbürgerrecht, dessen Besitz dem "Ausländer" nicht sicher war, und da überdies die Stadt Ehingen ihm ihr Ehrenbürgerrecht verlieh, so schien alles in Ordnung. Aber der offenherzige Mann legte seinen Wählern sein politisches Programm vor und verwarf darin allerdings, als ein Mann der rechten Mitte, wie er mit Stolz sich nannte, die Rotteck-Welcker'sche Schule mit ihren "überspannten, aus bloßen Verstandesbegriffen abgeleiteten Forderungen"; noch weit ent-

schiedener jedoch trat er dem "von einer verblendeten Aristokratie geleiteten Absolutismus" entgegen. Als den Urheber der herrschenden Aufregung bezeichnete er den Bundestag, der "die Civilisation rückwärts treibe." Mit vollem Rechte, denn in den jüngsten Jahren war der Bundestag noch tiefer gesunken. Abermals kam über Deutschland eine Zeit wie jene der Karlsbader Beschlüsse. Das Wiener Cabinet begann sich von dem Schrecken zu erholen, dem es nach der Julirevolution verfallen war; die polnische Erhebung neigte sich zum Ende, und bald erklang durch den Welttheil das höhnische: l'ordre règne à Varsovie. Jest fand man in Wien den Muth, sich gegen die Nachwirkungen der Juliwoche zu erheben. Sachsen und Kurhessen wurden von Wien aus vermahnt, ihre neu gegründeten Landtage in strenger Zucht zu halten; in Baden schritt der Bundestag ein und vernichtete das neue Prefgeset; die verhaßte Freiburger Hochschule mußte durch die Absetzung Rotteck's und Welcker's ihres Glanzes entkleidet werden. Allen constitutionellen Staaten zugleich galt dann der berüchtigte Bunvesbeschluß vom 28. Juli 1832, welcher die deutschen Landtage einer fortwährenden Aufsicht durch den Bund unterwarf, ihr Steuerbewilligungsrecht wie ihre Redefreiheit beschränkte. Ringsum in Europa fand der Ruf der Entrüstung, den die mißhandelte Nation erhob, lauten Widerhall. Im Parlamente fragte Henry Lytton Bulwer, "ob je eine solche Verletzung der heiligsten Versprechungen erhört worden?" Und dies "in dem Geburtslande der Freiheit, in dem Lande Luther's, wo die Freiheit des Gedankens immer das Losungswort gewesen ist, das das Volk zum Siege führte!" — Offenbar konnten constitutionelle Minister jenen Bundesbeschluß nicht ohne klare Pflichtverletzung annehmen. Seit die Opposition im Bundestage zersprengt war, befolgten fämmtliche constitutionelle Mittelstaaten jenes bequeme jesuitische Schaukelshitem, welches bald am Bunde eine Stütze gegen die Stände, bald am Landtage einen Anhalt gegen den Bund suchte. zitterte König Wilhelm's Regierung vor dem Augenblicke, wo sie der erbitterten Bolksvertretung Rebe stehen sollte wegen der jüngsten Bundesbeschlüsse. Mit jener Ansprache also schlug sich Wangenheim zur Opposition, und von Stund' an erklärte sich die Regierung gegen seine Noch einmal sollte er den Unsegen des alten Berfassungs Wir entsinnen uns, wie dieser Streit endlich burch tampfes erfahren. die übereilte Annahme eines königlichen Entwurfs beendigt wurde. In der so leichtfertig geschaffenen Verfassung fanden sich zwei Paragraphen

mit widersprechenden Bestimmungen über die Frage, ob der Gewählte im Königreiche wohnen müsse. Grundes genug für die Regierung, um Wangenheim's Wahl als ungiltig anzusechten, und sie gewann endlich dasür eine schwache Mehrheit in der Kammer. Die heftigen Debatten waren ein Triumph für Wangenheim, sie offenbarten, daß dieser herrliche Stamm den Werth des gehaßten "Fremden" jetz zu schäten wußte. Nicht blos die Minister — darunter Wangenheim's weltstügerer Schüler Schlaher — betheuerten scheinheilig ihr Bedauern über die Ungiltigseit der Wahl. Alle Parteien wetteiserten in dem Lobe des wackeren Mannes, und sein alter Gegner Uhland sprach: "Giedt es nicht auch ein geistiges Heimathsrecht, das nicht ganz von der Scholle abhängt? Ift es nicht auch ein Wohnen im Lande, wenn man im Angedenken seiner Bewohner lebt und durch ihr Vertrauen zur Repräsentation berusen wurde?"

Noch während dieser Handel schwebte, legte Wangenheim sein politisches Glaubensbekenntniß nieder in der umfänglichen Schrift: "Die Wahl des Freiherrn von Wangenheim." Hier schildert er sein Leben mit Worten, welche lebhaft an sein eigenes Wort gemahnen: "die Naivität ist die Zwillingsschwester des Talents." Dann wagt er sich an die erste Principienfrage, welche damals die gesammte Presse beschäftigte, an die Frage, ob jener den Landesverfassungen widersprechende Bundesbeschluß vom 28. Juli rechtsgiltig sei. Die tiefe Verlogenheit unseres Rechtszustandes offenbarte sich schrecklich in jenen Tagen. Regierungen von Würtemberg und anderen Mittelstaaten verkündeten jenen Bundesbeschluß mit dem Beisage, damit sei keine Verletzung der Landesverfassung beabsichtigt; darauf erklärte der Bundestag seinerseits, mit jenem Beisate sei keine Berletung des Bundesbeschlusses beabsichtigt! So brehten sich die Regierungen im Kreise — und gleich ihnen die Publicisten. Wangenheim bewies zwar schlagend das Recht der Kammern, die Minister wegen der den Bundestagsgesandten ertheilten Instructionen zur Verantwortung zu ziehen, und damit "die Möglickeit einer gesetzlichen Einwirkung der Landtage auf den Bundes-Aber wenn er dann kurzweg behauptete, jeder Bundesbeschluß sei unverbindlich, der einer Landesverfassung widerspreche, so war dies flärlich eine petitio principii. Feste rechtliche Grundsätze über die Grenzen der Bundesgewalt hat weder er gefunden, noch Retscher, Paul Pfizer, H. Kofmann oder irgend ein anderer der Vielen, welche mit ihm gegen die jüngsten Bundesbeschlüsse zu Felde zogen. Und in Wahrheit, diese Rechtssätze sind unfindbar, denn die Bundeszesetze bilden ein geistloses Gemisch bundesstaatlicher und staatenbündischer Rechtslehren und stehen mit sich selber wie mit den vorher und nacher erschienenen Landesversassungen in einem schlechterdings unversöhnlichen Widersspruche. — Angehängt war dem Werke ein Versuch über die Unmöglichseit moderner Freistaaten, wozu Altmeister Eschenmaher die Einleitung geschrieben. In der alten doctrinären Weise ward hier die monarchische Gewalt als der indissernitirende Punkt inmitten der socialen Gegensätze bezeichnet und den Freistaaten die wunderliche Fabel nachzesagt, daß in ihnen die Staatsmänner keinen besonderen Stand bilden könnten.

Wangenheim erlebte noch den nächsten Wendepunkt der deutschen Geschicke, den Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. und das schüchterne Einlenken Preußens in den Weg der Reformen. deutsche Revolution brach an, und der hochbejahrte, schon des Athems faft beraubte Mann bewahrte noch das alte Selbstgefühl, "fühlte sich berufen" - so lauten seine Worte! - "ben Weg zu zeigen, wie aus den Wirrnissen der Gegenwart herauszukommen sei." Es lohnt der Mühe nicht, die beiden weitschweifigen Schriften näher zu betrachten, welche diesen Weg weisen sollten: "Desterreich, Preußen und das reine Deutschland" und "Das Dreikönigsbündniß und die Politik des Herrn v. Nadowik." Ein Jammer fürwahr, wie in dem Elend der Kleinstaaterei unfere Staatsmänner zuchtlos und ohne die Schule einer großen Erfahrung dahinleben, und darum ihre Grillen sich endlich zu firen Ibeen verhärten. Zusammengebrochen war der Bundestag, schmachvoller als je ein Staatsbau, und nach diesem Gottesgerichte ber Geschichte wagte der alte Herr noch die Vortrefflickkeit der Bundesge= setze zu behaupten — wenn nur ein liberaler Geist sie ausbaue! Daß er selber und seine liberalen Freunde nicht an den Ränken des öster= reichischen Hofes, sondern an der unverbesserlichen Erbärmlichkeit der Bundesgesetze selbst scheiterten und nothwendig scheitern mußten diese einfache Wahrheit hat er nie begreifen wollen. Der Führer der Opposition am Bunde war jetzt ein Legitimist des Bundesrechts ge= Der Ausbau dieser vortrefflichen Bundesgesetze soll geschehen durch ein Parlament. Für dieses wird ein unfehlbares, alle Interessen versöhnendes Wahlgesetz entworfen — das bekannte Lieblingsthema Ueber dem Parlamente steht die executive Gewalt. aller Doctrinäre. die Trias, denn "das Leben selbst ist ja nicht zu begreifen wenn nicht

als Product zweier unendlich und absolut entgegengesetzter Factoren, welche zu der Lebenseinheit die gleiche Beziehung haben und darum in ihr zusammengehen." Desterreich übernimmt daher die Ministerien der Justiz und des Innern, Preußen den Krieg und das Auswärtige, Baiern an der Spitze des reinen Deutschlands die Finanzen und das Archiv- und Registraturwesen! Die Frankfurter Reichsverfassung ist schlechthin verwerflich, weil sie "das preußische und das rein-deutsche Volk beide um ihre Individualität betrügt." Und wilber noch als in seiner Jugend erhob sich der leidenschaftliche Greis zu Wuthausbrüchen gegen Preußen, die alles überbieten, was die anerkannten Meister in diesem Gewerbe, die Görres, Klopp, Orges, je geleistet. reine Deutschland, gesondert von Preußen, nothwendig den Fremden unter die Füße geräth, hatte Wangenheim weder aus den rufsischen Verhandlungen König Wilhelm's gelernt, noch aus den jüngsten Thaten des bairischen Cabinets, das während der Revolution bei dem englischen Hofe feierlich protestirte gegen jede Schmälerung der Souverä-Doch die Zeit war über ihn hinweggeschritten; nur die Historiker der Deutschen Zeitung entsannen sich noch der früheren Verdienste ihres Gegners und ehrten sich und ihn durch achtungsvolle Erwähnung seiner Schrift. Selbst die Augsburger Zeitung kehrte ihm den Rücken, sie fühlte, daß die Triaslehre mindestens eines moderneren Flitterputes Der in alten Tagen trot mancher Seltsamkeit unzweisels haft zu den besten deutschen Publicisten zählte, sah, gleich seinem Genossen Lindner, seine letzten Werke völlig unbeachtet; sie waren lediglich dem Historiker wichtig durch zahlreiche Mittheilungen aus der geheimen Geschichte des deutschen Bundes. Auch im persönlichen Verkehre blieb Wangenheim der Alte, fieberisch lebendig, liebenswürdig, von schrankenloser Offenheit; sein Gespräch ein erstaunliches Durcheinander tollen Unsinns und geistreicher Gedanken. Am 19. Juli 1850 ist Wangenheim gestorben. Wer die Summe dieses Lebens zieht, wird jene herbe Rlage nicht unterbrücken können, welche leider jedes Blatt der deutschen Bundesgeschichte uns entlockt: köstliche Kräfte fruchtlos vergeubet!

Derweil ich diese Zeilen schrieb, klang mir immerdar die Weise des alten Sängers durch den Sinn: "Leut' und Land, die meine Kinderjahre sah'n, sind mir so fremde jetzt, als wär' es Lug und Wahn." Wir haben das deutsche Parlament und die Anfänge mindestens einer deutschen Staatskunst geschaut: die kleinlichen Windungen der alten Bundespolitik verstehen wir nicht mehr. Seit jener erste Versuch deuts

scher Staatskunst der Gewalt des Hauses Habsburg unterlag, hat sich die Bedeutung der Macht so tief in unser politisches Denken einge= graben, daß wir nur mit Lächeln eines Staatsmannes gebenken können, der große politische Ziele erstrebte, ohne über irgend eine Macht zu ge= bieten. Und doch ziemt es am wenigsten uns, die wir ehrlich zu Preußen halten, mit Mißachtung auf Wangenheim zu blicken. Er vermaß sich, eine Lebensaufgabe unseres Volkes zu lösen, welcher Preußen sich schwach versagte. Mit der Ohnmacht ber Mittelstaaten begann er jenen Kampf des deutschen Liberalismus wider Desterreichs Herrschaft, welchen allein Preußen führen kann und führen soll und noch immer nicht begonnen hat. Die dauernbe Wiederkehr solchen Irrthums ist unmög= lich, seit die Angst vor den verbündeten nationalen und liberalen Ideen bie kleinen Höfe der Reaction und dem Hause Habsburg in die Arme getrieben hat. Desterreichs Stellung zu dem beutschen Liberalismus ist durch die Natur der Dinge vorgezeichnet. So lange der Reubau des beutschen Staates nicht vollendet ist, wird Wien für Deutschland immer ber Herd der Reaction bleiben, mag dort ein Metternich oder ein Schmerling herrschen. Preußen aber wird dann erst gesunden, wenn es begriffen hat, daß jene Verschmelzung des nationalen und des libe= ralen Gebankens die köstlichste Frucht unserer jüngsten Entwicklung und burch menschliche Macht nicht wieder aufzulösen ift.

•

## Ludwig Uhland.

(Leipzig 1863.)

Ist es vortheilhaft, den Genius bewirthen, — wie neidenswerth ist dann das Haus, das eines edlen Sängers Lied preisend gegrüßt hat! Noch leben Manche, denen Ludwig Uhland's Muse ein herzliches Wort in ihr Heimwesen gesenbet, aber kein Haus in Deutschland hat sie so reich beschenkt wie das königliche Haus von Würtemberg. Als die schweren Hungerjahre kaum vorübergegangen, lag eine tiefe und gerechte Trauer auf dem schwäbischen Stamme um den Tob der Königin Katharina. Ihr Volk hatte von ihr das gute Wort gehört: "helfen ist der hohe Beruf der Frau in der menschlichen Gesellschaft", und hatte sie von Hütte zu Hütte ziehen sehen in der harten Zeit, Arbeit bringend den feiernden Händen. Bor solcher menschlichen Größe beugte sich die Muse des bürgerlichen Sängers, die sich rühmte: "sie hat nicht Antheil an des Hofes Festen." Fast zaghaft, unwillig, auch nur den Schein der Schmeichelei auf sich zu nehmen, trat sie unter die Trauernden und legte auf den Sarg der Königin den "Kranz von Aehren" mit einem der schönsten Gedichte beutscher Sprache: 11. 75 FX +1 06

> Und hat sie nicht die Lebenden erhoben, Die Tobten, die nicht hören, darf sie loben.

Ein Menschenalter ging barüber hin, und im November 1862 eilten von nah und fern Leidtragende zu der Bahre des Sängers. Wer aber im Lande Würtemberg seine Empfindung nach dem Winke des Hofes zu stimmen wußte, hütete sich sorglich, dem Todten, der nicht hörte, ein letztes Zeichen menschlichen Mitgefühls zu erweisen.

Gern begönne ich diese Schilderung mit einem minder bitteren Worte — wäre nur diese häßliche Thatsache eine vereinzelte Erscheisnung! Doch leider, wenn wir der zahlreichen nationalen Erinnerungssfeste der jüngsten Jahre gedenken: wie gehässig hob sich da die Gleichgiltigkeit, das schlecht verhehlte Mißtrauen der Höfe ab von der warmen

Theilnahme der Menge! Der politische Parteikampf wirkt bereits verwirrend und verfälschend auf jene Gefühle, die unser Bolk als einen gemeinsamen Schatz hegen sollte, er läßt ben Einen als frembe, unheimliche Gestalten jene Männer erscheinen, zu benen die große Mehrheit bes Volkes mit herzlicher Liebe emporblickt. Nicht selten zwar haben solche Feste der Erinnerung den Ränken der Parteien, der eitlen Selbst= bespiegelung als willkommener Vorwand gedient, und sehr verletzend tritt bei solchem Anlaß dem ernsten Beobachter eine traurige Schwäche unserer Gefittung entgegen: wir modernen Menschen sind allzu bereit, auf gegebenen Anstoß gleich einer Heerbe alle das Gleiche zu thun, das Gleiche zu empfinden. Dennoch ist die Gesinnung, welche heute eine Rede, eine Schrift über Uhland nach der andern hervortreibt, in ihrem Grunde echt und tüchtig. Denn eben weil die Höfe mit anderen Augen als das Bürgerthum auf unsere Geschichte blicken, eben darum sollen wir laut bezeugen: nicht wir haben es vergessen, wie rein und schön der Dichter von unserem Hause, von deutschem Land und Volk, gefungen und wie wacker er für uns gefochten hat.

Wie viel heiterer und menschlicher war doch die Sitte bes deutschen Hauses in den Tagen der Kindheit unseres Dichters, als vordem, da Schiller sich aufbäumte wider die Unfreiheit des schwäbischen Wesens! Ein Stilleben freilich war es, schlicht und schmucklos, bas in ber Enge bes ehrenfesten wohlhäbigen Bürgerhauses zu Tübingen sich abspann: doch keinen gesunden Trieb des Kindes verkümmerte die verständige Rucht, und diesem Knaben am wenigsten wäre es ein Segen gewesen, hätte er ankämpfen müssen gegen erbrückenben Zwang. Denn wohl die erste Empfindung, die jedem sich aufdrängt beim Rückschauen auf dies schöne Dasein, ist das Erstaunen, wie leidenschaftslos dieser reizbaren empfänglichen Künftlerseele bas Leben verlief. Selbst jene tiefe männliche Liebe, die Uhland's ganzes Herz erfüllte, der er so oft im Liede Worte geliehen, die Liebe zu seiner Kunst, wie gehalten und ruhig tritt sie zu Tage! Jahre lang konnte er harren, schmerzlos harren, bis der Gott ihn rief, und seine Dichterkraft, die man erstorben wähnte, uns mit neuen edlen Gaben beschenkte. Roch ist es nicht unnütz, diese Thatsache laut zu betonen. Denn wenigstens ben Nachwehen jener Zeit ber falschen Geniesucht, die auch einen Uhland unter die prosaischen Menschen verwies, begegnen wir noch heute. Immer wieder hören wir die Unterscheidung von poetischen Naturen und poetischen Talenten, und allzu oft vergißt man die triviale Wahrheit, daß schon der Name einer

poetischen Natur die schöpferische Kraft bezeichnet. Wir Deutschen vornehmlich sind es uns schuldig, solche Vorurtheile einer schwäcklichen Spoche entschlossen abzuschützeln. Wir müßten ja, wären sie begründet, das Ungeheuerliche thun und uns selber unseren polnischen Nachdarn, die Engländer den Iren als prosaische Naturen unterordnen! Die Ersicheinung freilich ist auch unter deutschen und englischen Künstlern selten, daß zu großer Kraft und Wärme der Phantasie ein gehaltenes Gleichmaß der Stimmung, nüchterner Ernst und trockene Schrossheit des Auftretens sich gesellen. Diese Verbindung des Widerstrebenden in Uhland's Bilde hat oftmals auch jene befremdet, welche bescheiden verstehen, daß in den seinsten Naturen die Charakterzüge sich am seltsamssten mischen.

Und doch verdankt der schwäbische Dichter seinem nüchternen altbürgerlichen Sinne einen guten Theil seines Ruhmes. Reine glück lichere Mitgift konnte der Sänger sich wünschen in jenen verworrenen Tagen der Romantik, die Uhland's Bildung bestimmten. Nach volls thümlichen Stoffen verlangte die junge Dichterschule; sie empfand, daß das Ideal der klassischen Dichtung unserem Volke ein fremdes sei, und das Bild der Göttin mit den Rosenwangen heute nur das Herz weniger Hochgebildeter ergreifen könne. Sehr lebhaft fühlte auch Uhland den Gegensatz der antiken und der germanischen Gesittung. Ein Auf satz aus seiner Jugend "Ueber das Romantische" sagt darüber: "Die Griechen, in einem schönen genußreichen Erbstriche wohnend, von Natur heiter, umdrängt von einem glänzenden, thatenvollen Leben, mehr äußerlich als innerlich lebend, überall nach Begrenzung und Befriedigung trachtend, kannten und nährten nicht jene dämmernde Sehnsucht Der Sohn des Nordens, den seine minder nach dem Unendlichen. glänzenden Umgebungen nicht so ganz hinreißen mochten, stieg in sich Wenn er tiefer in sein Inneres schaute als der Grieche, so sah hinab. er eben barum nicht so klar. Er verehrte seine Götter in unscheinbaren Steinen, in wilben Eichenhainen: aber um diese Steine bewegte sich der Areis des Unsichtbaren, durch diese Eichen wehte der Odem des Himmlischen." — Glückliche Tage, da eine hochbegeisterte Dichterjugend auszog nach dem Wunderlande der germanischen Vorwelt und aus den lange verschütteten Schachten der mittelalterlichen Gesittung ungeahnte Schätze zu Tage förderte! Während heute Politik, Bolkswirthschaft, Wissenschaft im Vordergrunde unseres nationalen Wirkens stehen, gab damals die Dichtung dem gesammten geistigen Leben Anstoß

und Richtung. Das vielgerül mte Weltbürgerthum der Deutschen warb damals erst zur Wahrheit, seit uns das Verständniß aufging für das Gemüthsleben unserer eigenen Borzeit, seit der historische Sinn unter ben Deutschen reifte. Wir lernten ben Volksgeist in seinem Werben belauschen, den Glauben, die Kunst, die Sitte verschollener Tage in ihrer Nothwendigkeit verstehen. Die religiöse Innigkeit der Romantik machte mit einem Schlage bem selbstgefälligen Rationalismus ein Enbe, ber so lange über "die Nacht des Mittelalters" vornehm gelächelt hatte. Die Hellenen der modernen Welt erbauten sich wieder an dem überschwänglichen Reichthume des Gemüths, der in den Bildwerken des Mittelalters so rührend hervorbricht aus der Gebundenheit unfertiger Formen. Das Auge der Menschen erschloß sich wieder für die feierliche Großheit der gothischen Kunst, die vordem nur von einer stillen Gemeinde hellblickender Verehrer verstanden ward. Lange hatte sich der politische Ibealismus der Deutschen — wo er bestand — an den Bilbern der Reformationszeit und des großen Friedrich begeistert; nur bann und wann war ein Lieb von Arminius erklungen; jetzt umfaßte die Sehnsucht der Patrioten mit leidenschaftlicher Bewunderung die Helbengestalten der Stauferkaiser. Wir wurden wieder Herren im eigenen Hause und begriffen eben darum jetzt erst die innige Verwandtschaft der Bölkerfamilie des Abendlandes. Eine neue Welt voll gemüthlicher Innigkeit und Sehnsucht, voll phantastischen Zaubers und malerischer Schönheit ging den Romantikern auf: "das Dunkelklare," gesteht Uhland, "ist mir überall die bedeutendste Färbung, im menschlichen Auge, im Gemälde, in der Poesie, wie bei Novalis." landschaftliche Auge des Bolkes ward ein anderes. So lange Menschen leben, wird der Streit nicht enden, ob die heitere Pracht eines ionischen Tempels herrlicher sei als das ahnungsvolle Dunkel eines gothischen Domes, der zürnende Achilleus erhabener als die lancräche Chriemhild. Nur in Einem, in dem Verständniß der Seele der Landschaft, war die Romantik der klassischen Kunft eben so gewiß überlegen, als ein schwellender duftiger Kranz deutscher Waldblumen tausendmal schöner ift denn jene straff gewundenen Lorbeerguirlanden, welche die Bild= Herzlicher, sinniger denn je ward nun werke der Alten schmücken. von den Dichtern besungen der feierliche Ernst der Waldeinsamkeit, da die Geister des Waldes über den schweigenden Blättern weben, und der wollüstige Zauber jener Sommernächte, da der berauschende Duft der Lindenblüthen dem Träumenden den Sinn verwirrt und das

Mondlicht auf den bemoosten Schalen klarer Brunnen spielt, und die erhabene Pracht des Hochgebirges, wo weltbauende Mächte in den gewaltigen Formen jäh abstürzender Felsen sich offenbaren. Niemals, sicherlich, auch nicht in den prosaischen ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts, waren unter den Germanen gänzlich ausgestorden jene träumerischen Gemüther, die vor solchen Scenen ursprünglicher Naturschönheit von den Schauern des Weltgeheimnisses sich durchzittern ließen; aber jetzt erst ward weithin im Volke die Freude lebendig an diesen "romantischen" Reizen der Natur. Kaum ein Städtchen heute in Deutschland, das nicht irgendwo einen lauschigen Platz dem Freunde der Natur wohlumfriedigt zu stillem Genusse böte; die romantische Dichtung hat an dieser weiten Verbreitung des Natursinkes im Volke ein reiches Verdienst.

Vergebliche Mühe, in wenigen Worten die vielseitigen Anregungen zu schildern, die von dieser geistvollen Dichterschule ausgingen. Sie begnügte sich nicht, unserem Volke für seine Vorzeit, seine wunderreiche Sagenwelt und die Schönheit seines Landes den Sinn zu eröffnen; bald schweifte sie hinweg zu den Schätzen der Kunft aller Zeiten und aller Völker. Das Volksthümliche in der Gesittung aller Nationen begann sie zu verstehen und zu übertragen. Ihr danken wir eine unermeßliche Erweiterung unseres Gesichtsfreises. Unsere harte männliche Sprache erwies sich zum Staunen der Welt zugleich als die empfänglichste, schmiegsamste, spiegelte getreulich die Schönheit jeder fremden Dichtung wider, sie nahm in ihrem Tempel gastlich die Götter aller Doch nach so weiten Entdeckungsfahrten war die roman-Völker auf. itische Schule unversehens zur gelehrten, dem Volke entfremdeten Dicktung geworden in einem anderen, ärgeren Sinne, als die klassiche Poesie es je gewesen. Den weiblichen Naturen der Tieck und Schlegel war es eine Freude, sich zu versenken in die Träume einer untergegangenen Welt, und bald erschien ihnen nur das Frembartige poetisch, und aus der Luft an den glücklich bewältigten künstlichen Formen der romanischen und orientalischen Dichter erwuchs unserer Dichtung, was ber Sprache und dem Gemüthe der Germanen am meisten zuwider ist: bas virtuose Spielen mit der Form. Mehr feine, empfängliche Kunstkenner als schöpferische Künstler, wandten sich die Häupter der Schule hinweg von der sprödesten und geistigsten Gattung der Poesie, dem Drama, das vor allem einen reichen Inhalt verlangt. Als hätte nie ein Lessing gelebt, wurden die Grenzen von Poesie und Prosa wiederum verwischt, und die

Ueberfülle der aus der Dichtung aller Bölker aufgesammelten poetischen Bilder hinübergetragen in die neue Wissenschaft, die nicht mehr nach Beweisen, nur nach "Anschauungen" suchte, und in die neue Religion, die nicht mehr das Gemüth erbauen, nur den Schönheitssinn erfreuen wollte.

Bor solchen Berirrungen der Verfeinerung und lleberbildung ist Uhland bewahrt worden durch seine köstliche schlichte Einfalt. Er war aufgewachsen in einer Umgebung, wie sie dem Reisen des Künstlers sinnes nicht günstiger sein konnte, in einem schönen, reichen, sagens berühmten Lande, wo doch nirgends eine übermächtige Pracht der Nastur den freien Sinn des Menschen erdrückt. Er ist immerdar ein Schwabe geblieben und hat der kindlichen Liebe zu seiner Heimath osts mals Worte geliehen, am rührendsten wohl in jenen Versen, die ein Thal seiner Heimath also anreden:

> Und sink ich bann ermattet nieder, So öffne leise beinen Grund Und nimm mich auf und schließ' ihn wieder Und grüne fröhlich und gesund.

Wer je südwärts geschaut hat von Hohentübingen, wo der Blick die ganze Kette der Alp vom Hohenzollern bis zum Hohenstaufen beherrscht, dem wird dies edle Landschaftsbild aus Uhland's schönsten Liedern immer wieder entgegentreten. Weil seine Dichtung also natür= lich empormuchs aus dem mütterlichen Boden des schwäbischen Landes und Volkes, so bewahrte sie sich jene derbe Naturwahrheit, die den meisten Kunstwerken der Romantik sehr fern liegt: auch wo sie zarte, sanfte Stimmungen ausspricht, wird sie nur selten verschwommen. Vor langen Jahren schon ging unter den Schwaben die Rede: jedes Wort, das der Uhland gesprochen, ist uns gerecht gewesen. Die Stamm= genossen erhoben den Dichter auf den Schild, über die Schultern gewöhnlicher Menschen empor; wer ihn verkleinert, frankt den gesammten Stamm. Eben diese volksthümliche Tüchtigkeit giebt seinem Wesen eine harmonische Rube, eine geschlossene Festigkeit, die nur wenigen Sängern der Romantik eignet. Nicht leicht konnten die Dichter einer Schule, die so ganz in der Sehnsucht nach längst entschwundenen Tagen lebte, jene olympische Ruhe, jene selige Heiterkeit der Seele erwerben, welche dem Klassiker Goethe das Recht gab, Tadlern und Lobrednern lächelnd zu sagen: "ich habe mich nicht selbst gemacht." Wahrhaft harmonische Charaftere sind unter den Heroen der Romantik fast facher, echter Staatskunst, die nicht zu glänzen sucht durch Einmischung in armselige häusliche Händel anderer Länder, sondern den Quell ihrer. Stärke zu Hause sindet in der Eintracht zwischen Volk und Regierung, zwischen Parlament und Krone. Und in denselben Jahren, da die Resvolution in Spanien und Italien gebändigt, der deutsche Volksgeist auf's neue geknebelt schien, erstand in den Freistaaten Südamerika's eine jugendliche, unansechtbare demokratische Macht, legte die Vefreiung Griechenlands die Art an die Wurzel des heiligen Bundes, und Cansning rief sein triumphirendes "novus saeclorum nascitur ordo."

Es war ein unmögliches Unterfangen und zugleich ein jammervoller Beweis für die Unnatur der Bundespolitik gewesen, daß ein geistreicher Mann versuchen konnte, in einem Diplomatencongresse eine Oppositions partei zu bilben, welche sich lediglich stützte auf die persönliche Gesinnung abhängiger Gefandten. Der Entlassene zog nach Dresben, lebte bort in regem geselligem Verkehr mit geistreichen Menschen, erzog seine Kinder selbst und versenkte sich wieder in wissenschaftliche Arbeiten und in die Spielereien der Naturphilosophie: eine Somnambule trieb zu Zeiten ihr Wesen in seinem Hause. Durch lange Jahre hat er an einem unförmlichen Werke über Republik und Monarchie gearbeitet, das nie erschienen ist. Nachher siedelte er nach Coburg über, und an so manchem Nachmittag sah man dort den stattlichen alten Herrn hinüberwandern nach dem lieblichen Landsitze Friedrich Rückert's. Bei dem Freunde fand er, was sein Herz begehrte: edlen Freimuth, warme Vaterlandsliebe, geistvolle Deutung jener Fabelwelt des Morgenlandes, die seinen phantaftischen Hang immerdar reizte, endlich frohe Erinnerungen an die Zeit bes schwäbischen Verfassungskampfes, welche die Beiden als treue Genossen mitsammen durchlebt hatten.

Da erfreute ihn nach Jahren plötzlich ein Zeichen der Theilnahme aus der alten Heimath. Ein schwäbischer Wahltreis wünschte ihn zum Abgeordneten zu wählen für den Landtag vom Jahre 1833. König Wilhelm, der alten Freundschaft eingedenkt, bestätigte ihm auf seine Vitte das Staatsbürgerrecht, dessen Besitz dem "Ausländer" nicht sicher war, und da überdies die Stadt Ehingen ihm ihr Ehrenbürgerrecht verlieh, so schien alles in Ordnung. Aber der offenherzige Mann legte seinen Wählern sein politisches Programm vor und verwarf darin allerdings, als ein Mann der rechten Mitte, wie er mit Stolz sich nannte, die Rotteck-Welckersche Schule mit ihren "überspannten, aus bloßen Verstandesbegriffen abgeleiteten Forderungen"; noch weit ents

schiebener jedoch trat er dem "von einer verblendeten Aristokratie geleiteten Absolutismus" entgegen. Als den Urheber der herrschenden Aufregung bezeichnete er den Bundestag, der "die Civilisation rückwärts treibe." Mit vollem Rechte, denn in den jüngsten Jahren war der Bundestag noch tiefer gesunken. Abermals kam über Deutschland eine Zeit wie jene der Karlsbader Beschlüsse. Das Wiener Cabinet begann sich von dem Schrecken zu erholen, dem es nach der Julirevolution verfallen war; die polnische Erhebung neigte sich zum Ende, und bald erklang burch den Welttheil das höhnische: l'ordre règne à Varsovie. Jest fand man in Wien den Muth, sich gegen die Nachwirkungen ber Juliwoche zu erheben. Sachsen und Kurhefsen wurden von Wien aus vermahnt, ihre neu gegründeten Landtage in strenger Rucht zu halten; in Baben schritt der Bundestag ein und vernichtete das neue Prefgeset; die verhaßte Freiburger Hochschule mußte durch die Absetzung Rotteck's und Welcker's ihres Glanzes entkleidet werden. Allen constitutionellen Staaten zugleich galt bann ber berüchtigte Bunvesbeschluß vom 28. Juli 1832, welcher die deutschen Landtage einer fortwährenden Aufsicht durch den Bund unterwarf, ihr Steuerbewilligungsrecht wie ihre Rebefreiheit beschränkte. Ringsum in Europa fand der Ruf der Entrüstung, den die mißhandelte Nation erhob, lauten Widerhall. Im Parlamente fragte Henry Lytton Bulwer, "ob je eine folche Verletzung der heiligsten Versprechungen erhört worden?" Und dies "in dem Geburtslande der Freiheit, in dem Lande Luther's, wo die Freiheit des Gedankens immer das Losungswort gewesen ist, das bas Volk zum Siege führte!" — Offenbar konnten constitutionelle Minister jenen Bundesbeschluß nicht ohne klare Pflichtverletzung an= nehmen. Seit die Opposition im Bundestage zersprengt war, befolgten fämmtliche constitutionelle Mittelstaaten jenes bequeme jesuitische Schaukelshstem, welches balb am Bunde eine Stütze gegen die Stände, balb am Landtage einen Anhalt gegen ben Bund suchte. Gerade jett zitterte König Wilhelm's Regierung vor dem Augenblicke, wo sie der erbitterten Volksvertretung Rede stehen sollte wegen der jüngsten Bundesbeschlüsse. Mit jener Ansprache also schlug sich Wangenheim zur Opposition, und von Stund' an erklärte sich die Regierung gegen seine Noch einmal sollte er den Unsegen des alten Berkassungs Wahl. Wir entsinnen uns, wie dieser Streit endlich burch tampfes erfahren. die übereilte Annahme eines königlichen Entwurfs beendigt wurde. In der so leichtfertig geschaffenen Verfassung fanden sich zwei Paragraphen

mit widersprechenden Bestimmungen über die Frage, oh der Gewählte im Königreiche wohnen müsse. Grundes genug für die Regierung, um Wangenheim's Wahl als ungiltig anzusechten, und sie gemann endlich dafür eine schwache Mehrheit in der Kammer. Die heftigen Debatten waren ein Triumph sür Wangenheim, sie offenbarten, daß dieser herrliche Stamm den Werth des gehaßten "Fremden" jetz zu schätzen wußte. Nicht blos die Minister — darunter Wangenheim's weltslügerer Schüler Schlaher — betheuerten scheinheilig ihr Bedauern über die Ungiltigseit der Wahl. Alle Parteien wetteiserten in dem Lobe des wackeren Mannes, und sein alter Gegner Uhland sprach: "Giebt es nicht auch ein geistiges Heimathsrecht, das nicht ganz von der Scholle abhängt? Ist es nicht auch ein Wohnen im Lande, wenn man im Angedenken seiner Bewohner lebt und durch ihr Vertrauen zur Repräsentation herusen wurde?"

Noch während dieser Handel schwebte, legte Wangenheim sein politisches Glaubensbekenntniß nieder in der umfänglichen Schrift: "Die Wahl des Freiherrn von Wangenheim." Hier schildert er sein Leben mit Worten, welche lebhaft an sein eigenes Wort gemahnen: "die Naivität ist die Zwillingsschwester des Talents." Dann wagt er sich an die erste Principienfrage, welche damals die gefammte Presse beschäftigte, an die Frage, ob jener den Landesverfassungen widersprechende Bundesbeschluß vom 28. Juli rechtsgiltig sei. Die tiefe Verlogenheit unseres Rechtszustandes offenbarte sich schrecklich in jenen Tagen. Regierungen von Würtemberg und anderen Mittelstaaten verkündeten jenen Bundesbeschluß mit dem Beisatze, damit sei keine Verletzung der Landesverfassung beabsichtigt; darauf erklärte der Bundestag seinerseits, mit jenem Beisate sei keine Berletung des Bundesbeschlusses beabsichtigt! So brehten sich die Regierungen im Kreise — und gleich ihnen die Publicisten. Wangenheim bewies zwar schlagend das Recht der Kammern, die Minister wegen der den Bundestagsgesandten ertheilten Instructionen zur Verantwortung zu ziehen, und damit "die Möglichkeit einer gesetzlichen Einwirkung der Landtage auf den Bundes-Aber wenn er dann furzweg behauptete, jeder Bundesbeschluß sei unverbindlich, der einer Landesverfassung widerspreche, so war dies flärlich eine petitio principii. Feste rechtliche Grundsätze über die Grenzen der Bundesgewalt hat weder er gefunden, noch Repscher, Paul Pfizer, H. Kofmann ober irgend ein anderer der Vielen, welche mit ihm gegen die jüngsten Bundesbeschlüsse zu Felde zogen. Und in Wahrheit, diese Rechtssätze sind unfindbar, denn die Bundeszesetze bilden ein geistloses Gemisch bundesstaatlicher und staatendündischer Rechtslehren und stehen mit sich selber wie mit den vorher und nachher erschienenen Landesversassungen in einem schlechterdings unversöhnlichen Widersspruche. — Angehängt war dem Werke ein Versuch über die Unmöglichseit moderner Freistaaten, wozu Altmeister Eschenmaher die Einleitung geschrieben. In der alten doctrinären Weise ward hier die monarchische Gewalt als der indissernitirende Punkt inmitten der socialen Gegensätze bezeichnet und den Freistaaten die wunderliche Fabel nachzesagt, daß in ihnen die Staatsmänner keinen besonderen Stand bilden könnten.

Wangenheim erlebte noch den nächsten Wendepunkt der deutschen Geschicke, den Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. und das schüchterne Einlenken Preußens in den Weg der Reformen. Die deutsche Revolution brach an, und der hochbejahrte, schon des Athems faft beraubte Mann bewahrte noch bas alte Selbstgefühl, "fühlte sich berufen" - so lauten seine Worte! - "ben Weg zu zeigen, wie aus den Wirrnissen der Gegenwart herauszukommen sei." Es lohnt der Wühe nicht, die beiden weitschweifigen Schriften näher zu betrachten, welche diesen Weg weisen sollten: "Oesterreich, Preußen und das reine Deutschland" und "Das Dreikönigsbündniß und die Politik des Herrn v. Radowit." Ein Jammer fürwahr, wie in dem Elend der Kleinstaaterei unsere Staatsmänner zuchtlos und ohne die Schule einer großen Erfahrung dahinleben, und darum ihre Grillen sich endlich zu fixen Ideen verhärten. Zusammengebrochen war der Bundestag, schmachvoller als je ein Staatsbau, und nach diesem Gottesgerichte der Geschichte wagte der alte Herr noch die Vortrefflickkeit der Bundesge= setze zu behaupten — wenn nur ein liberaler Geist sie ausbaue! Daß er selber und seine liberalen Freunde nicht an den Ränken des österreichischen Hofes, sondern an der unverbesserlichen Erbärmlichkeit der Bundesgesetze selbst scheiterten und nothwendig scheitern mußten diese einfache Wahrheit hat er nie begreifen wollen. Der Führer der Opposition am Bunde war jetzt ein Legitimist des Bundesrechts ge= Der Ausbau dieser vortrefflichen Bundesgesetze soll geschehen durch ein Parlament. Für dieses wird ein unfehlbares, alle Interessen versöhnendes Wahlgesetz entworfen -- das bekannte Lieblingsthema aller Doctrinäre. Ueber dem Parlamente steht die executive Gewalt. die Trias, denn "das Leben selbst ist ja nicht zu begreifen wenn nicht

als Product zweier unendlich und absolut entgegengesetzter Factoren, welche zu der Lebenseinheit die gleiche Beziehung haben und darum in ihr zusammengehen. " Desterreich übernimmt baher die Ministerien ber Justiz und des Innern, Preußen den Krieg und das Auswärtige, Baiern an der Spitze des reinen Deutschlands die Finanzen und das Archiv- und Registraturwesen! Die Frankfurter Reichsverfassung ist schlechthin verwerflich, weil sie "bas preußische und das rein-beutsche Volk beide um ihre Individualität betrügt." Und wilder noch als in feiner Jugend erhob sich der leidenschaftliche Greis zu Wuthausbrüchen gegen Preußen, die alles überbieten, was die anerkannten Meister in diesem Gewerbe, die Görres, Klopp, Orges, je geleistet. reine Deutschland, gesondert von Preußen, nothwendig den Fremden unter die Füße geräth, hatte Wangenheim weder aus den russischen Verhandlungen König Wilhelm's gelernt, noch aus den jüngsten Thaten des bairischen Cabinets, das während der Revolution bei dem englischen Hofe feierlich protestirte gegen jede Schmälerung der Souverä-Doch die Zeit war über ihn hinweggeschritten; nur die Histonität. riker der Deutschen Zeitung entsannen sich noch der früheren Verdienste ihres Gegners und ehrten sich und ihn durch achtungsvolle Erwähnung seiner Schrift. Selbst die Augsburger Zeitung kehrte ihm den Rücken, ste fühlte, daß die Triaslehre mindestens eines moderneren Flitterputes Der in alten Tagen trot mancher Seltsamkeit unzweifel= haft zu den besten deutschen Publicisten zählte, sah, gleich seinem Genossen Lindner, seine letzten Werke völlig unbeachtet; sie waren lediglich dem Historiker wichtig durch zahlreiche Mittheilungen aus der geheimen Geschichte bes deutschen Bundes. Auch im persönlichen Verkehre blieb Wangenheim der Alte, sieberisch lebendig, liebenswürdig, von schranken= loser Offenheit; sein Gespräch ein erstaunliches Durcheinander tollen Unsinns und geistreicher Gedanken. Am 19. Juli 1850 ist Wangenheim gestorben. Wer die Summe dieses Lebens zieht, wird jene herbe Klage nicht unterbrücken können, welche leider jedes Blatt der deutschen Bundesgeschichte uns entlockt: köstliche Kräfte fruchtlos vergeubet!

Derweil ich diese Zeilen schrieb, klang mir immerbar die Weise des alten Sängers durch den Sinn: "Leut' und Land, die meine Kinderjahre sah'n, sind mir so fremde jetzt, als wär' es Lug und Wahn." Wir haben das deutsche Parlament und die Anfänge mindestens einer deutschen Staatskunst geschaut: die kleinlichen Windungen der alten Bundespolitik verstehen wir nicht mehr. Seit jener erste Versuch deuts

scher Staatskunst der Gewalt des Hauses Habsburg unterlag, hat sich die Bedeutung der Macht so tief in unser politisches Denken eingegraben, daß wir nur mit Lächeln eines Staatsmannes gedenken können, ber große politische Ziele erstrebte, ohne über irgend eine Macht zu gebieten. Und boch ziemt es am wenigsten uns, die wir ehrlich zu Preußen halten, mit Mißachtung auf Wangenheim zu blicken. Er vermaß sich, eine Lebensaufgabe unseres Volkes zu lösen, welcher Preußen sich schwach versagte. Mit der Ohnmacht ber Mittelstaaten begann er jenen Kampf des deutschen Liberalismus wider Desterreichs Herrschaft, welchen allein Preußen führen kann und führen soll und noch immer nicht be-Die dauernde Wiederkehr solchen Irrthums ist unmöggonnen hat. lich, seit die Angst vor den verbündeten nationalen und liberalen Ideen die kleinen Höfe der Reaction und dem Hause Habsburg in die Arme getrieben hat. Desterreichs Stellung zu dem beutschen Liberalismus ist durch die Natur der Dinge vorgezeichnet. So lange der Reubau des beutschen Staates nicht vollendet ist, wird Wien für Deutschland immer ber Herb der Reaction bleiben, mag dort ein Metternich oder ein Schmerling herrschen. Preußen aber wird dann erst gesunden, wenn es begriffen hat, daß jene Verschmelzung des nationalen und des libe= ralen Gebankens die köstlichste Frucht unserer jüngsten Entwicklung und burch menschliche Macht nicht wieder aufzulösen ist. -

## Ludwig Uhland.

(Leipzig 1868.)

Ist es vortheilhaft, den Genius bewirthen, — wie neidenswerth ist dann das Haus, das eines edlen Sängers Lied preisend gegrüßt hat! Noch leben Manche, denen Ludwig Uhland's Muse ein herzliches Wort in ihr Heimwesen gesendet, aber kein Haus in Deutschland hat sie so reich beschenkt wie das königliche Haus von Würtemberg. Als die schweren Hungerjahre kaum vorübergegangen, lag eine tiefe und gerechte Trauer auf dem schwäbischen Stamme um den Tod der Königin Katharina. Ihr Volk hatte von ihr das gute Wort gehört: "helfen ist der hohe Beruf der Frau in der menschlichen Gesellschaft", und hatte sie von Hütte zu Hütte ziehen sehen in der harten Zeit, Arbeit bringend ben feiernden Händen. Bor solcher menschlichen Größe beugte sich die Muse des bürgerlichen Sängers, die sich rühmte: "sie hat nicht Antheil an des Hofes Festen." Fast zaghaft, unwillig, auch nur den Schein der Schmeichelei auf sich zu nehmen, trat sie unter die Trauernden und legte auf den Sarg der Königin den "Kranz von Aehren" mit einem der schönsten Gedichte beutscher Sprache: 11. 40.4.4.04

> Und hat sie nicht die Lebenben erhoben, Die Tobten, die nicht hören, darf sie loben.

Ein Menschenalter ging darüber hin, und im November 1862 eilten von nah und fern Leidtragende zu der Bahre des Sängers. Wer aber im Lande Würtemberg seine Empfindung nach dem Winke des Hoses zu stimmen wußte, hütete sich sorglich, dem Todten, der nicht hörte, ein letztes Zeichen menschlichen Mitgefühls zu erweisen.

Gern begönne ich diese Schilderung mit einem minder bitteren Worte — wäre nur diese häßliche Thatsache eine vereinzelte Erscheisnung! Doch leider, wenn wir der zahlreichen nationalen Erinnerungssfeste der jüngsten Jahre gedenken: wie gehässig hob sich da die Gleichsgiltigkeit, das schlecht verhehlte Mißtrauen der Höse ab von der warmen

Theilnahme der Menge! Der politische Parteikampf wirkt bereits verwirrend und verfälschend auf jene Gefühle, die unser Volk als einen gemeinsamen Schatz hegen sollte, er läßt ben Einen als frembe, unheimliche Gestalten jene Männer erscheinen, zu denen die große Mehrheit des Volkes mit herzlicher Liebe emporblickt. Nicht selten zwar haben solche Feste ber Erinnerung ben Ränken der Parteien, der eitlen Selbst= bespiegelung als willkommener Vorwand gedient, und sehr verletzend tritt bei solchem Anlaß dem ernsten Beobachter eine traurige Schwäche unserer Gesittung entgegen: wir mobernen Menschen sind allzu bereit, auf gegebenen Anstoß gleich einer Heerbe alle bas Gleiche zu thun, das Dennoch ist die Gesinnung, welche heute eine Gleiche zu empfinden. Rede, eine Schrift über Uhland nach der andern hervortreibt, in ihrem Grunde echt und tüchtig. Denn eben weil die Höfe mit anderen Augen als das Bürgerthum auf unsere Geschichte blicken, eben darum sollen wir laut bezeugen: nicht wir haben es vergessen, wie rein und schön der Dichter von unserem Hause, von deutschem Land und Bolk, gesungen und wie wacker er für uns gefochten hat.

Wie viel heiterer und menschlicher war doch die Sitte des deutschen Hauses in den Tagen der Kindheit unseres Dichters, als vordem, da Schiller sich aufbäumte wider die Unfreiheit des schwäbischen Wesens! Ein Stilleben freilich war es, schlicht und schmucklos, bas in ber Enge bes ehrenfesten wohlhäbigen Bürgerhauses zu Tübingen sich abspann: voch keinen gesunden Trieb des Kindes verkümmerte die verständige Bucht, und diesem Anaben am wenigsten wäre es ein Segen gewesen, hätte er ankämpfen müssen gegen erbrückenben Zwang. Denn wohl die erste Empfindung, die jedem sich aufdrängt beim Rückschauen auf dies schöne Dasein, ist das Erstaunen, wie leidenschaftslos dieser reizbaren empfänglichen Künftlerseele bas Leben verlief. Selbst jene tiefe mann-Iiche Liebe, die Uhland's ganzes Herz erfüllte, der er so oft im Liede Worte geliehen, die Liebe zu seiner Kunst, wie gehalten und ruhig tritt sie zu Tage! Jahre lang konnte er harren, schmerzlos harren, bis der Gott ihn rief, und seine Dichterkraft, die man erstorben wähnte, uns mit neuen edlen Gaben beschenkte. Roch ift es nicht unnütz, diese Thatsache laut zu betonen. Denn wenigstens den Nachwehen jener Zeit der falschen Geniesucht, die auch einen Uhland unter die prosaischen Menschen verwies, begegnen wir noch heute. Immer wieder hören wir die Unterscheibung von poetischen Naturen und poetischen Talenten, und allzu oft vergißt man die triviale Wahrheit, daß schon der Name einer poetischen Natur die schöpferische Kraft bezeichnet. Wir Deutschen vornehmlich sind es uns schuldig, solche Vorurtheile einer schwäcklichen Spoche entschlossen abzuschütteln. Wir müßten ja, wären sie begründet, das Ungeheuerliche thun und uns selber unseren polnischen Nachbarn, die Engländer den Iren als prosaische Naturen unterordnen! Die Erzicheinung freilich ist auch unter deutschen und englischen Künstlern selten, daß zu großer Kraft und Wärme der Phantasie ein gehaltenes Gleichmaß der Stimmung, nüchterner Ernst und trockene Schrossheit des Auftretens sich gesellen. Diese Verbindung des Widerstrebenden in Uhland's Bilde hat oftmals auch jene befremdet, welche bescheiden verstehen, daß in den seinsten Naturen die Charakterzüge sich am seltsamssten mischen.

Und doch verdankt der schwäbische Dichter seinem nüchternen altbürgerlichen Sinne einen guten Theil seines Ruhmes. Reine glücklichere Mitgift konnte der Sänger sich wünschen in jenen verworrenen Tagen der Romantik, die Uhland's Bildung bestimmten. Nach volls thümlichen Stoffen verlangte die junge Dichterschule; sie empfand, daß das Ideal der klassischen Dichtung unserem Volke ein fremdes sei, und das Bild der Göttin mit den Rosenwangen heute nur das Herz weniger Hochgebildeter ergreifen könne. Sehr lebhaft fühlte auch Uhland ben Gegensatz der antiken und der germanischen Gesittung. Ein Aufsatz aus seiner Jugend "Ueber das Romantische" sagt darüber: "Die Griechen, in einem schönen genußreichen Erdstriche wohnend, von Natur heiter, umbrängt von einem glänzenden, thatenvollen Leben, mehr äußerlich als innerlich lebend, überall nach Begrenzung und Befriedis gung trachtend, kannten und nährten nicht jene dämmernde Sehnsucht nach dem Unenblichen. Der Sohn des Nordens, den seine minder glänzenden Umgebungen nicht so ganz hinreißen mochten, stieg in sich hinab. Wenn er tiefer in sein Inneres schaute als der Grieche, so sah er eben barum nicht so klar. Er verehrte seine Götter in unscheinbaren Steinen, in wilden Eichenhainen: aber um diese Steine bewegte sich der Kreis des Unsichtbaren, durch diese Eichen wehte der Odem des Himmlischen." — Glückliche Tage, da eine hochbegeisterte Dichterjugend auszog nach dem Wunderlande der germanischen Vorwelt und aus den lange verschütteten Schachten der mittelalterlichen Gesittung ungeahnte Schätze zu Tage förderte! Während heute Politik, Volkswirthschaft, Wissenschaft im Vorbergrunde unseres nationalen Wirkens stehen, gab damals die Dichtung dem gesammten geistigen Leben Anstoß

und Richtung. Das vielgerühmte Weltbürgerthum der Deutschen ward damals erst zur Wahrheit, seit uns das Verständniß aufging für das Gemüthsleben unserer eigenen Borzeit, seit der historische Sinn unter den Deutschen reifte. Wir lernten den Volksgeist in seinem Werden belauschen, den Glauben, die Kunst, die Sitte verschollener Tage in ihrer Nothwendigkeit verstehen. Die religiöse Innigkeit der Romantik machte mit einem Schlage bem selbstgefälligen Rationalismus ein Ende, ber so lange über "die Nacht des Mittelalters" vornehm gelächelt hatte. Die Hellenen der modernen Welt erbauten sich wieder an dem überschwänglichen Reichthume des Gemüths, der in den Bildwerken des Mittelalters so rührend hervorbricht aus der Gebundenheit unfertiger Formen. Das Auge der Menschen erschloß sich wieder für die feierliche Großheit der gothischen Kunst, die vordem nur von einer stillen Gemeinde hellblickender Verehrer verstanden ward. Lange hatte sich der politische Ibealismus der Deutschen — wo er bestand — an den Bildern der Reformationszeit und des großen Friedrich begeistert; nur bann und wann war ein Lied von Arminius erklungen; jetzt umfaßte die Sehnsucht der Patrioten mit leidenschaftlicher Bewunderung die Helbengestalten der Stauferkaiser. Wir wurden wieder Herren im eigenen Hause und begriffen eben darum jetzt erst die innige Verwandtschaft der Bölkerfamilie des Abendlandes. Eine neue Welt voll gemüthlicher Innigkeit und Sehnsucht, voll phantastischen Zaubers und malerischer Schönheit ging den Romantikern auf: "das Dunkelklare," gesteht Uhland, "ist mir überall die bedeutendste Färbung, im menschlichen Auge, im Gemälde, in der Poesie, wie bei Novalis." landschaftliche Auge bes Bolkes ward ein anderes. So lange Menschen leben, wird der Streit nicht enden, ob die heitere Pracht eines ionischen Tempels herrlicher sei als das ahnungsvolle Dunkel eines gothischen Domes, der zürnende Achilleus erhabener als die lancräche Chriemhild. Nur in Einem, in dem Verständniß der Seele der Landschaft, war die Romantik der klassischen Kunst eben so gewiß überlegen, als ein schwellender duftiger Kranz beutscher Waldblumen tausendmal schöner ift benn jene straff gewundenen Lorbeerguirlanden, welche die Bildwerke ber Alten schmücken. Herzlicher, sinniger benn je ward nun von den Dichtern besungen der feierliche Ernst der Waldeinsamkeit, da die Geister des Waldes über den schweigenden Blättern weben, und der wollüstige Zauber jener Sommernächte, da der berauschende Duft der Lindenblüthen dem Träumenden den Sinn verwirrt und das

Mondlicht auf den bemoosten Schalen klarer Brunnen spielt, und die erhabene Pracht des Hochgebirges, wo weltbauende Mächte in den gewaltigen Formen jäh abstürzender Felsen sich offenbaren. Niemals, sicherlich, auch nicht in den prosaischen ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts, waren unter den Germanen gänzlich ausgestorden jene träumerischen Gemüther, die vor solchen Scenen ursprünglicher Naturschönheit von den Schauern des Weltgeheimnisses sich durchzittern ließen; aber jetzt erst ward weithin im Volke die Freude lebendig an diesen "romantischen" Reizen der Natur. Kaum ein Städtchen heute in Deutschland, das nicht irgendwo einen lauschigen Platz dem Freunde der Natur wohlumsriedigt zu stillem Genusse böte; die romantische Dichtung hat an dieser weiten Verbreitung des Natursinkes im Volke ein reiches Verdienst.

Vergebliche Mühe, in wenigen Worten die vielseitigen Anregungen zu schildern, die von dieser geistvollen Dichterschule ausgingen. Sie begnügte sich nicht, unserem Volke für seine Vorzeit, seine wunderreiche Sagenwelt und die Schönheit seines Landes den Sinn zu eröffnen; bald schweifte sie hinweg zu ben Schätzen der Kunst aller Zeiten und aller Völker. Das Volksthümliche in der Gesittung aller Nationen begann sie zu verstehen und zu übertragen. Ihr danken wir eine unermeßliche Erweiterung unseres Gesichtskreises. Unsere harte männliche Sprache erwies sich zum Staunen der Welt zugleich als die empfänglichste, schmiegsamste, spiegelte getreulich die Schönheit jeder fremden Dichtung wider, sie nahm in ihrem Tempel gastlich die Götter aller Völker auf. Doch nach so weiten Entdeckungsfahrten war die romantische Schule unversehens zur gelehrten, dem Volke entfremdeten Dich tung geworden in einem anderen, ärgeren Sinne, als die klassische Poesie es je gewesen. Den weiblichen Naturen der Tieck und Schlegel war es eine Freude, sich zu versenken in die Träume einer untergegangenen Welt, und bald erschien ihnen nur das Fremdartige poetisch, und aus der Luft an den glücklich bewältigten künstlichen Formen der romanischen und orientalischen Dichter erwuchs unserer Dichtung, was ber Sprache und dem Gemüthe der Germanen am meisten zuwider ift: bas birtuose Spielen mit der Form. Mehr feine, empfängliche Kunstkenner als schöpferische Künstler, wandten sich die Häupter der Schule hinweg von der sprödesten und geistigsten Gattung der Poesie, dem Drama, das vor allem einen reichen Inhalt verlangt. Als hätte nie ein Leffing gelebt, wurden die Grenzen von Poesie und Prosa wiederum verwischt, und die

Ueberfülle der aus der Dichtung aller Bölker aufgesammelten poetischen Bilder hinübergetragen in die neue Wissenschaft, die nicht mehr nach Beweisen, nur nach "Anschauungen" suchte, und in die neue Religion, die nicht mehr das Gemüth erbauen, nur den Schönheitssinn erfreuen wollte.

Vor solchen Verirrungen der Verseinerung und Ueberbildung ist Uhland bewahrt worden durch seine köstliche schlichte Einfalt. Er war aufgewachsen in einer Umgebung, wie sie dem Reisen des Künstlerssinnes nicht günstiger sein konnte, in einem schönen, reichen, sagensberühmten Lande, wo doch nirgends eine übermächtige Pracht der Nastur den freien Sinn des Menschen erdrückt. Er ist immerdar ein Schwabe geblieben und hat der kindlichen Liebe zu seiner Heimath oftsmals Worte geliehen, am rührendsten wohl in jenen Versen, die ein Thal seiner Heimath also anreden:

> Und sink ich bann ermattet nieder, So öffne leise beinen Grund Und nimm mich auf und schließ' ihn wieder Und grüne fröhlich und gesund.

Wer je südwärts geschaut hat von Hohentübingen, wo der Blick die ganze Kette der Alp vom Hohenzollern bis zum Hohenstaufen beherrscht, dem wird dies edle Landschaftsbild aus Uhland's schönsten Liedern immer wieder entgegentreten. Weil seine Dichtung also natür= lich emporwuchs aus dem mütterlichen Boden des schwäbischen Landes und Volkes, so bewahrte sie sich jene derbe Naturwahrheit, die den meisten Kunstwerken der Romantik sehr fern liegt: auch wo sie zarte, sanfte Stimmungen ausspricht, wird sie nur selten verschwommen. Vor langen Jahren schon ging unter den Schwaben die Rede: jedes Wort, das der Uhland gesprochen, ist uns gerecht gewesen. Die Stammgenossen erhoben den Dichter auf den Schild, über die Schultern gewöhnlicher Menschen empor; wer ihn verkleinert, frankt den gesammten Stamm. Eben diese volksthümliche Tüchtigkeit giebt seinem Wesen eine harmonische Rube, eine geschlossene Festigkeit, die nur wenigen Sängern der Romantik eignet. Nicht leicht konnten die Dichter einer Schule, die so ganz in der Sehnsucht nach längst entschwundenen Tagen lebte, jene olhmpische Ruhe, jene selige Heiterkeit ber Seele erwerben, welche dem Klassiker Goethe das Recht gab, Tadlern und Lobrednern lächelnd zu sagen: "ich habe mich nicht selbst gemacht." Wahrhaft harmonische Charaktere sind unter den Heroen der Romantik fast allein die Männer der Wissenschaft, so Savigny, die Grimms, und der liebenswürdigste der Menschen, Sulpiz Boisseree; unter den Dichtern der Romantik stehen neben Uhland nur sehr wenige, deren Seele nicht getrübt ward durch einen unklaren, unfreien, friedlosen Zug. Auch er schaute mit der indrünstigen Sehnsucht der Menschen des Mittelalters zu dem Ueberirdischen empor; so recht den Herzschlag des Dichters hören wir in dem frommen Gedichte "Die verlorene Kirche":

Ich fah hinaus in eine Welt Bon beil'gen Frauen, Gottesstreitern.

Aber suchte Friedrich Schlegel in jener Vorzeit den phantastischen Reiz des Alten und Fremden, einer unfreien Gesittung, so liebte Uhland das Mittelalter, weil er in ihm die ungebändigte Kraft eines ursprünglichen, farbenreichen Volkslebens und, vor allem, die Herrlich keit des vaterländischen Wesens bewunderte. So wurde jener durch seine ästhetische Neigung dem freien Leben der Gegenwart- entfremdet und, obwohl er am lautesten den Ruf nach volksthümlicher Dichtung erhoben, in eine undeutsche, katholische Richtung getrieben. aber ward der vornehmste Dichter jener jüngeren kräftigeren Richtung der Romantik, welche der ursprünglichen Absicht der Meister getreuer blieb als diese selber, und in unserer Vorzeit nur das noch heute Lebendige, die deutsche Weise, bewunderte. Darum schöpfte er, gleich den Brüdern Grimm, aus der liebevollen Erforschung des deutschen Alterthums Muth und Kraft zum Kampfe der deutschen Gegenwart; barum verwarf er jeden Versuch, die Formen mittelalterlicher Gesittung in unseren Tagen wieder zu erwecken, und sprach herbe Worte wider die "erzwungene Begeisterung", als es wieder lebendig ward um den alten Krahn in Köln und der schönste aller Dome aus Schutt und Trümmern zu neuer Pracht emporstieg. — Nicht unsere klassischen Dichter, deren Werke ihn nur theilweise tiefer berührten: die Dichtungen des Mittelalters, die Volkslieder vornehmlich sind seine Lehrer gewesen, und mit diesen Worten ist auch sein Platz in der Geschichte unserer Dichtung bezeichnet. Es ist wahr, schon Goethe's lyrische Muse hatte viele ihrer herrlichsten Klänge dem deutschen Volksliede abgelauscht. Goethe's geniale Vielseitigkeit war diese Anregung nur Eine unter vielen anderen, ja im Alter stellte er sich zornig dem romantischen Nachwuchs als einen "Plastiker" gegenüber; Uhland dagegen hat das Eigenste seiner Kraft an den Gedichten des Mittelalters gebilbet. Sie wirkten auf den Mann kaum minder mächtig als auf den Anaben an

jenem Tage, da er zuerst das Nibelungenlied vortragen hörte und, so sagt man, in tiefer Bewegung aus dem Zimmer eilte. Un dem Liede von Walther und Hildegunde fand er als Student zuerst eine Poesie, die sein innerstes Wesen ergriff. "Das hat in mich eingeschlagen", bekennt er. "Was die klassischen Dichtwerke trotz meines eifrigen Lessens mir nicht geben konnten, weil sie mir zu klar, zu fertig dastunden, was ich an der neueren Poesie mit all ihrem rhetorischen Schmucke vermiste, das sand ich hier: frische Vilder und Gestalten mit einem tiesen Hintergrunde, der die Phantasie beschäftigte und ansprach!"

So ward ihm das hohe Glück, inmitten einer überbildeten, nach ben frembesten und fernsten Reizen jagenden Kunst, einen festen Kreis edler Stoffe zu beherrschen, welche barum unfehlbar wirken mußten, weil ein ganzes Volk sie durch Jahrhunderte gehegt und gebildet hatte. Und noch schärfer sogar schied er sich ab von den älteren Romantikern durch seine Weise, die Form der Kunst zu handhaben. Sein feines Ohr empfand, daß eine Sprache voll Härten des musikalischen Wohlklangs der romanischen Rede nur bis zu einem gewissen Grade fähig Auch er hat Sonette und Glossen gedichtet und die Assonanz statt sei. bes Reimes gewagt; aber ungleich maßvoller als die Tieck und Schlegel brauchte er diese fremden Formen, und nach uralter deutscher Weise war ihm in ber Kunst der Inhalt das Bestimmende. Wäre ihm in seinem "Sängerstreite" mit Rückert statt der guten Sache: "Falsch= beit kränket mehr denn Tod", die schlechte Meinung: "eh'r falsch als todt", zur Vertheidigung zugetheilt worden: er hätte sicherlich nicht jene kunstvollen, feinen Wendungen gefunden, wodurch sein Gegner sich zu becken wußte; ein Scherz vielmehr hätte ihm aus der Noth helfen müssen. Schon im Jahre 1812 lobte er sich die "ursprünglich deutsche Art," die Innigkeit der Empfindung, im Gegensatz zu der formen= und bilberreichen Dichtung des Südens. Der alte Spruch: "schlicht Wort und gut Gemüth ist das echte deutsche Lied", war ihm fortan der Wahlspruch seiner Kunst. Die einfacheren Formen aber, die er dem Genius unserer Sprache gemäß fand, hat er mit vollendeter Kunst be= herrscht, während Tieck mitten in der gesuchten Formkünstelei oftmals sogar die Correctheit vermissen läßt. Und gelang es der älteren Ro= mantif, weil nur ein ästhetisches Wohlgefallen sie zu dem deutschen Alterthume führte, sehr selten die naive Weise des Mittelalters zu treffen, so wußte Uhland, weil er mit ganzer Seele in jene Vorzeit sich versenkte, seine Mären so glücklich in treuherzig alterthümlichem Tone

vorzutragen, daß wir heute kaum noch begreifen, wie solche Stoffe jemals anders dargestellt werden konnten. Sein natürliches, wissenschaftlich geschultes Sprachtalent hat unserer modernen Dichtung eine Fülle schöner alterthümlicher Wendungen und Wörter neu geschenkt, davon die junge Welt kaum weiß, daß sie uns einst verloren waren. Seinem strengen Formensinne war ein Greuel jenes phantastische Berzerren der Natur, jenes Spielen mit "duftenden Farben" und "tönenben Blumen", das die Romantik liebte. Feste, starke Umrisse gab er, wo es noth that, seinen Gestalten, also daß wir aus manchen seiner Gebichte den tüchtigen Zeichner erkennen, der in der Ausübung der bildenden Kunst sein Formgefühl schulte. Mit Recht hat man ihn darum einen Klassiker unter den Romantikern geheißen. Dieser ernste Künstlersinn offenbarte sich vornehmlich in Uhland's weiser Selbstbeschränkung, einer antiken Tugend, die uns Modernen nicht leicht fällt. Künstler von Grund aus und ein denkender Künstler, wie jede Zeile seiner Gedichte zeigt, hat er vielleicht weniger als irgend einer unserer namhaften Dichter die Neigung zur Kritik und literarischen Fehde ver-Auf das Können, das ganze und rechte Können ging er aus; er am wenigsten wollte das Schlagwort der romantischen Dilettanten gelten lassen, daß man ein Dichter sein könne, ohne je einen Bers geschrieben zu haben. "Größeren Gedichts Entfaltungen" hatte er einst in jugendlicher Zuversicht seinen Lesern versprochen; doch als ihn die ersten Versuche belehrten, daß ihm die dramatische Kraft versagt sei, zog er sich zurück auf die Lyrik und das lyrische Epos. Er begnügte sich, auf diesem engen Gebiete Mustergiltiges zu leisten, berweil die Chorführer der Romantik nach allen höchsten Kränzen der Kunst zugleich die Hand ausstreckten, ja in Plänen ganz neuer Kunstformen sich verloren und, im Grenzenlosen schweifend, nur wenig in sich Vollendetes schufen.

Den letzten Grund aber dieses tiefgreifenden Unterschieds zwischen Uhland und der Schlegel-Tieck'schen Richtung verstehen wir erst, wenn wir erkennen: in Uhland lebte ein tief sittlicher, thatkräftiger Ernst, der die thatlose, ironische Weltanschauung der Romantik schlechthin verwarf. Solchem sittlichen Pathos hatte einst Schiller die Liebe des Volkes verdankt, obwohl er sehr selten volksthümliche Stoffe besang. Denn mit unsehlbarer Sicherheit empfindet das Volk — unser den Germanen mindestens — ob ein Künstler mit seinen Vildern blos geistreich spielt oder ob er sein Herzblut ausströmen läßt in seine

Gebichte, und noch hat niemand durch ein feines Spiel sich des Volkes Herz erobert. In der Form allerdings hat Schiller's hochpathetische Weise nicht das Mindeste gemein mit dem naiven einfachen Wesen der Uhland'schen Dichtung, das der Weise Bürger's und Goethe's weit Schiller's Geist aber, sein sittlicher Ernst, seine kühne näher fteht. Richtung auf die Gegenwart und ihr öffentliches Leben, ward in Uhland und den Sängern der Freiheitsfriege aufs neue lebendig. Darum ward Uhland durch seine romantischen Neigungen nicht gehindert, in der Wissenschaft ein nüchterner methodischer Forscher, im Leben ein Verfechter des modernen Staatsgedankens zu sein. Mit sicherem Takte wußte er Leben und Dichtung auseinanderzuhalten, und jeder mpstischen Liebhaberei der romantischen Genossen stellte er seinen der= ben protestantischen Unglauben gegenüber. Wenn Justinus Kerner von dem "Geiste der Mitternacht" erzählte, dann lachte Uhland, dann war er selber "ber Zechgesell, der keinem glaubt." Und wurde er ja einmal durch eine Erzählung von geheimnißvollen Naturwundern zum Liede begeistert, wie schön wußte er dann seinen Stoff aus dem trüben bumpfen Traumleben in eine freiere durchgeistigte Luft zu erheben! ihm berichtet ward von dem Mädchen, das im Mohnfelde schlief und, erwacht, mitten im lauten Leben weiter träumte, so ward ihm dies ein Anlaß, das Schlafwandeln des Dichters zu schildern, dem das Leben zum Bilde, das Wirkliche zum Traume wird:

> O Mohn der Dichtung, webe Um's Haupt mir immerdar!

In unseren nüchternen Tagen vermag auch ein flacher Kopf die Schwächen der Romantik leicht zu durchschauen, und oft vergessen wir, wie tief wir in ihrer Schuld stehen. Jene geistig hoch erregten Tage durften sich, nach Immermann's wahrem Geständniß, einer Dichtigkeit des Daseins rühmen, die unserem schnell lebenden, unruhig nach außen wirkenden Geschlechte verloren ist. Noch war die Welt von Schönheit trunken, noch galt ein edles Gedicht als ein Ereigniß, das tausend Herzen froh bewegte, und auch die Häupter der romantischen Schule umstrahlt noch etwas von dem Glanze der glückseligen Zeit von Weismar, "wo der bekränzte Liebling der Kamönen der innern Welt gesweihte Gluth ergoß." Aber eine Dichterschule kann durch eine Fülle neuer Gedanken und Anschauungen, die sie in das Volk warf, die Nation zum bleibenden Danke verpslichten und dennoch an echten Kunstwerken sehr arm sein. Stellte nun Einer die Frage: welche

Kunstwerke der romantischen Spoche sind nicht blos historisch wichtig durch die Anregung, die sie unserem Volksgeiste gaben, sondern in sich vollendet und unsterblich? — so würde ein ganz schonungsloses Urtheil doch nur die Antwort sinden: einige meisterhafte Uebertragungen und Nachbildungen fremdländischer Dichtung und — die lyrischen Gedichte Uhland's und einiger ihm verwandter Sänger.

Als Chamisso in Paris im Jahre 1810 den dreiundzwanzigjährigen Uhland kennen lernte, schrieb er mit seiner liebenswürdigen Laune einem Freunde: "es giebt vortreffliche Gedichte, die jeder schreibt und keiner liest; doch hier ist einer, der macht Gedichte, die keiner schreibt und jeder liest." Und langsam, aber einmüthiger von Jahr zu Jahr, begann die Nation in das Lob einzustimmen, als fünf Jahre später die "Gedichte" erschienen waren. Den Weg zum Herzen seines Volkes hat der Dichter zuerst gefunden durch jene Lieder, welche der Weise des alten Volksliedes so treu, so naiv nachgebildet waren, wie es vordem nur Goethe verstanden. Er hat zuerst in weiteren Kreisen das Berständniß wieder erweckt für diese volksthümlichen Klänge, und wenn Eichendorff und Wilhelm Müller selbständig, unabhängig von Uhland ihr shrisches Talent bildeten, so danken sie doch ihm, daß das Bolk ihren Liedern froh bewegt lauschte. Schien es doch, als wäre die unselige Kluft wieder überbrückt, die heute die Gebildeten und die Ungebildeten unseres Volkes scheibet, als tönte der Gesang, von namenlosen fahrenden Schülern erfunden, unmittelbar aus der Seele des Volkes Unwillkürlich fragte der Hörer, ob nicht am Schlusse des Sanges ein Vers hinweggefallen sei, das alte treuherzige:

> Der uns dies neue Liedlein sang, Gar schön hat er gesungen; Er trinkt viel lieber ben kuhlen Wein Als Wasser aus dem Brunnen.

Der Gesang ist heute, wie zur Zeit der italienischen Renaissance die Redekunst, die geselligste der Künste. Das arme Volk liest wenig, am wenigsten Gedichte; fast allein durch den Gesang wird ihm das Thor geöffnet zu der Schatkammer deutscher Poesie. An Kunstwerth stehen Uhland's erzählende Gedichte seinen Liedern ohne Zweisel gleich; aber die Bedeutung des Mannes für die Gesittung unseres Volkes beruht vornehmlich auf den Liedern. Sie haben dem Sänger den schönsten Nachruhm gedracht, der dem liprischen Dichter beschieden ist. Sie leben in ihrer leichten sangdaren Form im Nunde von Tausenden, die seinen

Namen nie gehört, sie klingen wider, wo immer Deutsche fröhlich in die Weite ziehen oder zum heiteren Gelage sich schaaren. Es war eine Stunde seliger Genugthuung, als er einmal auf der Wanderung durch die Hardt in den Klostertrümmern von Limburg unerkannt rastete und seine eignen Lieder, von jugenblichen Stimmen gesungen, durch das Gewölbe schallten. Alle die hoffnungsvollen Anfänge freier, volksthümlicher Geselligkeit, welche heute das Nahen einer menschlicheren Gesittung verkünden, alle die fröhlichen Fahrten und Feste unserer Sänger und Turner und Schützen danken einen guten Theil ihres poetischen Reizes dem schwäbischen Sänger; kein Wunder, daß er selber sich an solcher Volksfreude nicht satt sehen konnte. Fast bäucht uns ein Märchen, daß es einst eine Zeit gegeben, wo am Beiwachtfeuer deutscher Soldaten das Lied noch nicht erklang: "ich hatt' einen Kame= raden," daß einst deutsche Handwerksburschen über den Rhein gezogen sind, die noch nicht sangen von den "drei Burschen."

Doch sehen wir näher zu, so finden wir auch in dem einfachsten bieser Lieber einen entscheibenden Zug — eine kunstvolle Steigerung, einen schlagenden Abschluß — der das Gedicht alsbald auf die Höhe der Kunstpoesie erhebt und mit so großer Innigkeit und Frische den durchgebildeten Verstand des Künstlers gepaart zeigt. Lehrer, bem deutschen Volksliede, hat Uhland auch die Kunst der ge= müthlich bewegten Erzählung abgesehen. Er vermag es, einen kleinen anekvotenhaften Zug mit so viel schalkhafter Anmuth zu einer Ballabe zu erweitern, wie vor ihm wieder nur Goethe. Sein Eigenstes und Schönstes schuf er in der erzählenden Dichtung dann, wenn er sich ein Herz faßte und die tropige, reckenhafte Kraft der deutschen Heldenzeit berb und mit Laune barstellte, wie in den Rolandsliedern, wohl seinen besten Balladen. Und wie das Volkslied nicht in die Grenzen eines Landes gebannt bleibt, sondern der Sang von Liebes Lust und Leid, von Helbenzorn und Helbentod durch alle Völker wandert und in der Fremde sich umbildet, so hat auch Uhland sein deutsches Wesen nicht verleugnet, wenn er frembländische Sagenstoffe besang. Sein Ge= sichtstreis umfaßte das gesammte Alterthum der christlich-germanischen Bölker; nur sehr selten hat ihn ein Bild der antiken Gesittung zum Liebe begeistert, und gänzlich fern lag seinem deutschen Gemüthe die Sagenwelt des Orientes, wie sehr sie auch den Meister der Form verlocken mochte. Sehr tief hatte er sich eingelebt in den Geist der süd= ländischen Sänger des Mittelalters: durch das liebliche Gedicht "Ritter Paris" weht ein Hauch schalkhafter Grazie, barum ihn jeder Troubabour beneiden könnte. Fast scheint es, wenn Uhland die Mären der
liederfrendigen Provence nachbichtet, als singe hier wirklich ein alter
Südfranzose, als erfülle sich die wehmüthige Verheißung des modernen
provençalischen Dichters: o moun pais, bello Prouvenço, toun dous
parla pou pas mouri. Und doch ist dies nur ein Schein: aus Uhland's südländischen Gedichten so gut wie aus seinen angelsächsischen
und nordfranzösischen Balladen weht uns heimathliche Luft entgegen,
er behandelt diese fremden Stoffe mit der gemüthlichen Innigseit und
in der tief bewegten Weise der Germanen, nicht mit der feierlichen
Grandezza und dem rhetorischen Pathos südlicher Romanzen.

Nicht immer freilich ist ihm dies gelungen. Oft nahm er aus den romanischen Stoffen auch legendenhafte Wundergeschichten mit herüber, die den modernen Hörer kalt lassen, oder häßlich phantastische Züge: — so steht in dem schönen Chelus "Sängerliebe" fremd und verletzend die Romanze von dem Castellan von Couci, dessen Herz von seiner Geliebten verspeist wird. Manchmal — was uns noch mehr abstößt — schleichen sich mit den fremden Bildern auch frembe Empfindungen in seine Seele. Vor dem Bilde des "Wallers" oder der trauernden Ronne, die entsagt und betet "dis ihre Augenlider im Tode sielen zu," steht der gesunde Sinn der modernen Deutschen befremdet still: was gilt sie uns, diese zugleich schwächliche und überschwängliche Empfindung der Vorzeit der Romanen? Ja sogar unter den Balladen, die auf deutschem Boden spielen, finden sich neben vielen ursprünglichen Schilberungen beutscher Kraft und deutscher Laune boch auch einige sentimentale Gedichte von sehnsüchtigen Mäbchen und trauernden Königen, die uns kein festes Bild hinterlassen. chen, wenn wir an seinen Liebern das innige Naturgefühl und die tief bewegte Stimmung bewundern, so scheinen uns doch einzelne inhaltslos, wir wünschten, ber Dichter hätte nicht blos sein bewegtes Herz, sondern sein reiches Herz gezeigt. Solche Mängel mochte Goethe im Auge haben, wenn er in Augenblicken übler Laune sehr hart und bitter von der Uhland'schen Dichtung sprach. Doch all' diesen Schwächen hat der Dichter selber die beste Vertheidigung geschrieben:

> Scheint euch dennoch Manches kleinlich, Nehmt's als Zeichen jener Zeit, Die so brikkend und so peinlich Alles Leben eingeschneit.

Ilns freilich, unserem berben historischen Realismus, fällt es leicht zu erkennen, wann Uhland die harten barocken Züge unserer Vorzeit verwischt hat. Wir lächeln, wenn uns in Erzählungen aus dem Mittelalter, dieser treulosesten aller Zeiten, von deutscher Treue überschwänglich geredet wird, und seit die fortschreitende Cultur das Haar unserer Mädchen gebräunt hat, fällt uns die ausschliekliche Begeisterung für blondes Haar und blane Augen so schwer, wie die übermäßige Freude an den Rosen und Gelbveigelein. Aber frage sich Jeder, ob auch das Unsterbliche in Uhland's Gedichten geschaffen werden konnte von einem Dichter, der minder treuherzig für das biderhe Mittelalter! schwärmte, der weniger unbefangen sich begeisterte für "Jugend, Frühling, Festpokal, Mächen in der holden Blüthe "? In unseren rauheren Tagen geht auch der Jugend diese naive Schwärmerei sehr rasch verloren, doch darum mangelt auch unseren neuen Lyrifern die Jugend= frische, die herzbewegende Innigkeit des alten Sängers. Und wie ver= schwindend gering ist doch die Zahl jener Gedichte, welche auch Uhland angekränkelt zeigen von der unklaren Gefühlsseligkeit seiner Zeit! Rur Heinrich Heine's Gehässigkeit konnte aus dem Liede: "Abe, du Schäfer mein" den Grundton der Uhland'schen Dichtung heraushören. dies eine Lied — beiläufig eines seiner allerfrühesten Jugendgedichte — ftellen sich hundert andere voll mannhafter Kraft und unverwüst= licher Lebenslust.

Gern verstummt die Aritik vor diesen Gedichten; über ihnen liegt ver Zauber einer völlig abgeschlossenen Bildung. Sie sind das getreue Spiegelbild der edelsten Empfindungen einer reichen Zeit, die wir mit allen ihren Verirrungen aus unserer Geschichte nicht missen können, nicht streichen wollen: die alte Burschenschaft vornehmlich lebt nur noch in ben Liebern Uhland's und seiner Genossen. Ist auch jene Gesittung in unserem Volke längst einer anderen, härteren gewichen: toot ist sie dar= um nicht. In allen neueren Völkern sehen wir eine seltsame Erscheinung, welche dem modernen Menschen gar sehr erschwert, sich auf seine eigenen Füße zu stellen. Gebanken und Anschauungen, die das Volk längst überwunden, kehren in dem Leben des Einzelnen wieder als Momente seiner persönlichen Entwicklung. Längst vorüber sind unserer Nation die Tage der Romantik und des jungdeutschen Weltschmerzes; aber noch heute kommt kein geistreicher Deutscher zu seinen Jahren, ber nicht einmal, wehmüthig wie ein Uhland'scher Bursch, dem scheidenden Freunde das Geleite gegeben und später mit Byronischem Uebermuthe Manne ziemt, die Gedanken seiner Jugend zu überwinden, nicht, wie man heute liebt, sie zu schelten; denn ihnen dankt er, daß er ein Wann geworden. Wir wären die Deutschen nicht mehr, die wir sind, wenn je an der lauten Tafelrunde unserer Burschen die stürmische Weise nicht mehr erklänge: "wir sind nicht mehr beim ersten Glas.", Und mir graut, wenn ich mir vorstelle, es könnte je die Zeit kommen, da der deutsche Jüngling zu verständig wäre, um in der heißen Sehnsucht herzlicher Liebe zu singen:

Sugar

Welt, geh' nicht unter, Himmel, fall' nicht ein, Eh' ich mag bei ber Liebsten sein!

Was die klugen Leute die unbestimmte nebelhafte Weise von Uhland's Lyrik nennen, ist oftmals nichts anderes als das Wesen aller lyrischen Dichtung selber: jene hocherregte Stimmung, die den Leser geheimnisvoll ergreist und ihm einen Ausblick gewährt in das Unendliche. Oder wäre es nöthig, auch nur ein Wort zu verlieren gegen jene Barbarei, die Uhland darum getadelt hat, daß seine Lieder sich der Musik so willig sügen? In dem Gedichte "Traum," das man auch oft allzu weichlich gescholten hat, liegt doch nichts anderes als der überaus glückliche Ausdruck einer Stimmung, die unserem Volke von Anbeginn im Blute liegt. Die Klage um die Vergänglichkeit irdischer Lust wird von unserer gesammten Dichtung, dem Volksliede insbesondere, in tausend Formen wiederholt und ist selten rührender ausgesprochen worden als in dieser Vision von der Absahrt der "Wonnen und Freuden":

Sie fuhren mit frischen Winden, Fern, ferne sah ich schwinden Der Erde Lust und Heil.

Und wieder, wie köstlich heben sich ab von diesen weichen Tönen der Sehnsucht die Alänge neckischer Lebenslust! Nicht nur die Weise des derben Spottes weiß der Dichter anzuschlagen, auch das harmlose, sozusagen gegenstandslose Spielen der Laune hat er den "Lügenliedern" unseres Bolkes abgelauscht, und aus manchem seiner Gesänge klingt uns die alte lustige Weise entgegen: "ich will anheben und will nicht lügen: ich sah drei gebratene Tauben fliegen." —

"Niemand taugt ohne Freude!" Wie sollte Uhland nicht zu dem guten Worte sich bekennen! Kein Geringerer hat es ja gesprochen als Walther von der Vogelweide, den er als seinen liebsten Lehrer verehrte.

Daß Uhland mit anderem, modernerem Sinn als die Tieck und Schlegel auf das geliebte Mittelalter zurücksah, das erkennen wir am leichtesten an dieser Vorliebe für Walther, den vielleicht freiesten Geist des deutschen Mittelalters, der mit seiner hellen bewußten Empfindung uns Neueren näher steht als irgend einer seiner Zeitgenossen. nichfach, offenbar, war die Verwandtschaft der Beiden. Ein Meister der Form in der Dichtkunst, aber "mehr gestaltend als bilderreich," hat Walther gleich seinem späteren Schüler seine Herrschaft über die Form nie mißbraucht zu leerem Spiele mit dem Wohllaut der Sprache. Die Form ward ihm geschaffen durch den Inhalt, seine prächtigen, volltönenden Weisen versparte er, bis es galt Könige zu preisen oder die auserwählten schönsten der Frauen. Uhland, der so warm und traulich die behagliche Enge des häuslichen Lebens befang, spottete doch bitterlich des Dichters, der in einer Welt des Kampfes nur "sein groß, zerrissen Herz" zu betrachten wußte. Auch hierin war ihm der alte Sänger ein Lehrer gewesen: — ber politische Dichter, ber "in seinem besonderen Leben das öffentliche spiegelte" und aus voller Kehle seines Landes Ruhm sang: "beutsche Mann sind wohlerzogen, gleich den Engeln sind die Weib gethan." Sehr ungleich freilich waren den Bei= den die Gaben des Glücks zugetheilt, und wir freuen uns der freieren Gesittung der Gegenwart, wenn wir den stolzen, seßhaften, mit seinem Könige kämpfenden Bürger unserer Tage mit dem fahrenden Ritter vergleichen, der Herberg und Gaben heischend von Burg zu Burg zieht und, als ihm endlich eines Fürsten Gnade eine kleine Hofftatt geschenkt, jubelnd in die Weite ruft: "ich hab' ein Lehen, all' die Welt, ich hab' ein Lehen." Auch darin waren die Beiden verschieden geartet, daß Walther's höchste Kraft in dem Spruche, dem Sinngedichte, sich be-Dem modernen Dichter bagegen ist zwar auch manches währte. glückliche Sinngedicht gelungen, so jenes liebliche "Berspätete Hochzeitslied," das wirklich aus der Noth eine Tugend zu machen weiß und die Säumniß des Sängers also entschuldigt:

> Des schönsten Glückes Schimmer Umschwebt euch eben bann, Wenn man euch jetzt und immer Ein Brautlieb singen kann;

voch niemand wird in Uhland's Sinngedichten, denen oftmals die rechte lakonische Kraft fehlt, das Eigenste seines Talentes suchen.

Es war ein Liederfrühling kurz und reich. Ein edles Vild der

Jugend war Uhland's Dichtung gewesen, und als mit den Jahren diese jugendlichen Gefühle ihm seltener das Herz schwellten, hörte er auf zu singen. Nach seinem dreißigsten Jahre sind nur wenige seiner Gedichte entstanden. Darunter allerdings einige seiner schönsten Romanzen, und auch die rührenden Naturlaute zarter inniger Empfindung entslossen noch dann und wann dem Munde des gereiften Mannes, so damals, da ihm in einem Sommer beide Eltern starben und er beim Anblick eines fallenden Blattes die wie im Winde verwehende Rlage schrieb:

O wie vergänglich ist ein Laub, Des Frühlings Kind, des Herbstes Ranb! Doch hat dies Laub, das niederbebt, Mir so viel Liebes überlebt.

Es ist müßig ihn darum zu preisen, daß seine Formgewandtheit ihn nicht verführt hat zu Schöpfungen, die das Gepräge der Nothwendig= keit nicht mehr getragen hätten. Wir müssen sagen, er konnte nicht anders als schweigen, wenn der Gott ihn nicht rief. Schon der junge Mann gesteht: "zu jeder ästhetischen, wenn auch nicht productiven, Arbeit ist eine Stimmung erforderlich, welche die launische Stunde nach Willfür giebt oder versagt." Einmal erregt pflegte seine dichterische Kraft lange anzuhalten, es war, als ob ein Lied das andere weckte. Sein Wesen läßt sich nur mit dem französischen entier bezeichnen. Jeder Gebanke, jede Beschäftigung nahm ihn ganz und auf die Dauer dahin, selbst die politischen Arbeiten raubten ihm, einmal begonnen, die Lust zu anderem Thun. Doch wenn seine Dichtung allmählich verstummte, um so lauter erhob ber Chor seiner Nachfolger die Stimme, und da ein literar=historisches Zeitalter jeden Künstler säuberlich in einer Schublade unterbringen muß, so mußte auch er, ber dem Unwesen der literarischen Kameradschaft immer gram war, als das Haupt der "schwäbischen Dichterschule" gelten und — manche Sünden seiner Nachfahren entgelten. Wohl waren diese Sänger alle getränkt von dem warmen Naturgefühle ihrer Heimath, und mit gerechtem Stolze konnte Justinus Kerner rufen:

Wo der Winzer, wo der Schnitter singt ein Lied durch Berg und Flur, Da ist Schwabens Dichterschule, und ihr Meister heißt Natur.

Wie sie einst mit gesundem schwäbischen Sinne gegenüber der Phantasterei der Schlegel'schen Richtung ihre protestantische Nüchternheit bewahrt, so haben sie später die reinen Formen der lyrischen Dichtung gerettet, da der Feuilletonstil des jungen Deutschlands alle Kunstformen

zu verwischen drohte; sie haben deutsches Wesen und züchtige Sitte getreu behauptet, während der weltbürgerliche Radicalismus und die französischen Emancipationslehren über uns hereinbrachen. Aber mit der unermüdlichen Fertigkeit der Meistersänger wurde jetzt der so leicht nachzuahmende, so schwer zu erreichende Balladenstil Uhland's nachgebildet. Die poetische Stimmung, jenes "Dunkelklare", geht manchen gereimten Geschichtserzählungen der Schüler verloren. Empfänglichkeit für die Schönheit der Antike war Uhland's natürlicher plastischer Kraft ungefährlich gewesen, bei den Nachfolgern bestraft sie sich burch die unklare verschwommene Zeichnung. Schon dem Meister war das hinreißende Pathos großer Leibenschaft versagt, ihm fehlte der Trieb, das Geheimniß der Weltenleitung in schweren Seelenkämpfen zu ergründen; bei vielen der Späteren erscheinen diese Schwächen geradezu als platte Gemüthlichkeit und Gebankenarmuth, wofür Frische und Nas türlickfeit der Darstellung keinen Ersatz gewähren. Wie überhaupt die Kunst mit Halbwahrheiten virtuos zu spielen den boshaften Satiren Heinrich Heine's ihren gefährlichen Reiz verleiht, so ist auch eine halbe Wahrheit sicherlich enthalten in jener Schmähschrift, welche ben Spott des Uebermüthigen über die Geistesarmuth der schwäbischen Schule er= goß. Als endlich in Schwaben jeder Fels, wo ein Ritter den andern erschlug, seinen Sänger gefunden hatte, und die Düsseldorfer Maler unsere Gallerien immer wieder mit sehnsüchtigen blonden Mädchen und trauernden letzten Kittern ihres Stammes bevölkerten, da entstand wesentlich gefördert durch die Ueberproduction der schwäbischen Schule — in unseren tüchtigsten Männern der weit verbreitete, beklagenswerthe Wiberwille gegen alle lyrische Dichtung. Bei solchem Sinne ber Männer ist Uhland heute allerdings vornehmlich ein Liebling unserer Jugend, während Beranger, der oft mit ihm Verglichene, auch dem älteren Geschlechte unter seinen Landsleuten noch jetzt aus der Seele redet. Aber, ein leichtsinniges Pariser Kind, huldigt dieser gleich willig den edlen wie den unwürdigen Leidenschaften seines Bolkes: des deutschen Dichters lauterer Sinn hat nur der reinen Begeisterung der Jugend Worte geliehen. —

"Augen wie ein Kind hat der Alte" hören wir oft die Jüngeren erstaunt sagen, wenn sie die verwitterten Züge eines Soldaten der Freisheitskriege erblicken. In der That, eine seltene Frische und jugendliche Reinheit der Empfindung, die so nicht wiedergekehrt ist, bildet den entsscheidenben Charakterzug jenes Geschlechtes, und sie ist auch der schönste

Reiz von Uhland's Dramen. Fremd zugleich und liebenswürdig klingt unserem kurz angebundenen Wesen der zärtliche Erguß der Freundschaft Ernst's von Schwaben an der Leiche seines Werner's:

> Die Lüfte wehen noch, bie Sonne scheint, Die Ströme rauschen und ber Werner stirbt! —

ober die edle Resignation Friedrich's von Oesterreich, der sich freut:

Daß ich noch Kronen von mir stoßen, noch Den Kerker kann erwählen statt des Throns.

An ähnlichen Zügen hoher lhrischer Schönheit sind die beiden Oramen reich. Sogar die Landschaft spielt mit, nach der Weise der lhrischen Dichtung; sie spiegelt wider oder hebt durch den Contrast die Leidenschaften der dramatischen Helden. Nicht minder kommt des Dichters episches Talent zur Entfaltung in den zahlreich eingestreuten Erzählungen — kleinen Romanzen, die überall eine große Anmuth und Sichersheit der Zeichnung verrathen; ja die gesammte Weltanschauung des Dichters ist episch; seinen Kaiser schildert er nach homerischer Weise und mit den Worten des mittelalterlichen Erzählers:

Und feine Schulter ragt' ob allem Bolt.

Das eigentlich dramatische Talent dagegen hat sich Uhland in edler Bescheidenheit selbst abgesprochen. Nimmermehr wird es blinden Bewunderern gelingen, diesem Bekenntnisse des Dichters sein Gewicht zu Uhland deshalb zu den ersten Dramatikern der Deutschen zählen, weil seine Dramen "nationale" Stoffe behandeln, das heißt prosaisch am Stoffe kleben und das Wesen aller Kunst verkennen. Wie im Wettstreit der Rede der ärmere Geist, der die Hörer durch rednerischen Schwung bezaubert, unfehlbar und mit vollem Rechte ben helleren Kopf besiegt, welchem die hinreißende Gewalt der Rede fehlt: ebenso und mit gleichem Rechte triumphirt auf den Brettern der bühnenkundige dramatische Handwerker über den echten Dichter, der die Kunft der dramatischen Aufregung nicht versteht. So recht das Gegentheil jenes burchgreifenden, revolutionären Eifers, der den dramatischen Helden macht, ist die zähe Kraft des treuen Beharrens, welche das Pathos der Helden Uhland's bildet. Und wieder so recht das Gegentheil jener ganz bestimmten endlichen Zwecke, welche ber bramatische Held verfolgen soll, ist jene gegenstandslose sittliche Begeisterung, die einen guten Plan verwirft, weil nichts darin zu finden sei, "nichts, was begeistern könnt' ein edles Herz." Nur selten zeigt Uhland's Dialog bas bramatische Plazen der Geister auf einander: mit vorgefaßten Entschlüssen treten zumeist seine Menschen auf die Bühne, erzählen, sprechen ihre Empfindungen aus und die Scene schließt oft ohne jedes dramatische Ergebniß. Auch widerstrebt es dem warmen Herzen des Dichters, das Böse mit dem unbefangenen Behagen des Dramatikers zu schildern. Die politischen Pläne, die er seinen Helden in die Seele legt, erscheinen als Beiwerk, nicht als ein Pathos, das den ganzen Menschen erfüllt. Auf der Bühne tritt den modernen Hörern das fremdartige Wesen der Cultursormen und der Empfindungen des Mittelalters sehr auffällig entgegen, um so auffälliger, da der Dichter manche Scenen — den Kirchenbann, den Ritterschlag — sichtlich nur deshalb mit Vorliebe behandelt hat, weil der romantische Reiz des fremden Costüms ihn lockte, nicht weil sie dramatisch nothwendig waren.

Dergestalt sind diese Dramen rasch von der Bühne verschwunden. Dem Leser wird ihre lprische Schönheit immer theuer bleiben, und eben darum wird er mit reinerer Freude vor dem älteren der beiden Werke verweilen. Willig vergißt er den versehlten Bau des "Ernst von Schwaben", bessen Handlung mit dem Höhepunkte beginnt, denn gar zu liebenswürdig tritt uns aus dem Bilde der beiden treuen Freunde das warme reine Herz des Dichters entgegen. Das Schauspiel "Ludwig der Baier" ist, obwohl es Schritt für Schritt den Berichten der alten Chronisten folgt, doch weit kunstgerechter gebaut als das Erst= lingsbrama, und ohne Zweifel hat keiner ber späteren Bearbeiter dieser undramatischen Fabel den schwäbischen Dichter erreicht. Aber der spröde Stoff gewährte hier Uhland's lhrischem Talente weniger Spielraum. Am reichsten entfaltet sich diese Begabung in dem Fragmente "Konrabin". Reine andere Fabel unserer Geschichte kam allen Idealen dieses Dichters und dieser Zeit so willig entgegen. Noch ein anderes schönes Bruchstück hat er uns hinterlassen, das kleine Epos "Fortunat". Es ist lehrreich, zu beobachten, wie auch ein so schlichter, aller Paradoxie abge= neigter Dichtergeist durch den Reiz des Contrastes zum Gesange begeiftert werden kann. Diese übermüthigen, muthwilligen Berse entstanben bem ernsten, strengen Manne in Tagen schwerer Sorge um Haus Aber feltsam, wie er, ber in seinen kleinen Gedichten uns durch die gedrungene Kürze der Darstellung in Erstaunen setzt, bei größeren Entwürfen in's Weite zu gehen liebte. Schon der zweite Gesang des Fortunat ist eine Abschweifung nach Ariostischer Weise, und eben beshalb mag auch die Vollendung des anmuthigen Gedichts unterblieben sein.

Der Dichtung Uhland's schaut Keiner auf den Grund der nicht Runde hat von seinem wissenschaftlichen Wirken. Er selber sagte scharf: "wer sich nicht mit meinen Studien befaßt hat, kann auch nicht über mich schreiben." Die lebensvolle poetische Schilberung unserer Vorwelt erwuchs ihm aus gründlicher gelehrter Kenntniß. Wohl durfte er von seinen alten Büchern rühmen: "Durch ihre Zeilen windet ein grüner Pfad sich weit." Dank den Romantikern: nicht mehr eine ermübende Masse gleichgiltiger Namen brachten die Gelehrten heim aus der Erforschung unserer Vorzeit. Die Seele unseres Volkes in der Vorwelt erschloß sich den Nachlebenden, und Uhland hat ein Großes mitgeschafft an diesem Werke deutscher Wissenschaft. Ein gutes Wort aus seinen letzten Jahren bezeichnet schlagend, wie er Sinn und Ziel seines wissenschaftlichen Schaffens verstand. "Eine Arbeit dieser stillen Art, schreibt er einem Freunde, setzt sich freilich dem Vorwurf aus, daß sie in der jetigen Lage des Vaterlandes nicht an der Zeit sei. trachte sie aber nicht lediglich als eine Auswanderung in die Vergangenheit; eher als ein rechtes Einwandern in die tiefere Natur des deutschen Volkslebens, an dessen Gesundheit man irre werden muß, wenn man einzig die Erscheinungen des Tages vor Augen hat, und bessen edlern, reinern Geist geschichtlich barzustellen um so weniger unnütz sein mag, je trüber und verworrener die Gegenwart sich anläßt." Der Gedanke einer Geschichte ber beutschen Dichtung im Zeitalter ber Staufer, einer schwäbischen Sagenkunde beschäftigte ihn lange, und wenn von diesen weitaussehenden Plänen nur Einiges — dies Wenige allerdings meisterhaft — ausgeführt ward, so errathen wir leicht den Grund: für den Lyriker liegt der Reiz des Schaffens im Anlegen und Erfinden. Streng methodisch wie nur sein Freund Immanuel Bekker betrieb er diese germanistischen Studien, aber auch den Dichter erkennen wir wieber in dem Verfasser des schönen Buches "Walther von der Vogelweide", woraus oben einige bezeichnende Urtheile mitgetheilt wurden. einfach edle Prosa ist nicht weniger künstlerisch als der Wohllaut seiner Wie dem Künstler ziemt, suchte er hier aus der Person des Dichters die Dichtung zu erklären und brachte also in die Literaturgeschichte des deutschen Mittelalters einen neuen nothwendigen Gesichtspunkt. Nur die geschichtliche Bedeutung und den ästhetischen Werth der Gedichte unserer Vorzeit hatte man bisher gewürdigt, noch nicht sie betrachtet als Offenbarungen reicher dichterischer Persönlich feiten.

Nicht minder den Dichter erkennen wir, wenn er in der für die germanische Mythologie Epoche machenden Abhandlung über den Mtvthus vom Thor nicht nur den allegorischen Sinn der alten Natur= mythen enträthselt, sondern auch den Heidengott uns menschlich nahe führt und in dem Bändiger aller tobenden Elemente uns den demokratischen Gott zeigt, den gewaltigen Arbeitsmann, den geliebten Freund des Volkes, den der Bauer neckend am rothen Barte zupft. Froh und heimisch fühlt sich der rüstige Mann unter dem starken Volke, das "im Donnerhalle die Nähe seines Freundes erkennt." Und fröhlich zog er auf weite Wanderfahrten, um aus Fels und See, aus dem Geiste des Ortes selber die Gestalten unserer Sagen greifbar und lebendig hervorsteigen zu sehen. An der Hand der Natur führten dann seine Beiträge zur schwäbischen Sagenkunde den Leser in die fremde Welt halbverschollener Ueberlieferungen ein. Wir steigen mit ihm auf die Trümmer des alten Schlosses Bodman am Bodensee, wir hören den Schall entfernter Glocken leise über den rauschenden See her klingen und wir verstehen, wie einst hier in karolingischer Zeit den schlafenden Hirten Pipin das wonnevolle Geläute zum fernen Kloster lockte. Wir sehen den Nebel über den Wassern sich ballen, der den Schiffer beirrt und die Reben mit kaltem Reife schädigt, und wir begreifen, wie die Launen des Nebelmännleins seltsam hineinspielen in das Geschick des alten Geschlechtes der Bodman. Uhland's erstes gelehrtes Werk war eine Abhandlung über das altfranzösische Epos gewesen, und das feine Verständniß der Volksdichtung, das die Kenner in diesem Aufsatze erfreut, bewährte sich auch in den jahrelangen For= schungen für sein letztes größeres gelehrtes Werk über das deutsche Volkslied. Der Tod hat den bedachtsamen Arbeiter in diesem Unter= nehmen unterbrochen. Vollendet ist nur der Vorläufer der verheißenen Abhandlung, die köstliche Sammlung deutscher Volkslieder, die in jedem guten deutschen Hause eine Stätte finden sollte, denn sie ist, was der Sammler wollte, "weder eine moralische, noch eine ästhetische Mustersammlung, sondern ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Volkslebens." Wie "des Knaben Wunderhorn", dem Uhland's Jugend so Großes verdankte, verräth auch diese Sammlung, daß schönheits= kundige Dichterhände die Auswahl geleitet; aber an der Vergleichung beider Werke ermessen wir zugleich den ungeheuren Fortschritt der germanistischen Wissenschaft von dilettantischer Unfertigkeit zu kritischer Schwerlich ist es ein Zufall, daß der Sammler den be-Strenge.

beutenden wirksamen Platz am Schlusse seines Buches den Liedern des streitbaren Protestantismus angewiesen hat. Des Kranzes letzte Blätter sind: "Eine feste Burg ist unser Gott" und jenes herrliche Lied eines sächsischen Mädchens aus den Tagen des schmalkaldischen Krieges:

Stets soll mein Angesicht sauer sehn, Bis die Spanier untergehn —

der kräftige Ausdruck einer großen politischen Leidenschaft, die seitdem die Seele der mitteldeutschen Stämme leider nie wieder so gewaltig erschüttert hat.

In mannichfachen Formen (schon Vielen ist dies aufgefallen) kehrt in Uhland's Gedichten ein Idealbild wieder — der streitbare Sänger: mag der Dichter den Normannen singend und die schweren Schwerter schleudernd vor dem Eroberer reiten lassen, mag er Aeschplos und Dante preisen, weil sie für Freiheit und Vaterland gesungen und gestritten, oder Körner's Schatten heraufbeschwören zu zorniger Mahnung an die Ueberlebenden. In friedlichem, aber nicht minder ernstem und aufregendem Kampfe hat er selber sich zu diesen Sängern und Helden gesellt. Die Zeit ist hoffentlich nahe, da wir Deutschen aufhören werden, etwas Auffälliges zu sehen in dieser Verkettung bürgerlichen und fünstlerischen Ruhmes. Wie wir neuerdings in Italien der ruhmvollen Erscheinung begegnen, daß unter den namhaften Denkern und Künstlern kaum einer sich findet, der nicht sein Herzblut hingäbe für das freie und einige Italien: so beginnt unter den Deutschen eine ähnliche Wandlung sich zu vollziehen. Das Herz der Nation kehrt sich ab von jenen Künstlern, die neben dem großen politischen Kampfe der Gegenwart kalt zur Seite stehen. Seltener, schüchterner immer tont das vordem in diesen Kreisen oft gehörte Wort, dem Künftler zieme nicht sich zu kümmern um die Abstractionen der politischen Debatte, "weil er sich kein Bild davon machen könne." Der politische Kampf der deutschen Gegenwart ist nicht ein Streit um diese oder jene Staats einrichtung, wie eine Doctrin, ein Klasseninteresse sie fordert. Es gilt, der Nation das Unterpfand jedes schönen Erfolges, das stolze Selbstgefühl zu retten. Was irgend frankt in unserem Volksleben, in Kunst und Wirthschaft, Glauben und Wissen, nicht eher wird es völlig gesunden, als bis die Deutschen ihren Staat gegründet. Das Geschlecht von Dichtern aber, dem die Kleist, Arndt, Uhland angehören, war das erste in Deutschland, welches diese unmittelbare sittliche Bedeutung der

Staatsfragen begriff und solche Erkenntniß in Thaten bewährte. Als König Ludwig von Baiern um das Jahr 1841, in der unheilvollsten Zeit seiner Regierung, mit dem Plane umging, einen deutschen Dichters verein zu gründen, und den schwäbischen Dichter zum Beitritt aufforsdern ließ, da erklärte Uhland dem Minister v. Schenk in einem tapferen Briefe, was er denke über die Pflicht des Dichters gegen das Baterland. "Bei Deutschlands politischer Zersplitterung", heißt es da, "kann auch der bestgemeinte Vorschlag zur idealen Einigung eher verletzen als ersmuthigen; immer nur der Stein statt des Brotes! — Wenn die deutsche Dichtkunst wahrhaft national erstarken soll, so können ihre Vertreter nicht auf ein historisches oder idhllisches Deutschland beschränkt sein; jede Frage der Gegenwart, wenn sie das Herz bewegt, muß einer würzbigen Behandlung offen stehen."

Sehr laut, fast überschwänglich ift neuerdings Uhland's politisches Wirken gepriesen worden. Der Kaltsinn gegen die Kunst, diese Krankheit der Gegenwart, offenbarte sich auch darin, daß in vielen Nekrologen der Dichter wie ein patriotischer Landtagsabgeordneter erschien, der nebenbei auch Verse geschrieben. Wohl ist es nicht leicht, diesen verschlossenen Charakter zu durchschauen, der selten in Gesprächen oder Briefen die Beweggründe seines Handelns angab. Nur diese Behaup= tung dürfen wir zuversichtlich aufrecht halten: Uhland's dichterisches und gelehrtes Schaffen war nicht blos fruchtbarer als seine politische Wirksamkeit, es wurzelte auch ungleich tiefer in seinem Gemüthe. war weit weniger als Kleist oder Arndt eine politische Natur; das Unglück des Vaterlandes erfüllte den ruhigen Mann nicht mit jener heißen Leidenschaft, die jeden andern Gedanken übertäubt; gleich den ausschließ= lich ästhetischen Geistern des älteren Dichtergeschlechts war ihm noch möglich, während der krampfhaften Aufregung des Freiheitskrieges sich die selige Ruhe künstlerischen Wirkens zu bewahren. Nicht in die Wiege gebunden war ihm die Lust am Streite, wie einem Lessing; ihn erfüllte nur das unabweisliche Verlangen, rein und unsträflich vor seinen Augen dazustehen. Wie konnte er also zurückstehen, wenn um die höch= sten sittlichen Güter unseres Volkes gestritten ward? Zudem hatte er seinen natürlichen Rechtssinn geschult in den juristischen Studien, die er ohne Freude, aber mit Ernst und Nächdruck trieb, und war früh mit ben Ideen des modernen Liberalismus vertraut geworden. schmucklos bürgerliche Art, "dickrindig und schier klotzig," wie Chamisso sie einmal übermüthig nannte, diese keusche Wahrhaftigkeit sah mit

bitterem Ekel auf die Leichtfertigkeit der Höfe, auf das vornehme Spielen mit dem Ernste des Lebens. So ward er, der seine gelehrte Arbeit und den besten Theil seiner Dichterkraft unserer Vorzeit widmete, im Leben ein Streiter für die modernen Volksrechte. Bestechend, aber verkehrt ist Heinrich Heine's Versuch, aus diesem scheinbaren Widerspruche von Leben und Dichtung das frühe Verstummen von Uhland's Gefang zu erklären. Wir wissen längst, daß nicht "das katholisch-feudalistische", sondern das volksthümliche Element der mittelalterlichen Gesittung seine dichterische Neigung vorwiegend anzog; also haben seine poetischen Arbeiten seinen vaterländischen Sinn vielmehr gekräftigt. Nur einzelne kleine Schwächen seiner Poesie lassen sich allerdings auf dies zwiegetheilte Streben zurückführen. Wenn dann und wann ein Ritter, ein Mönch seiner Balladen uns mit allzu blassen Farben gemalt scheint, so erinnern wir uns: ein durchaus moderner Mensch hat dies Bild geschaffen, der bereits mit hellem Bewußtsein auf das Mittelalter als auf eine verfunkene Welt zurückschaut.

Es ist nicht ganz richtig, wenn Uhland kurzweg den Dichtern der Freiheitskriege zugezählt wird. Der Heldenzorn jenes Kampfes tönt uns mit voller Gewalt nur aus den Liedern der Arndt, Körner, Schenkendorf entgegen, die mitteninne standen in dem Schlachtgetümmel. Dem Schwaben war dies schöne Loos versagt; darum hören wir aus den Liedern Uhland's in dieser Zeit nur die Stimme des erregten Beobachters, nicht des Kämpfers. Besonders schön hat er die Angst der Guten geschildert, da die letzte Entscheidung sich verzögerte, bis ihm endlich sein heißer Wunsch erfüllt ward:

Das eble Recht, zu singen Des beutschen Volkes Sieg.

Demuthsvoll stand er zur Seite und fragte sein Land:

Nach solchen Opfern heilig großen Was gälten biese Lieber bir!

Erst nach dem Frieden, als Süddeutschland der Brennpunkt unserer staatlichen Kämpfe war, begannen die großen Tage seiner politischen Dichtung, welche nun, da der Norden ermattet schwieg, den Geist jener nordischen streitbaren Sänger getreulich bewahrte.

Der würtembergische Verfassungsstreit brach aus. Schon als Arbeister im Justizministerium hatte der junge Jurist erfahren, was die Willskürherrschaft des geistvollsten und ruchlosesten der Napoleonischen Satraspen bedeute. Jetzt, ein unabhängiger Rechtsanwalt in Stuttgart, ward

er ber beredte Mund des empörten Rechtsgefühls seines Stammes. Er sorderte das alte Recht zurück, verwarf sowohl die neue vom König Friedrich eigenmächtig geschaffene Verfassung als die wohlmeinende Vermittlung des Nachfolgers König Wilhelm und seines alten Gönners, des Ministers Wangenheim, schried unermüdlich Adressen, Flugschriften und die "Vaterländischen Gedichte". Zu ihnen möchte ich alle Verächter der politischen Dichtung führen, damit sie erkennen: ein echter Dichter ist, derweil er singt, immer im Rechte. Auch wer das starre Festhalten der Altwürtemberger an dem alten Rechte politisch verwirft, muß ergriffen werden von dem so männlich-stolzen und so christlich-demüthigen Gebete:

Zu unfrem König, beinem Knecht, Rann nicht bes Bolkes Stimme kommen.

Und wenn irgendwo, so ist hier Uhland der deutschen Dichterweise treu geblieben und hat die Form seiner Lieder sich schaffen lassen durch den Inhalt. Dichter und Staatsmann hatten schier die Rollen ausgetauscht: der phantastischen, dreist experimentirenden Staatskunst Wangenheim's stand der Sänger mit der nüchternen bedachtsamen Mahnung gegenüber, das Altbewährte treu zu hüten. Wirken sollten die Lieder, haften im Gedächtnisse des Volkes. Tarum die einfachste Form für den einfachen Inhalt, unermüdliche Wiederholung, schmucklose, Allen verständliche, dann und wann fast prosaische Worte:

Schelten euch die Ueberweisen, Die um eig'ne Sonnen kreisen, Haltet fester nur am Echten, Alterprobten, Einfach=Rechten!

Die verschiedensten Beweggründe zugleich trieben den Dichter in die buntscheckigen Reihen der Opposition: die gemüthliche Anhänglichteit an das altheimische Recht so gut wie der noch ungeschulte Liberalismus, der die alte Verfassung pries, weil sie die Macht des Monarchen beschränkte, doch nicht begriff, daß sie den modernen Staat aushob. Wächtiger als all' dies wirkte in ihm der edle sittliche Zorn, der freie Männerstolz, der auch der wohlmeinenden Macht nicht gestatten wollte, das Recht zu beugen. In solchem sittlichen Zorne liegt die Idee, die Berechtigung dieser Opposition. Ihm dankte der Dichter auch seine poetische Ueberlegenheit, als er jetzt einen neuen heftigeren, politischen Sängerstreit mit Rückert durchsechten mußte. So hatte einst sein Lehrer Walther für den Stauser Philipp kampslustige Lieder gesungen, derweil

Wolfram von Eschenbach für den Welsenkaiser Otto in die Schranken trat. Diesmal sprach Uhland zum Herzen der Hörer, während der Gegener, indem er Wangenheim's Reformpläne vertheidigte, nur an den Verstand des Volkes sich wenden konnte. Und nicht an der Scholle haftete der Blick des Sängers, er sah in dem Ringen seiner Heimath nur eine Schlacht des langen Krieges, der das weite Vaterland erfüllen sollte, und verwundete die Elenden, die nach geheimen Bünden spürten, mitten in's Herz mit den Versen:

Ich kenne, was das Leben euch verbittert, Die arge Pest, die weit vererbte Sünde: Die Sehnsucht, daß ein Deutschland sich begründe, Gesetzlich frei, volkskräftig, unzersplittert.

Oftmals in diesen Händeln traf seine noch unsertige politische Bildung mit sicherem Takte das Rechte; so, wenn er wider den Plan einer würstembergischen Adelskammer das gute durch schwere Erfahrungen bestätigte Wort sprach: "das heißt den Todeskeim in die Verfassung legen." Auch an den Fehlern der Opposition hatte er seinen Theil, an jener eigensinnigen Hartnäckigkeit, welche die gute Stunde, die freieste Verfassung in Deutschland zu gründen, verscherzte. In späteren Jahren hat er selbst eingesehen, wie sehr ihm die Freiheit des Urtheils sehlte, als er die wohldurchdachten Entwürfe der Regierung kurzab als Machwerke verdammte. Doch von allen Irrthümern dieses Mannes gilt sein eigenes Wort:

Wohl uns, wenn das getäuschte Herz Nicht müde wird, von neuem zu erglüh'n: Das Echte doch ist eben diese Gluth.

Ja wohl, das Feuer einer reinen Begeisterung slammt in diesen würtembergischen Liebern; darum werden sie auch dann noch in unserem Volke leben, wenn das Königreich Würtemberg längst aufgehört haben wird zu bestehen. Die Lieber zogen als Flugblätter durch das Land. Einzelne nichtschwäbische Zeitungen wagten sie in ihren Spalten aufzunehmen. So brachte ein nordbeutsches Blatt das an den wackeren Stuttgarter Bürgermeister Klüpfel gerichtete Gedicht "die Schlacht der Völker war geschlagen" unter der für den Geist der Presse jener Tage bezeichnenden Ueberschrift: "an den Repräsentanten einer angesehenen Stadt bei einer bekannten Ständeversammlung, gesungen bei einem festlichen Mahle, das dem würdigen Manne am 18. October 1815 von seinen Committenten gegeben wurde." Diese Gedichte gründeten

dem Sänger zuerst einen geehrten Namen in der Literatur, und das schwäbische Bolk sah mit begreiflichem Stolze auf den Mann, der also mit Ehren die Stammesart vertrat. Alsbald nachdem er das gesetzliche Alter erreicht, 1817, ward er in die Kammer gewählt, und mit Unwillen mußte er jetzt den Umschlag der Volksmeinung wahrnehmen. Dem zähen Eigensinne folgte übereilte Nachgiebigkeit, nur das Eine ward erreicht:

Daß bei dem biedren Bolk in Schwaben Das Recht besteht und ber Vertrag.

Nicht durch königlichen Befehl, durch Vertrag zwischen Land und Krone kam die neue Verfassung zu Stande, doch fehlte viel, daß ihr Buchstabe zur Wahrheit ward. Bald befestigte sich unter König Wilhelm die gefährlichste Form des scheinconstitutionellen Regiments, welche Deutschland vor der Revolution gesehen hat: ein aufgeklärter Despotismus, den Großmächten gegenüber liberal, nach innen thätig für das materielle Wohl, eifersüchtig gegen jede selbständige Haltung des Land= tags, von gewandten klugen Männern geleitet, eifrig bestrebt, alle Talente des Landes in den Dienst der Minister zu ziehen. Ohne Freude hielt Uhland unter den Landständen aus. "Nur als Fretwilliger," sagt er selbst, "als Bürger, als einer aus dem Bolke trat ich mit an." Per= fönliche Würde, Pflichttreue und die Gewalt seiner Feder verschafften ihm trothem eine Stelle unter den Führern der Opposition. Während des Kampfes um die Verfassung hatte er Staatsämter, die man ihm anbot, ausgeschlagen. Jett mußte er für seine Festigkeit büßen; erst im Jahre 1829 berief ihn die Regierung zu der Stelle, die ihm gebührte und seinen liebsten Wünschen entsprach, auf den Lehrstuhl der deutschen Literatur in Tübingen.

Dort ist fortan sein Wohnsitz geblieben, und es war ein echtbeutscher Zug, daß er an einem Stillleben sich genügen lassen konnte,
welches einen Franzosen von seiner Bedeutung zur Verzweiflung gebracht hätte. Nahe an der Neckarbrücke stand sein freundliches Haus
mitten im Rebgarten am Abhange des Osterberges, dessen schöngeschwungene Formen der aus Italien heimkehrende Tübinger Philolog
mit dem Vesuv zu vergleichen liebt. Dort sah er Jahr für Jahr jene
denkwürdigen Ereignisse an sich vorübergehen, welche die Ruhe dieses
akademischen Flachsensingen unterbrechen. Immer wieder zogen der
Pauperpräsect und die Armenschüler in ihren hohen Hüten singend
durch die winkeligen rinnsalreichen Gassen, das Vieh ward in den

Neckar zur Schwemme getrieben, die Stadtzinkenisten bliesen ihren Choral vom Thurme, und — das Wichtigste von allem — die berufenen Flößer, die Tockele's, führten das Holz des Schwarzwaldes thalwärts und wechselten mit den alten Erbseinden, den Studenten, homerische Schimpfreden. Es liegt ein eigener stiller Reiz über dieser kleinstädtischen Welt, wo an jedem Hause ein uralter derber Burschenwitz oder eine gute Erinnerung an einen tüchtigen Mann haftet. Im Verstehre mit vortrefslichen Männern fühlte Uhland sich bald wieder heimisch in der Baterstadt, und durch seine kurze akademische Wirksamkeit erweckte er in den Schwaben zuerst den Sinn für die germanistische Wissenschaft. Noch ein Anderes rühmen seine Landsleute ihm nach: der ansgesehene Prosessor vernichtete durch persönliche Würde und gediegene Gelehrsamkeit jene kleinlichen Borurtheile gegen den Beruf des Dickers, die seit Schubart's und Hölderlin's Tagen von dem schwäbischen Bürger gehegt wurden.

Nach wenigen Jahren rief ihn eine abermalige Wahl in die Kammer von seinem gelehrten Wirken ab. In den zwanziger Jahren hatte sich die Opposition in Würtemberg vorwiegend auf örtliche Zwecke be-Ein fleißiger Arbeiter in den Commissionen, ein karger, ungewandter Redner, aber wenn er sprach, schlagend, gedankenreich, entschieben, war damals Uhland für den von der Regierung mißhandelten Friedrich List in die Schranken getreten, hatte gewirkt für die Neuordnung der Rechtspflege, namentlich die Unabhängigkeit des Richterstandes, und für die Minderung der Militärlast. Höhere Ziele steckte sich die Opposition nach der Julirevolution. Noch immer freilich blieb unter den deutschen Liberalen die alte weltbürgerliche Neigung lebendig; diese Gesinnung hatte Uhland vordem zum Eintritt in die Philhellenenvereine bewogen, ihr verdanken wir auch eines seiner besten Gedichte, die Ballade "die Bidassoabrücke" zum Preise des Tüchtigsten der Spanier, Mina. Jedoch unter den Besseren wenigstens "prägte sich jett — nach Uhland's Worten — ein deutscher Liberalismus aus, der die freisinnige Idee mit der Vaterlandes-Chre zu verbinden trachtete." Als Süddeutschland fürchten mußte, durch die absolutistische Tendenzpolitik Desterreichs in einen Krieg gegen das liberale Frankreich hineingerissen zu werden, und die nicht minder verblendete Parteiwuth vieler Liberalen freudig den Augenblick ersehnte, der den Südwesten zum Verrath an Deutschland, unter die "liberale" Tricolore der Fremden führen würde — in diesen angstvollen Tagen wandte sich das Auge der Besseren über die schwarzrothen Grenzpfähle hinaus den deutschen Bruderstämmen zu. Man empfand bitter den Mangel einer Bolksvertretung in Oesterreich und Preußen und "die Unnatur der deutschen Zustände, daß die schwächeren Schultern die Träger der gröskeren Volksrechte sein sollen." Aber unverzagt mahnte Uhland die Freunde, "unsere ehrenvolle Bürde, das zufünftige Eigenthum des gessammten Oeutschlands, einer helleren Zukunft entgegenzutragen."

Mit dem stolzen Bewußtsein eines ernsten nationalen Berufs betrat die Opposition den Ständesaal. Der Landtag des Jahres 1833 ward einer der wichtigsten in Deutschland vor der deutschen Revolution. Nicht nur eine große Zahl von Talenten füllte das Haus: hier ward auch zum ersten Male grundsätzlich eine Lebensfrage der Politik des deutschen Bundes erörtert. Die sittliche ebenso sehr als die politische Pflicht gebot, daß einem großen politischen Lügenshsteme ein Ende ge= macht werde, daß die constitutionellen Regierungen nicht mehr durch Bundesbeschlüsse im Geiste des Absolutismus sich ihres Verfassungseides entheben ließen. Darum stellte Paul Pfizer seine berühmte Motion, daß der Verfassung widersprechende Bundesbeschlüsse in Würtemberg keine Geltung haben sollten. Umsonst zeigten befreundete Landsleute in der Ferne, wie Wurm, die Unausführbarkeit des An= trags. Es war und ist ein Widersinn, daß ein Bund constitutioneller Staaten von einer absolutistischen Körperschaft geleitet wird; der Un= wille darob ward unter den Liberalen so übermächtig, daß sie, die Ver= fechter des Einheitsgedankens, den Theil grundsätzlich über das Ganze stellten — ein benkwürdiges Symptom der Verwirrung und Verbil= dung deutscher Politik.\*) Das Verlangen der Minister, die Kammer solle die Motion mit verdientem Unwillen zurückweisen, ward mit einer scharfen Adresse aus Uhland's Feder beantwortet. Hierauf erfolgte die Auflösung und eine Reihe von Ereignissen, welche in jener Zeit der politischen Unschuld ungeheures Aufsehen erregten, während die Ge= genwart bereits an einen weit roheren Mißbrauch der Regierungs= gewalt gewöhnt ist. Schon von dem aufgelösten "vergeblichen Landtage" hatten die Minister ihre Gegner durch gesuchte Gesetzesauslegungen auszuschließen getrachtet; Uhland war damals für die Giltigkeit der Wahl seines alten Gegners Wangenheim aufgetreten in einer Rebe, die seinem Herzen Ehre macht. Jetzt wurden diese alten Künste der

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 264.

Regierung weiter ausgebildet. Uhland, abermals gewählt, erhielt den Urlaub nicht und legte rasch entschlossen seine Professur nieder.

Von neuem entspann sich der Streit wider die verfassungswidrigen Bundesbeschlüsse. In diesen Debatten verkündete Uhland in schwungvoller Rede den nationalen Beruf der süddeutschen Opposition und sprach das kühne Wort: "diese Rechte und Freiheiten werden einst von einer deutschen Nationalvertretung zur vollen und segensreichen Entfaltung gebracht werden." Was er schon während des alten Verfassungsstreites dunkel geahnt, sah er jetzt klar vor Augen: daß alle Sünden der Einzelstaaten ihre Wurzel haben in dem Mangel einer volksthümlichen einheitlichen Verfassung Deutschlands. Darum deckte er bei der Berathung des Militärbudgets schonungslos das große Uebel auf, das alle Militärdebatten in den Kleinstaaten noch heute verbittert und vergiftet. Er fragte: "hat sich die Einigung im Bunde selbst schon als eine in der Nation begründete erwiesen? Kann bei solchem Stande der Dinge Würtemberg wissen, unter welcher größeren Fahne und zu welchen Zwecken seine Truppen zunächst ausziehen werden?" zufrieden mit der unfruchtbaren abwehrenden Haltung dem Bunde gegenüber, sprach er jetzt ein altes wohlberechtigtes Verlangen der Liberalen aus: er forderte, daß die Minister wegen der Instructionen an die Bundestagsgesandten den Kammern Rede stehen sollten.

Heftiger von Jahr zu Jahr wurde die Erbitterung. In ihrem allerdings wohlbegründeten Mißtrauen gegen die Minister stimmte die Opposition einmal sogar für die Verwerfung des gesammten Budgets, ja, befangen in kleinstädtischen volkswirthschaftlichen Begriffen und voll Widerwillens gegen Preußen, erklärte sich Uhland sogar gegen den Beitritt Würtembergs zum deutschen Zollvereine. Auch er litt an jener Verblendung, womit die meisten Liberalen des Südwestens in jenen Tagen behaftet waren: stolz auf sein schwäbisches "constitutionelles Leben," das doch in Wahrheit die Willfür der Krone nicht wesentlich beschränkte, handelte er unwillkürlich als Particularist. Aus Liebe zu Deutschland ward er mitschuldig an der unseligsten politischen Sünde des alten Liberalismus: er widerstrebte dem großartigsten und wirksamsten Versuche einer praktischen Einigung des Vaterlandes, der seit Jahrhunderten gewagt worden! Dies Verfahren ist um so befremdlicher, da Uhland selbst bald nachher die Unfruchtbarkeit der kleinen Landtage für das große Vaterland scharf erkannte: "wir stehen an der Grenze einer lebendigen Wirksamkeit auf diesem Wege," schrieb er 1840, "ber Bünbel ist nicht zu Stande gekommen, das Beil hat kein Heft und die Stäbe liegen zerknickt umher." Endlich, im Jahre 1839, beging die Opposition einen letzen verhängnisvollen Fehler. Wie oftsmals in reichen, warmen Gemüthern, liegt auch in dem tüchtigen Charakter der Schwaben ein Zug von unberechendarem Eigenfinn, von pessimistischem Trotz. Häusig in ihrer Geschichte, und immer zum Unheile des Landes, war er zu Tage gekommen; so während des Bersfassungsstreites, so jetzt wieder in anderer Weise, als die Uhland, Schott, Pfizer, Kömer, vereinsamt unter dem gleichgiltigen Bolke, auf die Wiederwahl verzichteten. Dergestalt war der Landtag seiner besten Kräfte beraubt, und dem schwäbischen Staatsleben, das in seinem abgeschlossenen Sonderdasein dringender als die meisten anderen Staaten der fortwährenden Mahnung an die nationalen Pflichten bedarf — ihm sehlten fortan gerade jene liberalen Talente, welche freieren Blicks über die Landesgrenze hinausschauten.

Das zurückgezogene Leben, das der Dichter nun in Tübingen begann, fiel gerade in die Tage, da von seiner Heimath jene kühne theo= logische Bewegung ausging, welche durch das Auftreten von David Strauß veranlaßt war. Abermals bewährte sich der alte Romantiker als ein moderner Mensch. Den vorurtheilsfreien Forscher erschreckte es nicht, daß die Grundsätze der wissenschaftlichen Kritik, die ihm selber das Verständniß der heidnischen Götterlehre erschlossen hatten, jetzt auf die christliche Mythologie angewendet wurden. theologische Streit lag seinem Sinne fern, doch vertheidigte er die Verketzerten und ihr Recht der freien Forschung. Einen anderen modernen Gedanken dagegen, der gleichfalls in seiner Umgebung gehegt ward, hat er nie verstanden. Jenen zukunftreichen politischen Plan, der einst als unbestimmte ferne Hoffnung vor Fichte's Seele geschwebt und dann in Friedrich Gagern's lichtem Haupte sich zu greifbarer Gestalt verdichtet hatte — den Plan des deutschen Bundesstaates unter Preußens Führung verkündete Paul Pfizer, fast noch ein Jüngling, zuerst als ein politisches Programm dem Volke und eroberte sich damit einen Ehrenplatz in der Geschichte der deutschen nationalen Bewegung. Dem Dichter, der den alten Ruhm der Hohenzollern oftmals freudig besungen hatte und den Widerwillen der Schwaben gegen Nordbeutschland nicht theilte, blieb dieser Gedanke immer ein Gräuel. Sein Herz war erfüllt von der gemüthlichen Vorliebe seines Stammes für die öster= reichischen Nachbarn; ihm blieb unvergessen, wie oft er einst im Ana-

benspiele Partei genommen hatte für die Kaiserlichen und in das nahe Rottenburg hinübergewandert war, um das wildfremde Kriegsvolk der Magharen und Kroaten zu schauen. Wie einst in dem würtembergis schen Verfassungsstreite, so wirkten auch jetzt zwei grundverschiedene politische Beweggründe in seiner Seele nach einem Ziele zusammen. Die Freude an der althistorischen Herrlichkeit des Wahlkaiserthums und das Bekenntniß der Volkssouveränität — romantische und demokratische Neigungen zugleich führten ihn zu dem Ideale des Wahlreichs. Auch eine köstliche, dem deutschen Staatsmanne leider sehr nothwendige Tugend brachte Uhland in die Kämpfe der Revolution hinüber das wachsame Mißtrauen gegen den guten Willen der Höfe. unter König Friedrich das frevelhafte Mißachten jedes Rechtes, unter seinem Nachfolger — was seinem schlichten Sinne noch tieferen Ekel erregen mußte — das unwahre Kokettiren mit dem Liberalismus gesehen, und nur so schmerzliche Erfahrungen konnten seinem warmen wohlwollenden Herzen diesen harten Zug einprägen.

Die Revolution brach aus, und dem greisen Dichter vor allen galt der Jubel des aus langer Gleichgiltigkeit erwachenden schwäbischen Der beispiellosen Mißregierung folgte eine beispiellose Demüthigung: der Bundestag gestand, daß ihm das Vertrauen des Volkes fehle, und umgab sich mit "Männern des Vertrauens." Uhland ward unter die Siebzehner gesendet, doch das Vertrauen seines Königs folgte ihm nicht nach Frankfurt; ihm ward keine Antwort, als er sich die persönliche Ansicht des Fürsten über die Aufgabe der Vertrauensmänner erbat. Als nun in dem Ausschusse Dahlmann mit dem Programme des Bundesstaates hervortrat, da schraken anfangs — ich folge hier der mündlichen Erzählung eines der Siebzehn — die Meisten zurück vor der Verwegenheit des Gedankens, und Uhland stimmte eifrig gegen das preußische Erbkaiserthum, "als es noch in den Windeln Diese großbeutsche Gesinnung trennte ihn auch im Parlamente von Dahlmann, Grimm, Arndt und vielen Anderen, die ihm durch Bildung und Begabung nahe standen. Er hielt sich zu ber Linken, und wie sehr auch die bemagogischen Ausschweifungen seinen maßvollen Künstlersinn anwiderten: die demokratische Richtung konnte sich einiger Tugenden rühmen, die Uhland's Herz an die Partei fesseln mußten, obwohl sie in der Demokratie der Paulskirche sich oftmals verzerrt und entstellt offenbarten. Ihn erfreute die menschliche Theilnahme der besseren Demokratie für die Armen und Leidenden und der willige Opfermuth, welcher sie vor den Mittelparteien auszeichnete. Freilich, der schlichte demokratische Bürgerstolz des ehrwürdigen Mannes hatte im Grunde sehr wenig gemein mit jenen gellenden Lobpreisungen des Conventes, welche von den Bänken seiner Parteigenossen erklangen. Ich glaube nicht als ein Parteimann zu reden, wenn ich sage, Uhland's Verhalten in der Paulskirche hinterlasse den Eindruck, als sei er dort nicht an seiner Stelle gewesen. Er stand als ein "Wilder" zwischen den Parteien und blieb doch in einer moralischen Verbindung mit der Linken; schon diese seltsame Mittelstellung läßt ihn wie einen Halbsfremden in der Versammlung erscheinen.

Von allen Plänen der Mittelparteien forderte der Gedanke des preußischen Kaiserthums Uhland's heftigsten Widerspruch heraus. Diefer Widerstand bewog ihn zu den beiden einzigen größeren Reden, welche von dem Schweigsamen in der Paulskirche gehalten wurden und nach meinem Ermessen das Allerbeste sind, was je für die "groß= deutsche" Richtung gesprochen worden. Nicht in Verstandesgründen, sondern in gemüthlichen Sympathien liegt die Stärke dieser Partei, und wie mächtig wußte Uhland diese Saite in der Brust seiner Hörer anzuschlagen, als er am 26. October 1848 tiefbewegt in schwungvollen Worten das Parlament ermahnte zu sorgen, "daß die blanke, unver= stümmelte, hochwüchsige Germania aus der Grube steige!" kräftiger wirkte seine Rebe vom 22. Januar 1849. Die Kapuziner= späße Beda Weber's waren kaum verklungen, da hob Uhland die De= batte wieder auf die Höhe ihres Gegenstandes. Die alte Herrlichkeit des deutschen Wahlkaiserthums führte er gegen die preußische Partei in's Feld: "es waren in langer Reihe Männer von Fleisch und Bein, kernhafte Gestalten mit leuchtenden Augen, thatkräftig im Guten und Schlimmen." Als dann die berühmten Worte folgten, bei jeder Rede eines Oesterreichers in der Paulskirche sei ihm zu Muthe gewesen, "als ob ich eine Stimme von den Throler Bergen vernähme oder bas adria= tische Meer rauschen hörte," da freilich war der nüchterne Verstand schnell bei der Hand, über die "Phrase" selbstgefällig zu lächeln. aber ben Worten in die Tiefe sah, erkannte ihren ernsten Sinn. Allerdings war es ein schrecklicher Widerspruch, in Wahrheit eine Unmög= lickeit, die in unserer Geschichte nicht wiederkehren darf, daß ein Par= lament, worin Oesterreichs Abgeordnete stimmberechtigt tagten, über die Trennung Deutschlands von Oesterreich berathen konnte. Ein schönes Seherwort des Dichters beschloß die Rede, das allbekannte: "es

wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen demokratischen Deles gesalbt ist. "Damit hatte er der deutschen Bewegung sein "in diesem Zeichen wirst du siegen" zugerusen, und uns, den Gegnern, vornehmlich geziemt es, das gute Wort in treuem Herzen zu tragen. Die Welt ist heute liberal, und nur im Bunde mit dieser unhemmbaren liberalen Bewegung des Jahrhunderts wird es uns gelingen, die Einheit Deutschlands zu gründen. Das bewährte sich damals schrecklich, als das Herrschaus der Hohenzollern den rückhaltlosen Bund mit dem Liberalismus verschmähte und dem Ruse der Nation sich schwach versagte. Furchtlos und treu, ein echter Schwabe, hielt Uhland auch jetzt noch aus bei seiner Partei,

So wie ein Fähndrich wund und blutig Die Fahne rettet im Gefecht,

und sogar die Worte dieses Vaterländischen Gedichts aus seiner Jugend kehrten wieder in dem Manifeste vom 25. Mai, das er im Namen des Rumpfparlaments an die Nation richtete: "Wir gedenken, wenn auch in kleiner Zahl und großer Mühsal, die Vollmacht, die wir von dem Volke empfangen, die zerfetzte Fahne, treu gewahrt in die Hände des Reichstags niederzulegen, der am 15. August zusammentreten soll." Freilich, unklar, romantisch verschwommen wie der Wortlaut war auch der Gedankengehalt dieses Aufruses. Dem Idealisten galt es nur, die Ibee des Parlamentes zu retten: er folgte der Linken nach Stuttgart, "barum daß nicht das letzte Band der deutschen Volkseinheit reiße." Unhaltbarer immer ward die Stellung des masvollen Mannes unter der wüsten Leidenschaft des Rumpfparlaments. Schon wurde ter Klang seiner Rede von dem zornigen Lärm des Pöbels übertäubt, als er vor der Einsetzung der Reichsregentschaft, vor dem Bürgerkriege warnte und den Verblendeten zurief: "Würtemberg ist nicht beschaffen wie jetzt diese Versammlung; es stellt nicht wie diese nur Eine der Parteiungen dar, in welche das deutsche Volk zerklüftet ist." sehr wenige Gesinnungsgenossen zählte er noch in der Versammlung. Der Austritt aber aus einer unterliegenden Partei war seinem Stolze, seiner Treue unmöglich. So ist er geblieben bis zu dem jammervollen Ende des deutschen Parlaments, dem Straßenkampfe in Stuttgart.

Seine Briefe aus diesen Jahren verkünden männlichen Schmerz über den Zusammenbruch der Hoffnungen des Vaterlandes. Weniger tief mag er, der mit all seinem Sinnen in der schwäbischen Heimath wurzelte, das Eine empfunden haben, was den meisten heimkehrenden

Reichstagsmännern nach ben großen Kämpfen des Parlaments überswältigend, demüthigend auf die Seele fiel: die bettelhafte Armseligsfeit der Kleinstaaterei. Seine demokratische Gesinnung blied in alter Schrofsheit aufrecht: sogar den Orden pour le merite wollte er nicht annehmen, den einzigen noch unentweihten in Deutschland, den selbst der strenge Republikaner Arago getragen hatte. Die letzten Jahre sind ihm in der Stille wissenschaftlicher Arbeit vergangen. Daß er aber noch lebte in dem Herzen seines Volkes, davon haben ihm alljährlich tausend Zeichen der Theilnahme von fern und nah Kunde gebracht. Sie wurden dem schlichten Manne oft lästig, dem Schwab einst sagte: "du liebest nicht das laute Lieben."

An dem Grabe des Dichters hat das gesammte Volk empfunden, was einst sein Walther dem süßen Liedermunde Reinmar's von Hagenau in die Gruft nachrief:

> Deine Seele möge wohl nun fahren, Deine Zunge habe Dank.

Und wie sein Lied nur mit unserer Sprache selber sterben wird, so wird auch fortleben in unserem Volke das Bild des Mannes Uhland, der, menschlich irrend, doch in hohen Ehren, manchen wuchtigen Stein hinzugetragen hat zu dem Neubau des deutschen Staates. Auch im Tode—er selber hat es uns verkündet— wollte er nicht lassen von seinem Volke:

Wohl werd' ich's nicht erleben, Doch an ber Sehnsucht Hand Als Schatten noch durchschweben Mein freies Vaterland.

Uns aber, die ihn betrauern, bleibt die schöne Pflicht, mit streitsbarem Worte und fester That zu sorgen, daß die Sehnsucht des Dichsters sich erfülle, daß er die Stätte bereitet finde, wenn er kommt — als Schatten zu durchschweben sein freies Vaterland.

## Lord Byron und der Radicalismus.

(Leipzig 1863.)

Selten hat Lessing ein so kühnes geistvolles Wort gesprochen wie jenen berühmten Satz, der Historiker könne im Grunde nur die Geschichte seiner Zeit erzählen. Und doch wird dieser Ausspruch vor der Beschränktheit des menschlichen Sinnes immer wieder zu Schanden Wer eine kaum erst abgeschlossene Vergangenheit schildert, steht entweder selber noch mitten in ihren Kämpfen, dann ermangelt sein Blick der Freiheit. Oder er hat ihre Ideale innerlich überwunden; dann ist er zumeist noch weniger unparteiisch, dann wird er ihre Verirrungen mit jener schonungslosen Schärfe richten, welche bas Bewußtsein eigener Schuld hervorruft. Diese zwiefache Befangenheit beobachten wir noch immer an den landläufigen Urtheilen über den glänzendsten Vertreter der jüngsten Literaturepoche, Lord Bpron. Landsleute (bis auf eine kleine Schaar blinder Verehrer) gebärden sich, wenn sie von ihm reden, unwillfürlich als leidenschaftliche Vertheidiger ihrer vaterländischen Sitte, die Byron rücksichtslos bekriegte, und wir denken nicht daran, sie deshalb zu tadeln. Gewiß, käme je die Zeit, da man in England sich harmlos an der Schönheit des Don Juan erfreute oder dem größten aller Beherrscher des Landes, dem Protector, das gebührende Denkmal errichtete: so würden die Briten an unbefangen menschlicher Bildung gewonnen und einige jener nationalen Vorurtheile abgestreift haben, die den Fremden verletzen. Aber vermuthlich würden mit solchen Vorurtheilen auch mehrere der Tugenden verloren gehen, denen England seine Größe dankt, vornehmlich jene großartige Einseitigkeit, die unbeirrt und sicher geradeaus zum Ziele schreitet und die Willfür des Einzelnen durch die Macht fester alterprobter Ueberlieferungen in Staat und Sitte bändigt. Diesen häuslichen Händeln der Fremden können wir Deutschen freilich gleichmüthig zuschauen, doch ein ruhiges Urtheil über Byron fällt auch uns sehr schwer. Seine Dichtung hat ungleich tiefer auf uns gewirkt als auf seine Heimeth, seine blendende Erscheinung ist eine lange Zeit das helle Traumbild unserer Jugend gewesen, und nicht gar fern sind die Tage, da alle Kreise unserer guten Gesellschaft in der Vergötterung des Dichters wetteiferten und Willkomm's sogenanntes "Leben Lord Bhron's" tausend jungen Deutschen den Sinn bethörte. Seitdem hat sich die Welt von Grund aus verwandelt, und die lieblosen Urtheile über Byron, die heute in Aller Munde sind, erinnern oft lebhaft an den Grimm des Barbaren, der sein machtloses Gögenbild mißhandelt. Wie soll ein Mann leidenschaftslos über den Dichter des Weltschmerzes reden, wenn er sich im Stillen sagen muß, auch er selber habe einst in dem Byronischen tragi= schen Blicke, der höhnisch gekräuselten Lippe und dem lose geschlungenen Halstuch die sicheren Kennzeichen des Genius gesucht? Die Schwär= merei der Deutschen für Bpron fiel in Tage, da unser Volk ein ruhiges, stätiges Selbstgefühl kaum besaß und das Fremde bestaunte, weil es fremd war. Heute, seit die Nation beginnt fest auf eigenen Füßen zu stehen, sind wir sehr geneigt, die Ideale jener Zeit allzu scharf zu ver= bammen.

Lord Byron's Verhängniß lag in seiner trotigen Absonderung von den Sitten seines Volkes, und das Urtheil über ihn hängt schließlich von der Frage ab, ob diese Gesittung in Wahrheit verbildet genug war, um den verwegenen Widerstand eines Einzelnen zu rechtfertigen. allen Aufgaben des Historikers ist das Entscheiden über die Reinheit der sittlichen Begriffe anderer Bösker die allerschwierigste und undankbarste. Seltener als andere Nationen wird das deutsche Volk durch die Erregung des Augenblicks zu so schnöder, verlogener Ungerechtigkeit fortgerissen, wie sie oftmals von den Engländern gegen uns geübt ward. Doch leider zeigen die in Deutschland landläufigen Urtheile über den sittlichen Werth fremder Nationen nur allzu häufig jene sonderbare Mi= schung von Demuth und Dünkel, welche dem Charafter politisch macht= loser Völker eigenthümlich ist. Jeder Narr unter uns meint sich be= rechtigt, geläufig und zuversichtlich den Franzosen das Gemüth, den Italienern die Wahrhaftigkeit kurzweg abzusprechen: — bis plötlich eine große Bewegung, wie die jüngste italienische Revolution, uns beschämend belehrt, daß ein Volk einen von dem unseren grundverschie= benen Sittencoder besitzen und dennoch einer hohen sittlichen Bildung sich erfreuen kann. Keine Nation der Welt, deren Charakter nicht häß= liche Widersprüche aufwiese, welche, von dem Fremden mit seinem Maße

gemessen, zu schonungsloser Verdammung führen müßten. Wie denken wir selber zu bestehen, wollte ein Fremder sein Urtheil über die deutsche Sittlickeit auf die leider unzweifelhafte Thatsache gründen, daß ein frivoles Spielen mit dem politischen Eide, ein feiges Verleugnen der eigenen Ueberzeugung in Deutschland den Ehrenmann noch keineswegs nothwendig des guten Rufes beraubt? Das sind traurige Folgen einer Zeit öffentlicher Kämpfe und noch unvollenbeter politischer Bilbung, wird man einwenden. Sehr wahr; aber gleiche und bessere Entschuldigungen hat der Engländer zur Hand, wenn wir von englischer Heuchelei und Pruderie reden, der Italiener, wenn wir das Schlagwort von wälscher Arglist ausspielen. Bedeutende Menschen lassen wir bescheiden gewähren, wenn sie ihr Recht bewiesen haben, ihren eigenen Weg zu gehen, und nur Kinder fragen: wer ist der Größere? Ueber die großen Culturvölker aber, deren Dasein schon das Recht des Da= seins ist, sitzen wir zu Gericht, messen ihnen Lob und Tadel zu, statt ihren Charafter als ein Gegebenes hinzunehmen und in seiner Nothwendigkeit zu verstehen. Solches Verständniß wird gemeinhin finden, daß die sogenannten Nationaltugenden und Nationalfehler nur verschiedene Seiten eines und besselben Charakterzuges sind. Wir sind also weit davon entfernt, einzustimmen in den üblichen selbstgefälligen Tadel der englischen "Heuchelei", wenn wir einfach aussprechen, was uns Deutsche an dem englischen Wesen am meisten befremdet: daß nämlich die religiösen und die sittlichen Begriffe in England sich nicht gleichmäßig entwickelt haben. Wir finden dort eine nahezu jüdische Starrheit des Festhaltens an der dogmatischen Ueberlieferung und daneben eine volksthümliche, längst in der kühnen praktischen Eigensucht der Nation großartig verkörperte Sittenlehre, die zwar seit Bacon und Locke bis zu den schottischen Philosophen ihren wissenschaftlichen Ausdruck mannichfach geändert, aber im Grunde jederzeit alle morali= schen Dinge an dem Maßstabe des Nutens gemessen hat. Es läßt sich kein schärferer Gegensatz benken zu der deutschen Weise, zu uns, die wir in allen moralischen Fragen bewußt oder unbewußt der strengen Kantischen Pflichtenlehre folgen und auf dem Gebiete des Glaubens einer schrankenlosen Selbständigkeit, der German infidelity, uns Doch glücklicherweise leben die Völker nach einem höheren Gesetze, als nach dem des Nichtwiderspruchs. Trot ihrer materia= listischen Sittenlehre ist die Sittlichkeit der englischen Nation lange sehr rein geblieben, weil ein gesunder praktischer Sinn, ein unbeugsames

Rechtsgefühl und, vor allem, die unvergleichliche Schule der politischen Freiheit und politischen Pflichterfüllung sie vor den letzten Ergeb= nissen ihrer Moralbegriffe bewahrte. Den Schlüssel zu diesen Wider= sprüchen gewährt die eigenthümliche Entstehungsweise der Reformation in England. Das Puritanerthum hatte in gewaltiger Geistesarbeit ben durch die politische Gewalt dem Volke aufgedrungenen Protestan= tismus in ein geistiges Eigenthum ber Nation verwandelt; aber nim= mermehr konnte diese strenge weltverachtende Richtung die ganze Seele eines lebensfrohen und lebensstarken Volkes ausfüllen. Der Wider= stand des altenglischen Weltsinnes gegen die puritanische Härte geht in ben mannichfachsten Gestalten burch die englische Literatur, von Shakespeare an bis zu den Tagen, da Smollet und Fielding lachenden Mundes ihren ernsten Kampf führten wider Richardson's zimperliche Ehr= barkeit. Dieser Dualismus hat in England 'darin vorläufig eine ober= flächliche Ausgleichung gefunden, daß die Mehrheit der Nation im praktischen Wirken einer ganz weltlichen Nützlichkeitsmoral huldigt und, weil sie die Unsicherheit dieses Leitsterns im Stillen empfindet, um so zäher festhält an dem Buchstaben der Dogmatik und an ge= wissen conventionellen Sittenbegriffen. Nicht ohne schwere Schuld, natürlich, konnte Byron sich absondern von dieser Gesittung seines Volkes; doch wollen wir seine "Zerrissenheit" begreifen, so müssen wir vorerst den Dualismus in der Moral seiner Nation verstehen.

Sehen wir zunächst, in welcher Lage Bpron seine heimische Literatur vorfand. Nichts schiefer, als Macaulah's Behauptung, Bhron habe rathlos umhergeschwankt zwischen zwei feindlichen Dichter= schulen und sei endlich wider sein ästhetisches Gewissen durch sein krankhaftes Bedürfniß nach dem Beifall der Zeitgenossen in die neuere jener beiden Schulen getricben worden. Wir erblicken vielmehr in Bhron die außerordentliche Erscheinung eines Dichters, der an drei auf einander folgenden Richtungen der Literatur wesentlichen Antheil nimmt und bennoch ein ganz selbständiger Künstler bleibt. Seine ästhetische Theorie hatte sich an dem "correcten" Pope gebildet, seine Phantasie war erfüllt von den Idealen jener Dichtung, die man die englische Romantik nennen mag, und er selber schuf end= lich eine neue Richtung, die über beide Vorgänger weit hinaus= ging; er brach die Bahn der neuesten Epoche der europäischen Lite= ratur, indem er das Element der schrankenlos übermüthigen Sub= jectivität in die Poesic einführte. Die Erscheinung eines solchen

Dichters muß eine unharmonische sein, doch ist es lohnend, ihr Werden zu verstehen.

Gleich all seinen Altersgenossen war ihm in der Schule die Dichtung Pope's als das Höchste der englischen Kunst geschildert worden, und wie er in späteren stürmischen Tagen jede kleinste Erinnerung an die glückliche Schulzeit zu Harrow mit wehmüthiger Liebe bewahrte, so sind auch seine ästhetischen Meinungen den Eindrücken seiner Jugend niemals völlig entwachsen. In der That, nur sehr Weniges unter den englischen Gedichten des achtzehnten Jahrhunderts war Byron's Genius verwandt, konnte ihm zum Herzen reden. Die wahrhaft lebendigen Werke dieser Zeit lagen auf jenem Grenzgebiete der Poesie, das die Briten noch heute selten oder nie in den Begriff der poetry einschließen, auf dem Felde des Sittenromans. Das liebevolle Beobachten des täglichen Lebens bis in das kleinste Detail hinein, das peinlich genaue, naturwahre Darstellen der Charaktere aus der Alltagswelt war die mit Recht bewunderte Eigenthümlichkeit der englischen Literatur geworden seit Defoe's Robinson, seit Addison's Spectator und den geistvollen Novellisten der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, und diese bescheidenen Werke gaben ein getreueres Bild von dem Gemüthe ihres Volkes, waren reicher an echter Poesie als die anmaßlichen Versuche, das gespreizte Heldenthum der Franzosen in correcten Versen nach England einzuführen. Aber Byron's durchaus lyrisch erregter Sinn sah über die Prosa des Romans vornehm hinweg, und je sicherer er sich im Stillen gestehen mußte, ihm sei die Gabe der überzeugenden Charakterzeichnung nur kärglich zugemessen, desto eifriger schwor er auf Zu diesem "Fürsten der Reime und großen Dichter des Verstandes" zog ihn hin der Wohllaut des Verses, der reiche Witz, die seinem eigenen Wesen verwandte Freude an der malerischen Beschreibung und der ihm gleichfalls verwandte satirische Genius, der seine Gestalten nicht sowohl darstellt als betrachtet. Und war ihm selber die dramatische Kraft versagt, so tröstete er sich, auch Pope habe geringschätzig geredet von dem werthlosen Beifall der Zuschauer. So blieb er dabei, die Poesie der Gegenwart verhalte sich zu Pope wie die phantastische Pracht einer Moschee zu dem Abel der Linien eines dorischen Tempels. Der Vergleich ist nicht ganz verkehrt — wenn wir nur unter diesem dorischen Tempel uns nicht das Heiligthum des olympischen Zeus denken, sondern eines jener klassischen Bauwerke, welche als Vignetten vor den Gedichten des Herrn Biedermeier zu prangen pflegen. Wahrlich,

wer bliebe ernsthaft, wenn er Byron sich leibhaftig vorstellt neben sei= nem Ibeale, wie der moderne "Genius mit dem Kainszeichen" eintritt in die künstliche Grotte des Gartens von Twickenham, aus der Dose bes kleinen Mannes mit der großen Perrücke eine Prise nimmt und dann dem eintönigen Geplätscher seiner correcten Verse lauscht? Wer staunte nicht über diese theoretische Vorliebe Byron's, wenn er eines der feurigen Gedichte des Jüngers mit einem Werke des Meisters ver= gleicht, etwa mit jenem Briefe der Heloise an Abälard, wo ein Stoff, glühend von gewaltiger Leibenschaft, untergeht in einer Sündfluth gezierter Langeweile? Bon den Heroen der älteren englischen Literatur besaß Byron nur oberflächliche Kenntniß. Milton's puritanische Strenge stieß ihn ab, und sein ungeheurer Ehrgeiz bäumte sich auf wider Shakespeare's erdrückende Größe. Da nun vollends alle seine Feinde unter den romantischen Zeitgenossen die kaum erst von neuem erstandene Herrlichkeit der Shakespeare'schen Dichtung priesen, so trieb ihn auch der Widerspruchsgeist, die Ueberlegenheit Shakespeare's, vor der Welt zum mindesten, zu leugnen und an seinem Pope festzuhalten.

Doch zu seinem Heile war Bhron am wenigsten der Mann, sein dichterisches Schaffen unter die Leitung einer ästhetischen Theorie zu stellen. Er war nicht jener benkenden Künstler einer, an benen wir, wie an Milton und den großen deutschen Dichtern, die wunderbare Verbindung von ursprünglicher, ewig junger Begeisterung und klarer Einsicht in die Kunstgesetze bestaunen. Kaum je hat ein Dichter so leicht, so unbewußt geschaffen; ein Kind der Stunde, warf er seine feurigen Verse hin und stand dann, in seiner Jugend mindestens, urtheils los vor dem Geschaffenen. Von seiner ersten großen Reise brachte er heim eine Umschreibung der ars poetica des Horaz, worauf er alle seine Pope'sche Gelehrsamkeit verschwendet, und — "eine große Menge Stanzen in Spenser's Versmaß, die sich auf die durchpilgerten Länder beziehen." Von den Hints from Horace weiß heute niemand mehr zu reden. Jene große Menge Stanzen aber, geschrieben an Bord, zu Pferd, mitten in Berg und Wald, wie die Gunst des Augenblicks sie schenkte, waren — die ersten Gefänge des Childe Harold. Werk widerstrebend in den Druck gegeben hatte und die entzückten Leser ihn alsbald zu den ersten Dichtern der Nation zählten, da zeigte sich, daß ein echter Dichter wohl mit seinen Theorien, doch nie mit seiner Phantasie in Anachronismen leben, daß ein wahres Dichtergemüth nie etwas anderes widerspiegeln kann als die Ideen seiner Zeit. Die Zeit Regierung weiter ausgebildet. Uhland, abermals gewählt, erhielt den Urlaub nicht und legte rasch entschlossen seine Professur nieder.

Von neuem entspann sich ber Streit wider die verfassungswidrigen Bundesbeschlüsse. In diesen Debatten verkündete Uhland in schwung= voller Rede den nationalen Beruf der süddeutschen Opposition und sprach das kühne Wort: "diese Rechte und Freiheiten werden einst von einer deutschen Nationalvertretung zur vollen und segensreichen Entfaltung gebracht werden." Was er schon während des alten Verfassungsstreites dunkel geahnt, sah er jetzt klar vor Augen: daß alle Sünden der Einzelstaaten ihre Wurzel haben in dem Mangel einer volksthümlichen einheitlichen Verfassung Deutschlands. Darum beckte er bei der Berathung des Militärbudgets schonungslos das große Uebel auf, das alle Militärdebatten in den Kleinstaaten noch heute verbittert und vergiftet. Er fragte: "hat sich die Einigung im Bunde selbst schon als eine in der Nation begründete erwiesen? Kann bei solchem Stande der Dinge Würtemberg wissen, unter welcher größeren Fahne und zu welchen Zwecken seine Truppen zunächst ausziehen werden?" zufrieden mit der unfruchtbaren abwehrenden Haltung dem Bunde gegenüber, sprach er jetzt ein altes wohlberechtigtes Verlangen der Liberalen aus: er forderte, daß die Minister wegen der Instructionen an die Bundestagsgesandten den Kammern Rede stehen sollten.

Heftiger von Jahr zu Jahr wurde die Erbitterung. In ihrem allerdings wohlbegründeten Mißtrauen gegen die Minister stimmte die Opposition einmal sogar für die Verwerfung des gesammten Budgets, ja, befangen in kleinstädtischen volkswirthschaftlichen Begriffen und voll Widerwillens gegen Preußen, erklärte sich Uhland sogar gegen den Beitritt Würtembergs zum deutschen Zollvereine. Auch er litt an jener Verblendung, womit die meisten Liberalen des Südwestens in jenen Tagen behaftet waren: stolz auf sein schwäbisches "constitutionelles Leben," das doch in Wahrheit die Willfür der Krone nicht wesentlich beschränkte, handelte er unwillkürlich als Particularist. Aus Liebe zu Deutschland ward er mitschuldig an der unseligsten politischen Sünde des alten Liberalismus: er widerstrebte dem großartigsten und wirksamsten Versuche einer praktischen Einigung des Vaterlandes, der seit Jahrhunderten gewagt worden! Dies Verfahren ist um so befremd= licher, da Uhland selbst bald nachher die Unfruchtbarkeit der kleinen Landtage für das große Vaterland scharf erkannte: "wir stehen an der Grenze einer lebendigen Wirksamkeit auf diesem Wege," schrieb er

1840, "ber Bünbel ist nicht zu Stande gekommen, das Beil hat kein Heft und die Stäbe liegen zerknickt umher." Endlich, im Jahre 1839, beging die Opposition einen letzen verhängnißvollen Fehler. Wie oftsmals in reichen, warmen Gemüthern, liegt auch in dem tüchtigen Charakter der Schwaben ein Zug von unberechendarem Eigensinn, von pessimistischem Trotz. Häusig in ihrer Geschichte, und immer zum Unheile des Landes, war er zu Tage gekommen; so während des Bersfassungsstreites, so jetzt wieder in anderer Weise, als die Uhland, Schott, Pfizer, Kömer, vereinsamt unter dem gleichgiltigen Volke, auf die Wiederwahl verzichteten. Dergestalt war der Landtag seiner besten Kräfte beraubt, und dem schwähischen Staatsleben, das in seinem abgeschlossenen Sonderdasein dringender als die meisten anderen Staaten der fortwährenden Mahnung an die nationalen Pflichten besdarf — ihm sehlten fortan gerade jene liberalen Talente, welche freieren Blicks über die Landesgrenze hinausschauten.

Das zurückgezogene Leben, das der Dichter nun in Tübingen begann, fiel gerade in die Tage, da von seiner Heimath jene kühne theo= logische Bewegung ausging, welche burch das Auftreten von David Strauß veranlaßt war. Abermals bewährte sich der alte Roman= tiker als ein moderner Mensch. Den vorurtheilsfreien Forscher er= schreckte es nicht, daß die Grundsätze der wissenschaftlichen Kritik, die ihm selber das Verständniß der heidnischen Götterlehre erschlossen hatten, jetzt auf die dristliche Mythologie angewendet wurden. theologische Streit lag seinem Sinne fern, doch vertheidigte er die Ver= ketzerten und ihr Recht der freien Forschung. Einen anderen modernen Gedanken dagegen, der gleichfalls in seiner Umgebung gehegt ward, hat er nie verstanden. Jenen zukunftreichen politischen Plan, der einst als unbestimmte ferne Hoffnung vor Fichte's Seele geschwebt und dann in Friedrich Gagern's lichtem Haupte sich zu greifbarer Gestalt verdichtet hatte — den Plan des deutschen Bundesstaates unter Preußens Führung verkündete Paul Pfizer, fast noch ein Jüngling, zuerst als ein politisches Programm dem Volke und eroberte sich damit einen Ehrenplatz in der Geschichte der deutschen nationalen Bewegung. Dem Dichter, der den alten Ruhm der Hohenzollern oftmals freudig besungen hatte und den Widerwillen der Schwaben gegen Norddeutschland nicht theilte, blieb dieser Gedanke immer ein Gräuel. Sein Herz war erfüllt von der gemüthlichen Vorliebe seines Stammes für die österreichischen Nachbarn; ihm blieb unvergessen, wie oft er einst im Ana=

benspiele Partei genommen hatte für die Kaiserlichen und in das nahe Rottenburg hinübergewandert war, um das wildfremde Kriegsvolk der Magharen und Kroaten zu schauen. Wie einst in dem würtembergischen Verfassungsstreite, so wirkten auch jetzt zwei grundverschiedene politische Beweggründe in seiner Seele nach einem Ziele zusammen. Die Freude an der althistorischen Herrlichkeit des Wahlkaiserthums und das Bekenntniß der Volkssouveränität — romantische und demokratis sche Neigungen zugleich führten ihn zu dem Ideale des Wahlreichs. Auch eine köstliche, dem deutschen Staatsmanne leider sehr nothwendige Tugend brachte Uhland in die Kämpfe der Revolution hinüber das wachsame Mißtrauen gegen den guten Willen der Höfe. unter König Friedrich das frevelhafte Mißachten jedes Rechtes, unter seinem Nachfolger — was seinem schlichten Sinne noch tieferen Ekel erregen mußte — das unwahre Kokettiren mit dem Liberalismus gesehen, und nur so schmerzliche Erfahrungen konnten seinem warmen wohlwollenden Herzen diesen harten Zug einprägen.

Die Revolution brach aus, und dem greisen Dichter vor allen galt der Jubel des aus langer Gleichgiltigkeit erwachenden schwäbischen Der beispiellosen Mißregierung folgte eine beispiellose Demüthigung: ber Bundestag gestand, daß ihm das Vertrauen des Volkes fehle, und umgab sich mit "Männern des Vertrauens." Uhland ward unter die Siebzehner gesendet, doch das Vertrauen seines Königs folgte ihm nicht nach Frankfurt; ihm ward keine Antwort, als er sich die persönliche Ansicht des Fürsten über die Aufgabe der Vertrauensmänner erbat. Als nun in dem Ausschusse Dahlmann mit dem Programme des Bundesstaates hervortrat, da schraken anfangs — ich folge hier der mündlichen Erzählung eines der Siebzehn — die Meisten zurück vor der Verwegenheit des Gedankens, und Uhland stimmte eifrig gegen das preußische Erbkaiserthum, "als es noch in den Windeln lag." Diese großbeutsche Gesinnung trennte ihn auch im Parlamente von Dahlmann, Grimm, Arndt und vielen Anderen, die ihm durch Bilbung und Begabung nahe standen. Er hielt sich zu der Linken, und wie sehr auch die demagogischen Ausschweifungen seinen maßvollen Künstlersinn anwiderten: die demokratische Richtung konnte sich einiger Tugenden rühmen, die Uhland's Herz an die Partei fesseln mußten, obwohl sie in der Demokratie der Paulskirche sich oftmals verzerrt und entstellt offenbarten. Ihn erfreute die menschliche Theilnahme ber besseren Demokratie für die Armen und Leidenden und der willige Opfermuth, welcher sie vor den Mittelparteien auszeichnete. Freilich, der schlichte demokratische Bürgerstolz des ehrwürdigen Mannes hatte im Grunde sehr wenig gemein mit jenen gellenden Lobpreisungen des Conventes, welche von den Bänken seiner Parteigenossen erklangen. Ich glaube nicht als ein Parteimann zu reden, wenn ich sage, Uhland's Verhalten in der Paulskirche hinterlasse den Eindruck, als sei er dort nicht an seiner Stelle gewesen. Er stand als ein "Wilder" zwischen den Parteien und blieb doch in einer moralischen Verbindung mit der Linken; schon diese seltsame Mittelstellung läßt ihn wie einen Halbsfremden in der Versammlung erscheinen.

Von allen Plänen der Mittelparteien forderte der Gedanke des preußischen Kaiserthums Uhland's heftigsten Widerspruch heraus. Dieser Widerstand bewog ihn zu den beiden einzigen größeren Reden, welche von dem Schweigsamen in der Paulskirche gehalten wurden und nach meinem Ermessen das Allerbeste sind, was je für die "groß= beutsche" Richtung gesprochen worden. Richt in Verstandesgründen, sondern in gemüthlichen Sympathien liegt die Stärke dieser Partei, und wie mächtig wußte Uhland diese Saite in der Brust seiner Hörer anzuschlagen, als er am 26. October 1848 tiefbewegt in schwungvollen Worten das Parlament ermahnte zu sorgen, "daß die blanke, unver= stümmelte, hochwüchsige Germania aus der Grube steige!" fräftiger wirkte seine Rede vom 22. Januar 1849. Die Kapuziner= späße Beda Weber's waren kaum verklungen, da hob Uhland die De= batte wieder auf die Höhe ihres Gegenstandes. Die alte Herrlichkeit des deutschen Wahlkaiserthums führte er gegen die preußische Partei in's Feld: "es waren in langer Reihe Männer von Fleisch und Bein, kernhafte Gestalten mit leuchtenden Augen, thatkräftig im Guten und Schlimmen." Als dann die berühmten Worte folgten, bei jeder Rede eines Oesterreichers in der Paulskirche sei ihm zu Muthe gewesen, "als ob ich eine Stimme von den Throler Bergen vernähme oder bas adria= tische Meer rauschen hörte," da freilich war der nüchterne Verstand schnell bei der Hand, über die "Phrase" selbstgefällig zu lächeln. aber den Worten in die Tiefe sah, erkannte ihren ernsten Sinn. Aller= dings war es ein schrecklicher Widerspruch, in Wahrheit eine Unmög= lichkeit, die in unserer Geschichte nicht wiederkehren darf, daß ein Par= lament, worin Desterreichs Abgeordnete stimmberechtigt tagten, über die Trennung Deutschlands von Oesterreich berathen konnte. Ein schönes Seherwort des Dichters beschloß die Rede, das allbekannte: "es

wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen demokratischen Deles gesalbt ist. "Damit hatte er der
beutschen Bewegung sein "in diesem Zeichen wirst du siegen" zugerusen,
und uns, den Gegnern, vornehmlich geziemt es, das gute Wort in
treuem Herzen zu tragen. Die Welt ist heute liberal, und nur im
Bunde mit dieser unhemmbaren liberalen Bewegung des Jahrhunderts
wird es uns gelingen, die Einheit Deutschlands zu gründen. Das bewährte sich damals schrecklich, als das Herrscherhaus der Hohenzollern
den rückaltlosen Bund mit dem Liberalismus verschmähte und dem
Ruse der Nation sich schwach versagte. Furchtlos und treu, ein echter
Schwabe, hielt Uhland auch jetzt noch aus bei seiner Partei,

So wie ein Fähndrich wund und blutig Die Fahne rettet im Gefecht,

und sogar die Worte dieses Vaterländischen Gedichts aus seiner Jugend kehrten wieder in dem Manifeste vom 25. Mai, das er im Namen des Rumpfparlaments an die Nation richtete: "Wir gedenken, wenn auch in kleiner Zahl und großer Mühsal, die Vollmacht, die wir von dem Volke empfangen, die zerfetzte Fahne, treu gewahrt in die Hände des. Reichstags niederzulegen, der am 15. August zusammentreten soll." Freilich, unklar, romantisch verschwommen wie der Wortlaut war auch der Gedankengehalt dieses Aufrufes. Dem Idealisten galt es nur, die Ibee des Parlamentes zu retten: er folgte der Linken nach Stuttgart, "barum daß nicht das letzte Band der deutschen Volkseinheit reiße." Unhaltbarer immer ward die Stellung des masvollen Mannes unter der wüsten Leidenschaft des Rumpfparlaments. Schon wurde ber Klang seiner Rede von dem zornigen Lärm des Pöbels übertäubt, als er vor der Einsetzung der Reichsregentschaft, vor dem Bürgerkriege warnte und den Verblendeten zurief: "Würtemberg ist nicht beschaffen wie jetzt diese Versammlung; es stellt nicht wie diese nur Eine der Parteiungen dar, in welche das deutsche Volk zerklüftet ist." sehr wenige Gesinnungsgenossen zählte er noch in der Versammlung. Der Austritt aber aus einer unterliegenden Partei war seinem Stolze, seiner Treue unmöglich. So ist er geblieben bis zu dem jammervollen Ende des deutschen Parlaments, dem Straßenkampfe in Stuttgart.

Seine Briefe aus diesen Jahren verkünden männlichen Schmerz über den Zusammenbruch der Hoffnungen des Vaterlandes. Weniger tief mag er, der mit all seinem Sinnen in der schwäbischen Heimath wurzelte, das Eine empfunden haben, was den meisten heimkehrenden

Reichstagsmännern nach ben großen Kämpfen bes Parlaments überswältigend, bemüthigend auf die Seele fiel: die bettelhaste Armseligsteit der Kleinstaaterei. Seine demokratische Gesinnung blied in alter Schrofsheit aufrecht: sogar den Orden pour le merite wollte er nicht annehmen, den einzigen noch unentweihten in Deutschland, den selbst der strenge Republikaner Arago getragen hatte. Die letzten Jahre sind ihm in der Stille wissenschaftlicher Arbeit vergangen. Daß er aber noch lebte in dem Herzen seines Bolkes, davon haben ihm alljährlich tausend Zeichen der Theilnahme von fern und nah Kunde gebracht. Sie wurden dem schlichten Manne oft lästig, dem Schwab einst sagte: "du liebest nicht das laute Lieben."

An dem Grabe des Dichters hat das gesammte Volk empfunden, was einst sein Walther dem süßen Liedermunde Reinmar's von Hagenau in die Gruft nachrief:

> Deine Seele möge wohl nun fahren, Deine Zunge habe Dank.

Und wie sein Lied nur mit unserer Sprache selber sterben wird, so wird auch fortleben in unserem Volke das Bild des Mannes Uhland, der, menschlich irrend, doch in hohen Ehren, manchen wuchtigen Stein hinzugetragen hat zu dem Neubau des deutschen Staates. Auch im Tode—er selber hat es uns verkündet— wollte er nicht lassen von seinem Volke:

Wohl werb' ich's nicht erleben, Doch an der Sehnsucht Hand Als Schatten noch durchschweben Mein freies Vaterland.

Uns aber, die ihn betrauern, bleibt die schöne Pflicht, mit streitsbarem Worte und fester That zu sorgen, daß die Sehnsucht des Dichsters sich erfülle, daß er die Stätte bereitet finde, wenn er kommt—als Schatten zu durchschweben sein freies Vaterland.

## Lord Byron und der Radicalismus.

(Leipzig 1863.)

Selten hat Lessing ein so kühnes geistvolles Wort gesprochen wie jenen berühmten Satz, der Historiker könne im Grunde nur die Geschichte seiner Zeit erzählen. Und doch wird dieser Ausspruch vor der Beschränktheit des menschlichen Sinnes immer wieder zu Schanden Wer eine kaum erst abgeschlossene Vergangenheit schildert, steht entweder selber noch mitten in ihren Kämpfen, dann ermangelt sein Blick der Freiheit. Oder er hat ihre Ideale innerlich überwunden; dann ist er zumeist noch weniger unparteiisch, dann wird er ihre Verirrungen mit jener schonungslosen Schärfe richten, welche das Bewußtsein eigener Schuld hervorruft. Diese zwiefache Befangenheit beobachten wir noch immer an den landläufigen Urtheilen über den glänzendsten Vertreter der jüngsten Literaturepoche, Lord Byron. Landsleute (bis auf eine kleine Schaar blinder Verehrer) gebärden sich, wenn sie von ihm reden, unwillkürlich als leidenschaftliche Vertheidiger ihrer vaterländischen Sitte, die Byron rücksichtslos bekriegte, und wir denken nicht daran, sie deshalb zu tadeln. Gewiß, käme je die Zeit, da man in England sich harmlos an der Schönheit des Don Juan erfreute oder dem größten aller Beherrscher des Landes, dem Protector, das gebührende Denkmal errichtete: so würden die Briten an unbefangen menschlicher Bildung gewonnen und einige jener nationalen Vorurtheile abgestreift haben, die den Fremden verletzen. Aber vermuthlich würden mit solchen Vorurtheilen auch mehrere der Tugenden verloren gehen, denen England seine Größe dankt, vornehmlich jene großartige Einseitigkeit, die unbeirrt und sicher geradeaus zum Ziele schreitet und die Willfür des Einzelnen durch die Macht fester alterprobter Ueberlieferungen in Staat und Sitte bändigt. Diesen häuslichen Händeln der Fremden können wir Deutschen freilich gleichmüthig zuschauen, doch ein ruhiges Urtheil über Byron fällt auch uns fehr schwer. Seine Dichtung bat

ungleich tiefer auf uns gewirkt als auf seine Heimath, seine blendende Erscheinung ist eine lange Zeit das helle Traumbild unserer Jugend gewesen, und nicht gar fern sind die Tage, da alle Kreise unserer guten Gesellschaft in der Vergötterung des Dichters wetteiferten und Willkomm's sogenanntes "Leben Lord Bhron's" tausend jungen Deutschen den Sinn bethörte. Seitdem hat sich die Welt von Grund aus verwandelt, und die lieblosen Urtheile über Byron, die heute in Aller Munde sind, erinnern oft lebhaft an den Grimm des Barbaren, der sein machtloses Gözenbild mißhandelt. Wie soll ein Mann leiden= schaftslos über den Dichter des Weltschmerzes reden, wenn er sich im Stillen sagen muß, auch er selber habe einst in dem Byronischen tragi= schen Blicke, der höhnisch gekräuselten Lippe und dem lose geschlungenen Halstuch die sicheren Kennzeichen des Genius gesucht? Die Schwär= merei der Deutschen für Byron siel in Tage, da unser Volk ein ruhiges, stätiges Selbstgefühl kaum besaß und das Fremde bestaunte, weil es fremd war. Heute, seit die Nation beginnt fest auf eigenen Füßen zu stehen, sind wir sehr geneigt, die Ideale jener Zeit allzu scharf zu ver= dammen.

Lord Byron's Verhängniß lag in seiner trotigen Absonderung von den Sitten seines Volkes, und das Urtheil über ihn hängt schließlich von der Frage ab, ob diese Gesittung in Wahrheit verbildet genug war, um den verwegenen Widerstand eines Einzelnen zu rechtfertigen. allen Aufgaben des Historikers ist das Entscheiden über die Reinheit der sittlichen Begriffe anderer Völker die allerschwierigste und undankbarste. Seltener als andere Nationen wird das deutsche Volk durch die Erregung des Augenblicks zu so schnöder, verlogener Ungerechtigkeit fortgerissen, wie sie oftmals von den Engländern gegen uns geübt ward. Doch leider zeigen die in Deutschland landläufigen Urtheile über den sittlichen Werth fremder Nationen nur allzu häufig jene sonderbare Mi= schung von Demuth und Dünkel, welche dem Charakter politisch macht= loser Bölker eigenthümlich ist. Jeder Narr unter uns meint sich be= rechtigt, geläufig und zuversichtlich den Franzosen das Gemüth, den Italienern die Wahrhaftigkeit kurzweg abzusprechen: — bis plötlich eine große Bewegung, wie die jüngste italienische Revolution, uns beschämend belehrt, daß ein Volk einen von dem unseren grundverschie= denen Sittencoder besitzen und dennoch einer hohen sittlichen Bildung sich erfreuen kann. Reine Nation der Welt, deren Charakter nicht häß= liche Widersprüche aufwiese, welche, von dem Fremden mit seinem Maße

gemessen, zu schonungsloser Verdammung führen müßten. Wie denken wir selber zu bestehen, wollte ein Fremder sein Urtheil über die deutsche Sittlichkeit auf die leider unzweifelhafte Thatsache gründen, daß ein frivoles Spielen mit dem politischen Eide, ein feiges Verleugnen der eigenen Ueberzeugung in Deutschland den Ehrenmann noch keineswegs nothwendig des guten Rufes beraubt? Das sind traurige Folgen einer Zeit öffentlicher Kämpfe und noch unvollendeter politischer Bilbung, wird man einwenden. Sehr wahr; aber gleiche und bessere Entschulbigungen hat der Engländer zur Hand, wenn wir von englischer Heuchelei und Pruderie reden, der Italiener, wenn wir das Schlagwort Bedeutende Menschen lassen wir bevon wälscher Arglist ausspielen. scheiden gewähren, wenn sie ihr Recht bewiesen haben, ihren eigenen Weg zu gehen, und nur Kinder fragen: wer ist der Größere? Ueber die großen Culturvölker aber, deren Dasein schon das Recht des Da= seins ist, sitzen wir zu Gericht, messen ihnen Lob und Tadel zu, statt ihren Charakter als ein Gegebenes hinzunehmen und in seiner Nothwendigkeit zu verstehen. Solches Verständniß wird gemeinhin finden, daß die sogenannten Nationaltugenden und Nationalsehler nur verschiedene Seiten eines und besselben Charakterzuges sind. Wir sind also weit davon entfernt, einzustimmen in den üblichen selbstgefälligen Tadel der englischen "Heuchelei", wenn wir einfach aussprechen, was uns Deutsche an dem englischen Wesen am meisten befremdet: daß nämlich die religiösen und die sittlichen Begriffe in England sich nicht gleichmäßig entwickelt haben. Wir finden dort eine nahezu jüdische Starrheit des Festhaltens an der dogmatischen Ueberlieferung und daneben eine volksthümliche, längst in der kühnen praktischen Eigensucht der Nation großartig verkörperte Sittenlehre, die zwar seit Bacon und Locke bis zu den schottischen Philosophen ihren wissenschaftlichen Ausdruck mannichfach geändert, aber im Grunde jederzeit alle morali= schen Dinge an dem Maßstabe des Nutens gemessen hat. Es läßt sich kein schärferer Gegensatz benken zu der deutschen Weise, zu uns, die wir in allen moralischen Fragen bewußt oder unbewußt der strengen Kantischen Pflichtenlehre folgen und auf dem Gebiete des Glaubens einer schrankenlosen Selbständigkeit, der German infidelity, uns Doch glücklicherweise leben die Völker nach einem höheren Gesetze, als nach dem des Nichtwiderspruchs. Trop ihrer materialistischen Sittenlehre ist die Sittlichkeit der englischen Nation lange sehr rein geblieben, weil ein gesunder praktischer Sinn, ein unbeugsames

Rechtsgefühl und, vor allem, die unvergleichliche Schule der politischen Freiheit und politischen Pflichterfüllung sie vor den letzten Ergebnissen ihrer Moralbegriffe bewahrte. Den Schlüssel zu diesen Widersprüchen gewährt die eigenthümliche Entstehungsweise der Reformation in England. Das Puritanerthum hatte in gewaltiger Geistesarbeit den durch die politische Gewalt dem Volke aufgedrungenen Protestan= tismus in ein geistiges Eigenthum der Nation verwandelt; aber nimmermehr konnte diese strenge weltverachtende Richtung die ganze Seele eines lebensfrohen und lebensstarken Volkes ausfüllen. Der Widerstand des altenglischen Weltsinnes gegen die puritanische Härte geht in ben mannichfachsten Gestalten durch die englische Literatur, von Shakespeare an bis zu den Tagen, da Smollet und Fielding lachenden Mundes ihren ernsten Kampf führten wider Richardson's zimperliche Ehr= barkeit. Dieser Dualismus hat in England barin vorläufig eine oberflächliche Ausgleichung gefunden, daß die Mehrheit der Nation im praktischen Wirken einer ganz weltlichen Nützlichkeitsmoral huldigt und, weil sie die Unsicherheit dieses Leitsterns im Stillen empfindet, um so zäher festhält an dem Buchstaben der Dogmatik und an ge= wissen conventionellen Sittenbegriffen. Nicht ohne schwere Schuld, natürlich, konnte Byron sich absondern von dieser Gesittung seines Volkes; doch wollen wir seine "Zerrissenheit" begreifen, so müssen wir vorerst den Dualismus in der Moral seiner Nation verstehen.

Sehen wir zunächst, in welcher Lage Bpron seine heimische Literatur vorfand. Nichts schiefer, als Macaulah's Behauptung, Byron habe rathlos umhergeschwankt zwischen zwei feindlichen Dichter= schulen und sei endlich wider sein ästhetisches Gewissen durch sein Krankhaftes Bedürfniß nach dem Beifall der Zeitgenossen in die neuere Wir erblicken vielmehr in jener beiben Schulen getrieben worden. Byron die außerordentliche Erscheinung eines Dichters, der an drei auf einander folgenden Richtungen der Literatur wesentlichen Antheil nimmt und bennoch ein ganz selbständiger Künstler bleibt. Seine äfthetische Theorie hatte sich an dem "correcten" Pope gebildet, seine Phantasie war erfüllt von den Idealen jener Dichtung, die man die englische Romantik nennen mag, und er selber schuf end= lich eine neue Richtung, die über beide Vorgänger weit hinaus= ging; er brach die Bahn der neuesten Epoche der europäischen Lite= ratur, indem er das Element der schrankenlos übermüthigen Sub= jectivität in die Poesie einführte. Die Erscheinung eines solchen

Dichters muß eine unharmonische sein, doch ist es lohnend, ihr Werden zu verstehen.

Gleich all seinen Altersgenossen war ihm in der Schule die Dichtung Pope's als das Höchste der englischen Kunst geschildert worden, und wie er in späteren stürmischen Tagen jede kleinste Erinnerung an die glückliche Schulzeit zu Harrow mit wehmüthiger Liebe bewahrte, so sind auch seine ästhetischen Meinungen den Eindrücken seiner Jugend niemals völlig entwachsen. In der That, nur sehr Weniges unter den englischen Gedichten des achtzehnten Jahrhunderts war Byron's Genius verwandt, konnte ihm zum Herzen reden. Die wahrhaft lebendigen Werke dieser Zeit lagen auf jenem Grenzgebiete der Poesie, das die Briten noch heute selten oder nie in den Begriff der poetry einschließen, auf dem Felde des Sittenromans. Das liebevolle Beobachten des täglichen Lebens bis in das kleinste Detail hinein, das peinlich genaue, naturwahre Darstellen der Charaktere aus der Alltagswelt war die mit Recht bewunderte Eigenthümlichkeit der englischen Literatur geworden seit Defoe's Robinson, seit Addison's Spectator und den geistvollen Novellisten der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, und diese bescheidenen Werke gaben ein getreueres Bild von dem Gemüthe ihres Volkes, waren reicher an echter Poesie als die anmaßlichen Versuche, das gespreizte Heldenthum der Franzosen in correcten Versen nach England einzuführen. Aber Bhron's durchaus lhrisch erregter Sinn sah über die Prosa des Romans vornehm hinweg, und je sicherer er sich im Stillen gestehen mußte, ihm sei die Gabe der überzeugenden Charakterzeichnung nur kärglich zugemessen, desto eifriger schwor er auf Zu diesem "Fürsten der Reime und großen Dichter des Verstandes" zog ihn hin der Wohllaut des Verses, der reiche Witz, die seinem eigenen Wesen verwandte Freude an der malerischen Beschreibung und der ihm gleichfalls verwandte satirische Genius, der seine Gestalten nicht sowohl darstellt als betrachtet. Und war ihm selber die dra= matische Kraft versagt, so tröstete er sich, auch Pope habe geringschätzig geredet von dem werthlosen Beifall der Zuschauer. So blieb er dabei, die Poesie der Gegenwart verhalte sich zu Pope wie die phantastische Bracht einer Moschee zu dem Abel der Linien eines dorischen Tempels. Der Vergleich ist nicht ganz verkehrt — wenn wir nur unter diesem dorischen Tempel uns nicht das Heiligthum des olhmpischen Zeus denken, sondern eines jener klassischen Bauwerke, welche als Vignetten vor den Gedichten des Herrn Biedermeier zu prangen pflegen. Wahrlich,

wer bliebe ernsthaft, wenn er Byron sich leibhaftig vorstellt neben sei= nem Ideale, wie der moderne "Genius mit dem Kainszeichen" eintritt in die fünstliche Grotte des Gartens von Twickenham, aus der Dose des kleinen Mannes mit der großen Perrücke eine Prise nimmt und dann dem eintönigen Geplätscher seiner correcten Verse lauscht? staunte nicht über diese theoretische Vorliebe Byron's, wenn er eines der feurigen Gedichte des Jüngers mit einem Werke des Meisters vergleicht, etwa mit jenem Briefe der Heloise an Abalard, wo ein Stoff, glühend von gewaltiger Leibenschaft, untergeht in einer Sündfluth gezierter Langeweile? Von den Heroen der älteren englischen Literatur besaß Byron nur oberflächliche Kenntniß. Milton's puritanische Strenge stieß ihn ab, und sein ungeheurer Ehrgeiz bäumte sich auf wider Shake= speare's erdrückende Größe. Da nun vollends alle seine Feinde unter den romantischen Zeitgenossen die kaum erst von neuem erstandene Herrlichkeit der Shakespeare'schen Dichtung priesen, so trieb ihn auch der Widerspruchsgeist, die Ueberlegenheit Shakespeare's, vor der Welt zum mindesten, zu leugnen und an seinem Pope festzuhalten.

Doch zu seinem Heile war Byron am wenigsten der Mann, sein dichterisches Schaffen unter die Leitung einer ästhetischen Theorie zu stellen. Er war nicht jener benkenden Künstler einer, an benen wir, wie an Milton und den großen deutschen Dichtern, die wunderbare Verbindung von ursprünglicher, ewig junger Begeisterung und klarer Einsicht in die Kunstgesetze bestaunen. Kaum je hat ein Dichter so leicht, so unbewußt geschaffen; ein Kind ber Stunde, warf er seine feurigen Verse hin und stand bann, in seiner Jugend mindestens, urtheilslos vor dem Geschaffenen. Von seiner ersten großen Reise brachte er heim eine Umschreibung der ars poetica des Horaz, worauf er alle seine Pope'sche Gelehrsamkeit verschwendet, und — "eine große Menge Stanzen in Spenser's Versmaß, die sich auf die durchpilgerten Länder beziehen." Von ben Hints from Horace weiß heute niemand mehr zu reden. Jene große Menge Stanzen aber, geschrieben an Bord, zu Pferd, mitten in Berg und Wald, wie die Gunst des Augenblicks sie schenkte, waren — die ersten Gefänge des Childe Harold. Werk widerstrebend in den Druck gegeben hatte und die entzückten Leser ihn alsbald zu den ersten Dichtern der Nation zählten, da zeigte sich, daß ein echter Dichter wohl mit seinen Theorien, doch nie mit seiner Phantasie in Anachronismen leben, daß ein wahres Dichtergemüth nie etwas anderes widerspiegeln kann als die Ideen seiner Zeit. Die Zeit

aber, deren Ideale Byron unbewußt dargestellt, war durchaus erfüllt von den Gedanken der Romantik. Die deutsche Dichtung, die selber der Größe Shakespeare's und der Laune Sterne's so vieles dankte, hatte den Lehrern die alte Schuld reichlich heimgezahlt; die Ideen unserer Rlassiker und unserer Romantiker wirkten zu gleicher Zeit auf die englische Literatur.

Durch Goethe vornehmlich lernten die englischen Lyriker wieder, die Natur treu und herzlich zu verstehen, und wie Goethe selbst dem beutschen Bolksliede einige seiner schönsten Lieder nachgebildet hatte, so erschlossen jetzt Macpherson's Ossian und zahlreiche Sammlungen der irischen Sagen und der unvergleichlichen altenglischen Balladen den Briten die poetischen Schätze ihrer heimischen Vorzeit. In Burns erstand ein Dichter, der den Adel und die Feinheit hochgebildeter Kunst mit der naiven Empfindung eines Naturvolkes zu vermählen wußte. Die Dichter der "Seeschule" gefielen sich noch in Schilderungen, fast so breit und ausführlich, wie Pope sie geliebt hatte. Aber aus diesen neuen Gedichten sprach nicht mehr der stubengelehrte Dichter des 18. Jahrhunderts, der die Natur nur aus den sauberen Taxushecken seines Gartens kannte, sondern der moderne rüstige Wandersmann, der sich tummelte in der freien Luft. Und nicht mehr in wohlgeordneter Aufzählung ward die Herrlichkeit der Erde geschildert, sondern hinter den poetischen Bildern stand das tiefbewegte Gemüth des Dichters, ein warmer, nahezu pantheistischer Naturcultus. Mit diesem neu erwachten Verständniß der Natur war auf's engste verkettet der romantische Sinn der Zeit, der aus den Trümmern der alten Burgen die Herrlichkeit des Mittelalters zu neuem Leben empor-Walter Scott dichtete das erste moderne romantische Epos, das, arm an psphologischem Interesse, dennoch eine berechtigte Form der Dichtung war; benn die bewegte Schilberung der romantischen Pracht der Hochlande und ihres wilden ursprünglichen Bolkslebens entsprach der Sehnsucht der Zeit nach der Natur und einfach=menschlichem Nun begann bas Wallfahrten nach den romantischen Stätten bes Landes, und der englische Tourist betrachtete mit phantastischer Theilnahme das Feld von Killiecrankie, wo einst seine eigenen Landsleute von den Unholden mit dem Tartan und den nackten Waden geschlagen wurden. Von allen diesen Empfindungen der Epoche trägt der Childe Harold die Spuren. In der losen Form des romantis schen Epos erschien hier wieder, nur feuriger und verständlicher, die

Naturschwärmerei der Seeschule und jene Lust an prächtiger Beschreisbung, die seitdem eine vorherrschende Neigung des Dichters blieb; "description is my korte" pflegte er zu sagen. Jene wildschönen Schilberungen des Treibens der griechischen Bergvölker, waren sie nicht durchweht von derselben romantischen Empfindung, die in Walter Scott's "Jungfrau vom See" athmete? Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der Childe Harold gleichsam der Wegweiser ward für die große Tour der modernen Lustreisenden. Die Stätten Europa's, die Byron's Lied besang, sind seitdem das Ziel unzähliger Wallsahrer geblieben; so sicher hat der Dichter die Neigungen seiner Zeit mitsempfunden.

Und boch, war es wirklich nur die Furcht vor dem überlegenen Beschreibungstalente bes jungen Dichters, die Walter Scott bewog, nach dem Erscheinen des Childe Harold nicht mehr in gebundener Rede zu schreiben? War wirklich nur die üble Laune, und nicht vielmehr das geheime Bewußtsein einer tiefen grundsätzlichen Feindschaft, die Mutter jener erbarmungslosen Satire "Englische Barben und schottische Kri= tiker", die Bpron gleich am Beginn seiner Laufbahn den englischen Romantikern entgegenwarf? Gleich den beutschen suchten auch die englischen Romantiker ihre Ideale in der Vergangenheit, und es ist kein Zufall, daß Walter Scott im Leben ein unverbesserlicher Torp blieb. Diefer Flucht aus der Gegenwart, diesen "stubenhockenden Minstrels" trat Byron als Revolutionär entgegen, mit dem kecken Uebermuthe eines mobernen Menschen. Indem er seine Person mit unerhörter Unmaßung in seinen Gedichten vordrängte, gab er zuerst einer echt moder= nen Stimmung poetischen Ausbruck, die längst schon in dem jüngeren Geschlechte verbreitet war. Wohl hatte bereits einmal ein moderner Dichter in all seinen Werken sein eigenes Ich enthüllt und die Welt durch eine Reihe von Werken entzückt, die er selber Bekenntnisse nannte. Doch Goethe's Genius war so unermeßlich reich, so harmonisch, so sehr ein Bild der Welt, daß die meisten seiner Leser den verwegen subjectiven Charakter seiner Dichtung gar nicht ahnten: sie meinten die Welt zu schauen, berweil sie die große Seele des Dichters sahen. In Byron aber erstand ein Dichter, ebenso einseitig, wie jener mannichfaltig, ebenso keck und hastig, wie jener maßvoll und besonnen gewesen, und stellte sein Ich mit Haß und Hohn der Welt gegenüber. So begrünbete Bpron's Beispiel in allen modernen Sprachen die Poesie des Weltschmerzes.

Die Welt ist heute trunken von Nüchternheit. In solchen überverständigen Tagen erscheint es sehr wohlfeil, die triviale Wahrheit zu predigen, daß der Weltschmerz eine Krankheit war. Sicherlich, die erhabene Einfalt der Alten hätte sich mit Abscheu von solcher Auflehnung des Individuums gegen die Gesetze der Welt hinweggewendet, und Niebuhr's römischer Sinn war in seinem guten Rechte, wenn er in bem Charakter des Childe Harold lediglich die furchtbare Eigensucht sehen wollte. Aber sind nicht unsere moderne Erziehung, alle unsere liebsten Gewohnheiten und Anschauungen ganz bazu angethan, diese Krankheit nothwendig zu erzeugen? Nicht mehr wie die Alten wachsen wir auf in dem naiven Glauben, daß wir nur die Glieder unseres Staates sind, und nicht mehr wie den Menschen des Mittelalters steht uns die Kirche als eine unantastbare Schranke ber Willfür gegenüber. der Ruhm der modernen Bildung, daß unsere Jugend zuerft das unendliche Recht der Person begreifen, den Menschen als den Mittelpunkt der Welt verstehen lernt. Wenn wir, also erzogen, uns bennoch demüthig in die Ordnung der Natur und Geschichte einfügen, so ist diese Unterordnung nicht mehr naiv, nein, erarbeitet, durch Bildung vermittelt. Schaue Jedermann selber, wie er sich sittliche Reinheit bewahrt inmitten der Aufregung der modernen Welt: naturgemäß ist eine Ordnung der Gesellschaft nicht, welche dem einen Geschlechte alles, dem andern nichts verzeiht. Sehe Jeder, daß er wahrhaftig bleibe und doch gebuldet werde in einer Welt, die sich in tausend conventionellen Lügen bewegt: natürlich ist es nicht, daß Millionen Lippen einen Glauben bekennen, davon das Herz nichts weiß. Wohl ist es Pflicht, in dem harten Kampfe um die Existenz Spannkraft des Geistes, Freude des Herzens zu bewahren: doch natürlich ist es nicht, daß jener Kampf um das Leben, womit in Zeiten, da die Menschen sich weniger hart im Raume stießen, das Leben begann, heute für viele der Besten den Inhalt des Lebens bildet. Wohl muß es dem Gebildeten möglich sein, sich das herzliche Verständniß für die Empfindung der niederen Stände zu bewahren, ohne doch hinabzusinken in ihre banausische Roheit: aber natürlich ist es nicht, daß Tausende unserer Volksgenossen mit blöbem Lachen an dem vorübergehen, was uns das Schönste und Ehrwürdigste scheint. In einer Welt, die von solchen und tausend anderen Widersprüchen erfüllt ist, gelangen nur fischblutige Naturen, nur geborene Philister kampflos und schmerzlos zu gefaßter Entsagung. Die Poesie des Weltschmerzes war Gott Lob nicht ein vollständiges Bild der modernen

Gesittung, aber sie spiegelte getreulich wieder eine Seite unserer Cultur, die wir nicht gänzlich streichen können, ohne das moderne Wesen selbst zu zerftören. Die Jugend jener Tage wußte wohl, warum sie dem Manfred zujubelte: echt modernes Blut floß in den Adern des Unseligen, der im Tode noch den Abt wie den Teufel von sich weist und untergeht als "ein Selbstzerftörer". Ein maßloser Ehrgeiz war in dem jüngeren Dichtergeschlechte lebendig; der greise Goethe schaute seinen Nachfolgern in Herz und Nieren, wenn er meinte: sie kommen mir vor "wie Ritter, die, um ihre Vorgänger zu überbieten, den Dank außerhalb ber Schranken suchen." Und wirklich ein Neues ward von diesem anmaßlichen jungen Geschlechte geschaffen, als Byron ben Uebermuth, der es verzehrte, keck und höhnisch aussprach. Ja, wir müssen behaupten, daß der Poesie des Weltschmerzes ein unsterblicher Gehalt innewohnt, der nicht blos als das Krankheitssymptom einer aufgeregten Epoche etwas bedeutet. Neben den unbestimmten Klagen einer fieberis schen Unruhe, die "sich selbst entfliehen will," ertönt in Byrons Ge= dichten auch der wahrhaftige Ton des tiefsinnigen Schmerzes über die Nichtigkeit irdischer Herrlichkeit — eines ewigen Schmerzes, ber an den großen Dichtern aller Zeiten, selbst an der erhabenen Ruhe des Sophokles, genagt hat. Wir wenigstens sähen nicht ungern, wenn die so zahmen, so frommen, so mit Gott und aller Welt versöhnten Werke der neuesten englischen Literatur etwas mehr angekränkelt wären von "bem Mehlthau des Lebens, dem Gedanken", der auf Byrons Gedich= ten ruht.

Der sichere Instinkt ber öffentlichen Meinung hat von jeher in Byron's Helben Harold, Konrad, Lara nur das Bild des Dichters selber gesehen. Nie war das Schaffen eines Dichters so ganz subjectiv, nie war ein Künstler so umfähig, eine fremde Weltanschauung zu versstehen: sogar die harmlose Gemüthlichseit der niederländischen Kleinmalerei erschien ihm verwerslich und verächtlich, weil sie seinem heroischen Ideale widersprach. So kehrt in all seinen früheren Gedichten das Bild des Dichters selber wieder, der geheimnisvolle Mann, geziert "mit einer Jugend und mit tausend Sünden," der Abgott der Weiber, der Feind der Welt, die ihn mißhandelt und verbannt, während er sie großherzig immer auss neue überrascht und beschämt. Auf den ersten Blick ähnelt dieser Byronische Held gar sehr jenen edelmüthigen sentimentalen Schurken, die in schlechten Romanen von Alters her ihr Wesen treiben. Doch eigenthümlich ist ihm der selbstbewuste Troz, den er der

١

Welt entgegenstellt, eigenthümlich vor allem jene berufene Zerrissenheit, die mit dem eigenen Gefühle spielt. Und eben dies Schwelgen in zwei widersprechenden Empfindungen, diese Lust, "zugleich durchnäßt und verbrannt" zu sein, sich dem Schmerze hinzugeben und seiner zu spotten — war es nicht ein Zug, so recht den geheimsten Neigungen der modernen Menschen abgelauscht? Es geht ein ruheloses Wesen, ein Jagen nach ewig neuer nervöser Aufregung durch die moderne Welt und offenbart sich überall bis hinab in unsere unscheinbarsten Gewohnhei= ten — wie benn die Verzehrung der Narkotika in keiner Zeit der Geschichte so stark gewesen ist wie heute. Ueberaus reizbar und empfänglich, ist das Gemüth des modernen Menschen tausend Eindrücken geöffnet, die ein rauheres Zeitalter nicht verstehen konnte, aber diese massenhaften Eindrücke drängen und jagen sich, hinterlassen nur getheilte, flüchtige Empfindungen, und ein alter Grieche würde aus jedem Gespräche unserer Zeitgenossen ein hastiges Abspringen des Gefühles heraushören, das der einfachen Sicherheit der Alten unbegreiflich war. So ist die Zerrissenheit der Byronischen Empfindung allerdings ein Zug aus dem modernen Gemüthsleben. Nur soll die Dichtung ein Höheres sein als ein getreues Bild der Wirklichkeit. Dies jähe Umschlagen der Trauer, der Begeisterung in bitteren Spott ist in einzelnen Fällen von erschütternder Wirkung, doch wenn es den Grundton der Dichtung bildet, so führt es geradezu zur Selbstvernichtung der Poesie, denn das Wesen aller Dichtung hat Goethe schon im Götz von Berlichingen in einem wunderschönen Worte bezeichnet: "was macht den Dichter? ein warmes, ganz von Einer Empfindung volles Herz."

Man erkennt leicht die nahe Verwandtschaft dieser Richtung mit der Weltanschauung der deutschen Romantiker. War doch Byron's Person selber ein fleischgewordener Traum der Romantik. Die reinste Form des Lebens sand Friedrich Schlegel auf den Höhen der Gesellschaft, bei jenem Abel, der, aller Pflichten entbunden, in dem Müßiggange sein schönstes Vorrecht sieht. Die höchste Thätigkeit des Menschen, die Vollendung der Menschheit erkannte Schlegel — und mit ihm, wie tausend Geständnisse beweisen, die große Mehrheit der ästhetisch gedilbeten Zeitgenossen — in dem Schaffen des Dichters. Hier nun erstand ein vornehmer Mann, der ein Dichter war und zugleich in allen Genüssen zur hatz der Herz in Leidenschaft, sein Hirn in Reimen" aufried. In der That, der vollendete Mensch, den die Romantik ersehnt, war erschienen, aber mächtig schritt er über

die Komantik hinaus; er wandte sich mit revolutionärem Zorne gegen die Gebrechen der Welt und verkündete zukunftsfreudig eine schönere Zeit, "da die Welt frei sein wird."

Den Zeitgenossen hat Byron durch phantastische Beleuchtung und den koketten Schleier des Geheimnisses die innere Schwäche seiner sentimentalen Helden verborgen, und wer mochte in einem romantischen Epos nach scharfer, einbringender Charakterzeichnung suchen? Nachlebenden ist es nicht mehr möglich, für die düsteren verschwommenen Gestalten des Lara, des Corsaren eine reine Theilnahme zu empfin= Das wahrhaft unsterbliche unter Byron's Werken, das die Gegenwart und alle späteren Geschlechter zur Bewunderung hinreißen wird, ist vielmehr jenes "schwärzeste Denkmal menschlicher Verworfenheit," das die englischen Literaturgeschichten kaum zu nennen wagen, das sogar von der whiggistischen Edinburgh Review schlechthin verdammt ward, jenes ruchlose Werk, das nach Byron's Wahrsagung schwerer durch die Thüre eines englischen Familienzimmers geht, als ein Kameel burch ein Nabelöhr: — der Don Juan. Wir werden nie genug bewundern können, wie der Dichter, körperlich erschöpft und tief verstimmt burch das Ankämpfen gegen die öffentliche Stimme seines Landes, sich am Abend seines Lebens zu jener Kunstform erhob, die allein seine Begabung rein und verklärt offenbaren konnte, zu dem freien Spiele des Humors. Hat uns sein Menschenhaß verletzt, so lange er unklar und unfrei in den interessanten Verbrechergestalten seiner ersten Werke sich verkörperte: hier, in der übermüthigen Laune des komischen Epos, kommt alle Bitterkeit, die das Herz des Dichters drückt, frei und in der rechten Weise an den Tag, hier durfte er mit gutem Grunde sagen: "wollen die Leute die Moral meines Gedichtes nicht sehen, so ist es ihre, nicht meine Schuld." In Deutschland wenigstens werden die Männer alle darin übereinstimmen, daß Bhron's dichterische Kraft in seinen letzten Jahren ihr Schönstes geschaffen hat, nicht, wie selbst Macaulah meint, einem traurigen Verfalle entgegenging. Auf jeder Seite des Don Juan stoßen grämlicher Kritik sittliche und ästhetische Sünden auf; und doch bleibt das Ganze ein Werk von harmonischer Schönheit, so recht eine nothwendige Schöpfung, die man nicht verwerfen kann, ohne dem Dichter selber das Recht des Daseins abzusprechen. kannte seine Stärke. Ein rechter Künstler liebt sein Handwerkszeug! rief er übermüthig, spottete der "Prosaisten," die sich mit dem blankverse behelfen, und schrieb sein Gedicht in Stanzen. Der Wohllaut

dieser melodischen Verse erhöht mächtig die leidenschaftliche Gluth, den Farbenreichthum und die sinnliche Frische der Erzählung, aber auch ihre verführerische Wirkung auf unreife Gemüther. In diese kunstvolle Form bannt der Dichter, ein despotischer Beherrscher der Sprache, einen überreichen phantastischen Inhalt. Wunderliche Wortverschränkungen, griechische, lateinische Citate, Anspielungen aller Art müssen sich in die Stanze fügen, bis die absichtliche Ueberladenheit des Stils wieder durch Schilderungen von antiker Einfachheit unterbrochen wird, wie die allbefannte: the mountains look on Marathon, and Marathon looks on the sea. Nicht alle Tone, die ein Menschenherz bewegen, weiß Byron anzuschlagen; das stille Glück des leidenschaftslosen Gemüths hat er nie begriffen. Doch soweit er das Menschenleben verstand, hat er es im Don Juan in all' seinen Höhen und Tiefen dargestellt: bald schildert er in chnischer Nacktheit den Kannibalismus des Verhungernden, bald mit der Lust des Fauns Bilder trivialer Sinnlichkeit, bald reißt er uns empor zur Höhe großer Leidenschaft, zur Betrachtung der ewigen Räthsel der Welt. — Oft packt uns die Ungeduld, wenn das wuchernde Schlinggewächs der Betrachtungen und satirischen Ausfälle jeden Weg zum Ziele der Fabel zu versperren droht, und die Pracht der Schilderungen vermag nicht immer uns zu trösten über ihre Doch am Ende vergessen wir alle ästhetischen Bedenken über der glänzenden Persönlichkeit des Dichters, die hier, im komischen Epos, ein gutes Recht hat sich vorlaut vorzudrängen. Ueberall redet ein ideenreicher, hochgebildeter und — vor allem — ein freier Geist, der weitab vom breitgetretenen Pfade der guten Gesellschaft den Weg sich selber Schon die unvergleichlich leichte, zwanglose Weise der Erzähsucht. lung ist ein lauter Protest gegen alle Unnatur und Ziererei. Auf Frauen wirkt dies Gedicht schreckhaft durch seine unbarmherzige Wahrheit noch mehr als durch seinen Uebermuth. Der Dichter ist hier wirklich "ein Columbus auf dem Meere der Moral," er entdeckt und schildert geheimnißvolle Tiefen der Menschenseele, zu denen sich die Dichtung seis nes Landes bisher nicht hinabgewagt hatte.

Was aber war es, das Byron an der modernen Gesellschaft bekämpfte, indem er ihr stolz sein persönliches Belieben entgegen-hielt? Es war zunächst jene Thrannei der öffentlichen Meinung, die im Don Juan so schneidend geschildert wird:

in the times of old men made the manners, manners now make men.

Ja wohl, Byron's gristokratisches Wesen hätte sich leichter hei= misch gefühlt in der alten Zeit, da die ungeheure Mehrheit des Volkes unter hartem Drucke lag, doch auf den Höhen der Gesellschaft der souveränen Willkür der Person, der allseitigen Entfaltung ihrer Launen und Kräfte keine Schranke gesetzt war. Wo waren sie doch hin, jene Kraftstrotenden, übermüthigen, lebensfrohen Männer aus dem Whig= adel des achtzehnten Jahrhunderts, die nach durchschweigtem Tage mit weingeröthetem Gesicht im Parlamente ihre großen Reden sprachen? Die unbändigen Kräfte, die großen Talente der Aristokratie starben aus, die öffentliche Meinung fiel allmählich unter die Herrschaft jenes Mittelstandes, der, nach unten buldsamer als der alte Abel, zu den glänzenden Erscheinungen auf der Höhe der Gesellschaft sich ungleich mißtrauischer, eifersüchtiger stellt. Die ungeheure stille Thrannei dieser conventionellen, auf den Schein bedachten Sitte hatte Byron an sei= nem Leibe erfahren, als er — ein Pair von England, also in der unabhängigsten, ber stolzesten Stellung, die einem modernen Menschen beschieden sein kann — sich thatsächlich aus seiner Heimath verbannt sah, ohne daß man eine irgend haltbare Anklage wider ihn vorbrachte, ja ohne daß man ihn hörte. Denn so gewiß Byron jedes Sinnes ent= behrte für die Treue und Reinheit des englischen häuslichen Lebens, ebenso gewiß hat er während seiner unglücklichen Ehe durchaus kein ungewöhnliches Unrecht begangen, hat er nichts verschuldet, was den lächerlich ungerechten Ausbruch der öffentlichen Entrüstung rechtfertigen Byron selber schildert die Thatsachen treffend also: fashion, die Thrannin der Gesellschaft, hatte ihn eine Weile gehätschelt und dann, des Spieles müde, das Spielzeug fallen lassen. Zornig wandte er sich jetzt gegen seine Heimath, erbarmungslos riß er den Schleier respectabler Sitte herab, der die Frivolität der Hauptstadt, die peccadillos von Piccavilly umhüllt. Doch in diesem Kampfe gegen die vornehme Gesellschaft war er selber nicht innerlich frei. Mochte er noch so laut, nach dem Vorbilde Rousseau's, das Leben des Urwaldes preisen und die erhabene Einsamkeit der Natur, der er seine schönsten Dichterträume dankte: die glänzenden Laster der großen Welt konnte er doch nicht entbehren. Nur eine, die häßlichste, Sünde seiner Hei= math war diesem kühnen Geiste durchaus fremd: jene salbungsvolle Heuchelei, die so üppig nur in England gedeiht und darum auch nur bort die zutreffende Bezeichnung — cant — gefunden hat. Vierzig= Pfarrerkraft wünschte er sich, das Lob der Heuchelei zu singen.

graute, wenn er in dem Gebetbuche seiner Kirche neben den Segenssprüchen der Religion der Liebe den ruchlosen Fluch wieder die Ungläu-Wohl ist Byron's Spott oftmals frivol nach der Weise bigen las. Voltaire's; aber, gestehen wir es nur, in der Literatur christlicher Völker ist die Spötterei ein nothwendiges Uebel. Der einseitige Ibealismus des Christenthums führt gemeine Seelen leicht zur Unwahrheit, zur Entfremdung von der Natur — zu Lastern, die an den Orient gemahnen, doch der heitern Weltlichkeit der antiken Gesittung unbekannt waren. In solcher Umgebung kann es nie an leidenschaftlichen, wahrhaftigen Naturen fehlen, die lieber den Schein der Frivolität auf sich nehmen wollen als mit einstimmen in das salbungsvolle Reden der guten Gesellschaft. "Für die Opposition geboren" nennt Byron sich selber, und in der That, mit unermüdlichem Widerspruchsgeiste lehnt er sich auf wider alle fables convenues seines Landes, die geistlichen wie die weltlichen. Ihn hatte seine Nation wie einen falschen Gözen gestürzt; um so boshafter verspottet er nun die Größen der englischen Geschichte; sein Witz verschont die jungfräuliche Königin so wenig wie ben Sieger von Waterloo.

Wir würden diesen reichen Geist sehr schlecht verstehen, wenn wir seinen Kampf wider die Heuchelei der Gesellschaft allein aus seinen persönlichen Erfahrungen erklären wollten. "Verhaltene Parlamentsreden" hat Goethe Bhron's Gedichte genannt, und sie sind es, sie eröffnen den Reigen jener radicalen Opposition, die seit der Mitte der zwanziger Jahre gegen die Romantik und die heilige Allianz — in Wahrheit, das System der politischen Heuchelei — sich erhob, und nie ist eine Opposition berechtigter, nothwendiger gewesen. Sie sind ebenso tendenziös gegen die Gebrechen der Gegenwart gerichtet, wie die Romantik in der Bewunderung der Vorzeit befangen war, ebenso welts bürgerlich, wie diese national, ebenso revolutionär, wie diese ruheselig. In ihnen zeigt sich, zuerst in der Dichtung, der heilsame Rückschlag gegen die Einseitigkeit der Feinde Napoleon's. Einer Epoche voll überästhetischer Neigungen folgte nun eine Zeit, deren ganzes Denken von leidenschaftlichen politischen Kämpfen erfüllt war. Das Geschlecht des Wiener Congresses, zierlich und höfisch wie das kurze Beinkleid und die langen Strümpfe, ward verbrängt burch eine ganz moderne Generation von ungebundener Natürlichkeit in Tracht und Sitte, von rastloser Beweglichkeit in Staat und Wirthschaft; und Byron wurde der Herold dieser neuen Tage. Die Geschichte der geistigen Bewegungen ist eine

fortwährende Umkehrung der alten Fabel vom Saturn; jede jugendliche literarische Richtung, die eine verledte bekämpft und vernichtet, ist ein Kind ihrer Feindin. Darum läßt sich die geistige Entwicklung nicht in scharf gesonderte Zeiträume zerlegen, und auch die neue Schule, welche mit Bhron beginnt, scheidet sich nicht klar von der früheren ab. Bhron's erste Werke sielen noch in die Tage der Napoleonischen Weltberrschaft. Seine sesse Richtung, seine ganze Schärfe erhielt sein oppositioneller Sinn erst, als er in Italien die gräßlichen Wirkungen des Shstems der Legitimität vor Augen sah. Da ward er zum Vorskämpfer jener Revolutionen, die in den zwanziger Jahren den Süden des Welttheils erschütterten. Und erst lange nach seinem Tode, während und nach der Julirevolution, sind Bhron's Gedanken in Fleisch und Blut der Welt übergegangen, als das junge Deutschland und eine revolutionäre Literatur in Süd= und Osteuropa erstand.

Man hat Bhron's Haß wider die heilige Allianz aus seiner Schwärmerei für Napoleon herleiten wollen. Gewiß, er bekannte sich zu jenem überschwänglichen Cultus des Genies, der seine Jünger finden wird, so lange begabte Menschen leben, und er hatte seine Kenntniß des Weltkampfes vornehmlich aus den abgeschmackten Märchen der Franzosen geschöpft. Auch er meinte, der corsische Löwe sei nur darum ge= fallen, weil auf dem Felde von Leipzig "ber sächsische Schakal" ver= rätherisch seine Zähne in die Weichen des Todwunden geschlagen habe. Die rauhe Naturkraft, die derben Lagersitten Blücher's erschienen dem übergeistreichen Lord lächerlich, er sah in dem preußischen Feldherrn nur den Stein, worüber Napoleon gestolpert. Gleich allen Whigs wußte er, daß der Feldzug von 1815 von dem Torpcabinet mehr zum Zwecke ber Herstellung der Bourbonen, als zur Sicherung Europas geführt ward; darum war ihm die Schlacht von Belle-Alliance ein nuploses Blutvergießen. Doch so blind, wie man gemeinhin sagt, war Byron's Bewunderung für den Corsen nicht. Aus seinem Munde erscholl ja bei dem Falle des Herrschers der höhnische Jubelruf:

> the desolator desolate, the victor overthrown!

Und als der Weltüberwinder beim Schwinden der letzten Hoffsnung den Muth nicht fand, ein Dasein zu beenden, das nicht mehr ein Leben war, als Alle, denen die Theologie die freie natürliche Empfindung noch nicht verkümmert hatte, mit Ekel auf dies unwürdige Schaus

spiel der Feigheit blickten: da war es wieder Bpron, der der Verachtung furchtbare Worte lieh:

and Earth hath spilt her blood for him, who thus can hoard his own!

Ihm schwebte vor Augen das Ideal eines Bölkerfriedens, von dem die moderne Welt sich nie mehr trennen wird, er wußte (und er schlug mit diesen Worten auf Napoleon so gut wie auf seine Ueberwinder), daß "auf den unfruchtbaren Blättern der Geschichte zehntausend Eroberer neben einem Weisen stehen." Er stand am Ende einer Epoche, die Millionen Menschenleben maßlosem Ehrgeize geopfert hatte und verkündete das Nahen einer menschlicheren Zeit, indem er wider "die Schlächter en gros" eiferte und den großen Würger Suworow als einen "Harlesin in Unisorm" verspottete. Niemand wird ohne Rührung aus dem Munde des leidenschaftlichen Mannes die Worte reinster Menschenliebe hören:

the drying up a single tear has more of honest fame than shedding seas of gore.

Bhron's Opposition gegen das Shstem der Legitimität hatte einen tieferen, grundsätlichen Charakter. Nach der Entthronung Napoleon's mußte Europa abermals die Wahrheit des ernsten Gesetzes an sich erfahren, daß die Welt nur dann vorwärts schreitet, wenn sie als klein und verächtlich verlacht, was ihr gestern noch groß und des edelsten Schweißes werth erschien. Wieder und wieder pries man den Oreizack der meerbeherrschenden Britannia und ihre glückliche Versassung und die erleuchteten Heldenkaiser und das fromme Russenvolk. Es war hohe Zeit, daß diesem gedankenlosen selbstgefälligen Jubel ein Ziel gesetzt werde:

these are the themes thus sung so oft before, methinks we need not sing them any more.

Wollte die Welt den Segen der Freiheitskriege genießen, so mußte sie zuvor die häßliche Kehrseite des Kampfes verstehen. In der That, welches Bild boten diese Kriege dem Auge eines geistvollen liberalen Engländers, der von der idealen Begeisterung, welche die deutsche Jugend in den Streit geführt, nichts wissen konnte? Er sah die Metternich und Gentz und den "geistigen Eunuchen" Castlereagh triumphiren über den größten Mann des Jahrhunderts, die gemeine Mittelmäßigkeit eines Ludwig des Achtzehnten als den lachenden Erben eines Napoleon. Er sah in Throl und in Spanien das Volk geführt von

ben bigotten Anhängern bes alten Despotismus, und wilder noch gegen die überlegene Gesittung als gegen die Herrschsucht der Franzosen Er sah in Deutschland nirgendwo außerhalb Preußens die Nation sich freiwillig gegen ben Fremden erheben, sondern gehorsam harren auf den Ruf der Fürsten. Er schaute die widerliche Abgötterei, bie mit dem rohesten Volke Europas getrieben ward und leider ein häßlicher Makel der großen Bewegung bleibt. Er hörte jene deutschen Verse, die uns noch heute das Blut in die Wangen treiben: "ihn jagte ber Schrecken des russischen Heers, ihn jagte die Wucht des Kosaken= speers." Hunderte schöner Lippen sangen die schmelzenden Abschieds= worte, die der gefühlvolle Kosak an die gefühlvolle Kosakin gerichtet haben sollte: "schöne Minka, ich muß scheiben." Wahrlich, zur rechten Stunde erschien Bpron's grimmige Satire auf die Erstürmung von Ismail; sie zeigte der Welt diese Befreier Europas in anderem Lichte, den ganzen Zorn des freien Mannes ergoß sie über die geknechteten Barbaren, die zur Schlachtbank stürmten unter dem Lästerrufe: "Gött und die Kaiserin!" Nun gar für England war die Geschichte ber Revolutionskriege zugleich eine Geschichte unerhörter Verkümme= rung der altenglischen Freiheit. Der Ruhm von Abukir, Trafalgar und Torres = Bedras war erkauft durch die wiederholte Suspension der Habeas-Corpus-Acte, durch die Verkündigung des Standrechts, durch Ausweisung von Fremden, Verfolgung der Presse und Strafen sogar gegen das Aussprechen radicaler Meinungen; und derweil die glänzen= den parlamentarischen Talente der alten Zeit in dem Weltkampfe sich aufrieben, war endlich der Lorbeer zugefallen — dem vielverhöhnten "Ministerium der Mittelmäßigkeiten."

Und was war mit allem Blut und Jammer der Völker gewonsnen? Die Pläne des Welteroberers waren verdrängt durch ein politissches Spstem, das in Wahrheit kein Spstem war, durch das ideenlose Rechnen von heute auf morgen, durch die Feigheit und Gedankensarmuth, die ihre Nichtigkeit hinter einigen salbungsvollen Phrasen versbargen. An der Stelle des genialen Imperators thronte nun das unsfähige Dreigestirn:

an earthly Trinity, which wears the shape of Heaven's as man is mimick'd by the ape.

Konnte die Welt wirklich noch über den Sturz der Fremdherrschaft jubeln, wenn auf dem Wiener Congresse in echt Bonapartischem Geiste mit frivoler Misachtung der Volksthümlichkeit die Grenzen der Länder bestimmt wurden, wenn dann russische Späher den deutschen Volksgeist belauschen und vor den Mächtigen verklagen durften? War wirklich ein neues Zeitalter erschienen, wenn die weiland vom heiligen Geifte auf die Erde gebrachte Ampulla, die längst zerbrochene, plötzlich wieder erschien und ihr Salböl träufelte auf den Scheitel des Bourbonen? wenn ein Tallehrand die Oriflamme schwenkte, und in Calais, an der Stelbe, wo der "ersehnte" Ludwig zuerst seinen heiligen Fuß auf das Land gesetzt, ein Denkmal errichtet ward? Hatte man noch ein Recht, von Freiheitskriegen zu reden, wenn mit der Freiheit auch die Jesuiten zurückkehrten und die Inquisition des "katholischen Molochs" von Spanien? wenn in der Freiheit jene epidemische Verfinsterung der Köpfe begann, das Convertiten-Unwesen und das lichtscheue Treiben frommer Hexenmeister, der Krüdener und Hohenlohe? Doch Rom bleibt ewig was es war. Wie schwer die Freiheit des Geistes gefährbet war, bas erkennen wir sicherer an den Verirrungen der Protestan-Selbst Max von Schenkendorf, der im Grunde der Seele immer eine norddeutsch-protestantische Natur blieb, hegte doch andächtiglich die Büste des Papstes in seinem Zimmer, sang fromme Lieder an "Waria, füße Königin" und verherrlichte ben Schirmherrn Tillp's, den finstern Zögling der Jesuiten, in dem Liede: "fester, treuer Max von Baiern!" — Es ist wahr, die Spuren der fremden Herren vom heimischen Boben hinwegzufegen, bleibt die höchste aller Pflichten, und ein freier Kopf unter den Deutschen, der alle die unseligen Folgen des Sturzes Napoleon's vorausgesehen, er hätte bennoch zum Säbel greifen müssen für Aber den zwiespältigen Charakter der Freiheitskriege zu leugnen, wird den gesinnungstüchtigen Phrasen der Gegenwart nie gelingen. Die Cabinette hatten in Napoleon den Zertrümmerer der alten feubalen Unordnung, den Sohn der Revolution bekämpft, die Bölker den Fremden und den Despoten. War es nicht eine rühmliche, eine nothwendige That, daß Byron den reactionären Zug, der die Bekämpfung Napoleon's bezeichnete, schonungslos der Welt enthüllte? können nur jene verneinen, die nichts ahnen von der echten historischen Gerechtigkeit, die dem Pöbel als mattherzige Halbheit gilt. Bhron dabei die Lichtseite jener Kämpfe übersah, so ist er am meisten zu entschuldigen, der mit wunderbarem Scharfblick das Hereinbrechen der Reaction vorherverfündigt hatte — er, der als Engländer in dem Kriege gegen Napoleon einen Kampf für das Dasein seines Volkes nicht zu bewundern hatte.

Nicht nach den ungleich ruhigeren Zuständen des heutigen Englands dürfen wir Byron's Opposition gegen die englische Gesellschaft beurtheilen. In dem Augenblicke, da alle Welt der unermüdlichsten, nie besiegten Feindin Napoleon's zujubelte, war England in Wahrheit ein unglückliches, von Unfrieden zerrissenes Land. Nie zuvor war die alte Sünde dieses Staates, die Ausbeutung der niederen Stände, so grell zu Tage getreten. Während ber Napoleonischen Kriege waren die letten Reste des kleinen Grundbesitzes durch den Adel ausgekauft wor= ben; die Selbstsucht der großen Grundeigenthümer (das land interest) kannte nur ein höchstes Gut — rent, rent, rent, rent — sie schraubte die Kornzölle und damit den Preis des Getreides hoch und höher hin= auf. Unheimliche Gährung ergriff die Massen, verwegene Demagogen brüteten über der "socialen Frage." Dem gequälten Bolke predigten die Besitzenden die harte Lehre des Malthus: "Niemand hat ein Recht Kinder zu erzeugen, die er nicht ernähren kann" — eine einfache volkswirthschaftliche Wahrheit, gewiß, aber eine Lehre, die in solcher. Zeit wie ein gräßlicher Hohn erschien. Unbekümmert um bas Elend der Massen führte der Hof des Prinz-Regenten sein sündliches Prasserleben: "Irland stirbt vor Hunger, Georg wiegt zwanzig Stein." Ein herzloses, in Vorurtheilen erstarrtes Torpregiment leitete das Land. Die Partei der Whigs war nahezu verschwunden; um so eifriger stellte sich Bhron auf die Seite der Schwachen und wiederholte getreulich die Ausfälle der Partei wider "Bitt, den großherzigen Minister, der Groß= britannien gratis ruinirte." Auch zu gerechter Satire bot die Lage des Landes reichen Anlaß. Nicht poetische Uebertreibung — die nackte Wahrheit war es, wenn Byron rief:

the land-selfinterest groans from shore to shore for fear that plenty should attain the poor.

Die Worte des Dichters rechtfertigen sich durch den berüchtigten Aussspruch Castlereagh's im Parlamente: "der Weizenpreis ist bereits auf eine unerhörte Höhe gestiegen; da möchte ich doch wissen, wo die Noth ist." Und inmitten dieses "unvaterländischen Adels" wurde jene königliche "Bordelstomödie" aufgeführt, der Prozes der Königin Karosline, der so manchen alten Namen der englischen und der hannoverschen Aristokratie mit Schmach bedeckte. Während also die sittliche Fäulniß der höheren Stände der Welt sich enthüllte, trat gerade jetzt jene oben geschilderte Eigenheit der englischen Gesittung sehr roh und selbstgefällig hervor. Man verwahrte "die Religion und Moral dieses Landes"

wider Bpron's "satanische Angriffe," und die "freundlichen Mono= polienhändler der himmlischen Liebe" verketzerten am gehässigsten gerade jene Aeußerungen des Dichters, die uns Deutschen ganz unanstößig, ja zahm erscheinen. Der Antibpron, eine Streitschrift voll gottseliger Wuth, ward geschrieben, weil eine Stelle des Childe Harold das Wiedersehen nach dem Tode in wehmüthigem Tone als eine nicht völlig sichere Hoffnung darstellt! Eine fromme englische Dame fiel, da Byron bei Frau v. Stael unerwartet eintrat, bei dem bloßen Anblicke des Ungeheuers in Ohnmacht. Der Kain, sicherlich eines der milbesten Werke des Dichters, den sogar Walter Scott in Schutz nahm, galt geradezu als Gotteslästerung. Als Bhron's Verleger gegen einen Nachbrucker des Gedichts bei dem Lordkanzler, dem berüchtigten Hochtory Lord Eldon, klagte, ward er abgewiesen, weil "Christlichkeit das Fundament aller englischen Gesetze und das vorliegende Werk nicht von der Art ist, daß dem beeinträchtigten Buchhändler irgend ein Schadenersatzuge= sprochen werden könnte." Eines ähnlichen Looses rühmte sich des Dichters Freund Shelley, dem man als einem offenbaren Atheisten von Gerichts wegen das Recht, seine eigenen Kinder zu erziehen, raubte. mitten solcher socialen Mißstände konnte Lord Eldon die dreisten Worte sprechen, der niedrigste Engländer sei besser als der trefflichste Fremde. Welche Versuchung für einen freien Geist, dieser heuchlerischen Selbstgefälligkeit den Spiegel vorzuhalten!

Eben in jenen Jahren der Erstarrung trieb die unverwüstliche Lebenskraft des englischen Volkes in der Stille die gefunden Keime einer neuen staatlichen Entwicklung hervor. Stätig vollzog sich die Neubil= bung der parlamentarischen Parteien, welcher das Land später die Parlamentsreform, die Emancipation der Katholiken, die Entfesselung bes Handels verdanken sollte. Doch Bhron's unstäten Sinn reizte es nicht, theilzunehmen an der unscheinbaren langsamen Mannesarbeit der Reform. Wie viel verlockender, wie viel jugendlicher, umherzuschweifen, gleich anderen meisterlosen Wildlingen seines Volkes, gleich Lorb Cochrane und Lady Morgan, als ein Apostel der Freiheit unter den heißblütigen Völkern des Südens! So findet Lord Byron in der politischen Geschichte seines Vaterlandes gar keine Stelle, in der englischen Literaturgeschichte taucht er nur auf als ein jählings verschwindendes Meteor, für die politische und literarische Entwickelung des Festlandes aber ist er von durchgreifender, bleibender Bedeutung geworden. englischen Standesgenoffen haffen in ihm nicht blos ben Freigeist und ben Radicalen, sondern vornehmlich den treulosen Engländer, der zu continentalen Sitten und Gedanken abfiel. Haben sich boch erft seitbem die englischen Sitten den festländischen erstaunlich angenähert. Das altmodische Zerrbild des reisenden Engländers, das heute im Leben schier ausgestorben ist und nur noch in den Caricaturen der Franzosen als ein Anachronismus spukt — damals war es noch eine Wahrheit, ba die Mitglieder der englischen Gesandtschaft auf dem Wiener Congresse durch geschmacklose Tracht und eckige Sitte das Gelächter der glatten Continentalen erregten. Um so mehr mußte sich in Italien Byron's boshafter Blick für die Eigenheiten seiner Landsleute schärfen, um so zorniger diese auf den heimathlosen Briten blicken. Welch ein Einbruck aber unter den Bölkern bes Sübens, als ber gefeierte Lorb mit ihnen ihr leichtes Sinnenleben lebte, in glühenden Versen ihre füßen Sünden besang, die Pracht ihres Landes und die Heldenkraft der Söhne ihrer Berge! Er lernte die Dichter Italiens lieben, die von bem risorgimento ihres Landes geträumt, er lebte sich ein in den abstracten Radicalismus der Geknechteten, er klagte mit dem Benetianer: "ber Name Republik ist hingeschwunden." Er träumte von einer Zu= funft, da glücklichere Menschen vor den Gebeinen unserer Könige mit denselben Empfindungen stehen werden, wie wir vor Mammuthsknochen. Er wies den Aleinmüthigen jenen Helden, der wirklich als "der Erste, der Größte, der Beste" der neueren Menschen in der Seele der moder= nen Jugend lebt und leben wird — Washington: — und ber geheimen unbestimmten Sehnsucht der erregten Zeit lieh er das treffende Wort, als er sich wünschte zu sterben jenseits des Meeres in dem letzten Asple der Freiheit:

## one freeman more, America, for thee!

Immer wärmer ging er ein auf die Lieblingsgebanken des unzufriedesnen italienischen Abels, er hörte gern, wenn seine wälschen Freunde von dem vergötterten Napoleon sagten: non & Francese, & nostro. Schon vor Jahren, im Childe Harold hatte er, hingerissen von der Großheit der historischen Erinnerungen, den Fall Roms — der "Niode der Nationen" — beklagt. Jett schried er den Marino Falieri und die Foscari, zwei Tendenzdramen, die der italienischen, nicht der englischen Bühne angehören, bestimmt, Italien zu mahnen an die Größe der alten Zeit. Immer kühner greift er die Gewaltigen an, er verhöhnt den koketten Ezaren, der gegen die wahre Freiheit nur das Eine einzuwensden hat, daß sie die Völker befreit. Die unsauberen Geheimnisse der

heiligen Allianz beckt er auf, er fragt, wer die Wage der Welt halte? "Jud' Rothschild und sein Christenbruder Baring." Mit schönem sittlichen Zorne stellt er die würdelose Gemahlin Napoleon's bloß, die bei Lebzeiten ihres Gatten ihr freches Wittwenleben führt, und fragt, wie die Fürsten das Gefühl der Völker schonen sollen, wenn sie ihr eigenes Gefühl verhöhnen? Und wie seine Phantasie sich aus dem sentimentalen Weltschmerz zum freien übermüthigen Humor erhebt, wird auch seine revolutionäre Gesinnung offener, bestimmter. Schon schleubert er der Monarchie die kecke Drohung in's Gesicht:

but never mind — "God save the king" and kings, for if he don't, I doubt if men will longer.

I think I heard a little bird who sings:
the people by and by will be the stronger!

Dann fällt auch das verwegene Wort:

revolution

alone can save the world from Hell's pollution.

Das Wort war nur ein Nachklang erschütternder Thaten. war ausgebrochen, diese Revolution. "Vom Gipfel der Anden bis zur Höhe des Athos" sah Byron dasselbe Banner wehen und wetteiferte mit seinem Freunde Thomas Moore, dies große Erwachen der Bölker zu preisen. Noch haben wir nicht zur Genüge gewürdigt, wie sehr ber politische Sinn unseres eigenen Volkes durch dies phantastische Schauspiel der creolischen, romanischen und griechischen Revolutionen geförs dert worden ist. Schien es doch, als habe ein großer Wohlthäter unseres Volkes diese gewaltigen Bewegungen recht eigentlich zu dem Zwecke geschaffen, um unsere überästhetische Nation durch den romantischen Reiz zur politischen Schwärmerei und dann zur politischen Arbeit zu erziehen. Nach den Enttäuschungen des Wiener Congresses war man der staatlichen Dinge wieder müde geworden, man labte sich an den Teufeleien Callot-Hoffmann's und interessirte sich wieder für die neue Religion, die Friedrich Schlegel erfinden wollte. Welcher Mensch von Phantasie sollte die eintönigen Berichte aus bem heimischen Staate lesen? Wie anders die große Kunde von den Llaneros, wie sie auf schnaubenden ungesattelten Rossen durch die glühende Steppe den Spanier verfolgen! Wunderbares Volk, etwas wild freilich, so zu sagen bestialisch, aber unzweifelhaft romantisch und Gott Lob in angemessener räumlicher Entfernung von dem stillen Frieden des königlich sächsischen Und dann diese Stierkämpfer von Madrid in ihren Zeitungslesers!

malerischen Trachten! Sie brüllen ber katholischen Majestät in's Ansgesicht ihr wildes Hohnlied: tragala perro! Abergläubisch und unssauber sind sie, ohne Zweisel, auch bleibt es bei ihrer Unersahrenheit in den Geheimkünsten des Lesens und Schreibens einigermaßen fragslich, ob sie ein entscheidendes Urtheil haben über ihre vergötterte Charte von 1812. Aber romantisch sind auch sie! Nun gar Neapel! Wie lange haben wir die Lazzaroni für Barbaren gehalten, und jetz schwebt in das süße Nichtsthun am Golse von Neapel mittenhinein die Göttin der Freiheit selber! Diese schlichten Naturkinder erobern sich in ihrer erhabenen Einsalt die freieste Verfassung von Europa! "Dafür konnte man doch schwärmen," sagte mir ein Mann, dessen Jugend in jene Tage siel.

Und auch der Unverbesserliche, der seine staatsbürgerliche Ordnungsliebe unversehrt bewahrt hatte trot aller revolutionären Romantik aus Peru, Spanien, Neapel, auch er ward endlich von dem revolutionären Fieber ergriffen, als die Griechen sich erhoben und neben der
romantischen zugleich die classische Schwärmerei des ästhetischen Bolkes
herausforderten. Die ernsten Gelehrten, die über Elision und Krasis
grübelten, und die begeisterte Jugend, der die Seele weit ward bei
den Namen Marathon und Platää, sie alle sangen jetzt mit dem
Dichter:

of the three hundred grant but three to make a new Thermopylae!

Und war er nicht erschienen, ber Tag ber neuen Thermophlen, als Diakos mit seinem kleinen Hausen abermals den Engpaß vertheisdigte und, ein hoffnungsreiches Dichterwort auf den Lippen, von den Türken sich zum Tode führen ließ? Schien es nicht, als sollte der Heldenruhm und die Sangesherrlichkeit der salaminischen Tage sich erneuen, da jetzt in den Schluchten des Peloponnes das wundervolle Kriegslied widerhallte: devis naldes ron Ellhown, o xasods ros dosne fürsen? Jahre sollten noch vergehen, bevor die Deutschen lernsten Geldopfer zu bringen für den Ausbau des deutschen Staatswesens, doch für die Erhebung des fremden Bolkes ward gesammelt: von allen Seiten slossen die Gaben in den mit dem Kreuze der Griechen gesschmidten Gotteskasten der Philhellenenvereine. "Ohne die Freiheit was wärest du, Hellas? ohne dich, Hellas, was wäre die Welt?" sang der deutsche Dichter. Man empfand, dies Bolk, das wie kein zweites der neuen Welt vom hellenischen Geiste getränkt war, sei vor allen

berufen, "die unendliche Blutschuld Europas" an dem Mutterlande unserer Bildung zu sühnen. So wirkten treulich neben einander die Vertreter der altclassischen Gelehrsamkeit, die Voß, Orelli, Thiersch, und die glaubenseifrigen Prediger, die von der Kanzel herab mahnten, den Kreuzzug wider den Halbmond zu fördern durch "Zuzug kriegskundiger Männer, geschickter Aerzte und guter Kriegshandwerker. \* Die Lieder Waiblinger's und Wilhelm Müller's beschworen die Schatten des Aischplos und Themistokles, Rückert besang den Kampf für "Gott und unsern Heiland." Dieselben Liberalen, die soeben in Italien und Spanien die Intervention fremder Mächte als einen Frevel verurtheilt, verlangten als eine heilige Pflicht die Einmischung Europas in den Kampf ber Griechen. Auf's neue erstand in diesen jungen Tagen ber längst vergessene Türkenhaß der alten Zeit: wird der Erbfeind der Christenheit jetzt nicht aus der Stadt Constantin's vertrieben, "dann zittre, Welt, vor seinen künft'gen Siegen!" rief der Poet, und Krug hoffte, die heilige Allianz werde durch die Befreiung von Hellas den Neubau des christlichen Europas vollenden. Die ungestüme Kraft der deutschen Jugend fand seit den Beschlüssen von Karlsbad keinen Raum mehr in der Heimath; eifrig warf sie sich auf den Kampf im fernen Osten, sie gedachte der Mahnung Casimir Delavigne's zu folgen, der in seinen messenischen Liedern die Söhne Odin's aufforderte, den Tempel des Zeus zu befreien.

Wohl reizt es das Lächeln der Söhne, dies Geschlecht unserer Bäter, das für den Mordbrand der Creolen, für die Soldatenmeutereien der Romanen und für die mehr als zweideutige Erhebung eines Barbarenvolkes im Often größere Theilnahme hegte als für bas Elend seines eignen Staates. Doch auch aus den Irrgängen unseres Volkes blickt überall seine große Seele hervor. Es bewährte sich in jener unreifen weltbürgerlichen Begeisterung der selbstlose menschenfreundliche Sinn, der dem Volke der Humanität geziemt, es offenbarte sich barin die natürliche Sehnsucht des Volkes nach einer weiten freien Bühne für die politische Thatkraft, welche die dürftige Kleinstaaterei der Heimath ihm versagte. Durch jene Revolutionen, wie unsicher und verworren sie waren, ist die Macht der heiligen Allianz innerlich gebrochen worden. Und man weiß, wie in Folge des griechischen Unabhängigkeitskampfes ber Bund der brei Ostmächte endlich gesprengt warb. Bis nach Ungarn und Rußland hinein verbreitete sich das Bewußtsein, daß der Kampf des modernen Liberalismus ein der gebildeten Welt gemeinsamer ist, es reifte jener nothwendige Geist der Unruhe, der in den Jahren 1830 und 1848 auch die langsameren Bölker ergriff.

Diesen revolutionären Sinn hat nächst Canning, ber sein England zur großen Schutmacht des Liberalismus erhob, kein anderer einzelner Mensch so gewaltig gefördert als Lord Byron. Der Philhellenismus namentlich ist von Keinem so früh und so glänzend vertreten worden. Schon als Byron auf seiner ersten Pilgerfahrt an dem geheimnisvollen Hofe Ali Pascha's weilte und die Sulioten nach den Klängen der Timburgi um das nächtliche Feuer ihren Kriegsreigen tanzen sah, schon damals war ihm der Gedanke an die Auferstehung Griechenlands lebendig geworden, der in den kühneren Köpfen des Welttheils niemals völlig erstorben war. Hatte ihn doch vor Zeiten Milton mit der Sicherheit des Sehers ausgesprochen, und auch der edle Fenelon von bem Erwachen der Hellenen geträumt. Da noch Niemand die Wirklichkeit des Traumes zu hoffen wagte, wünschte Bpron den kykladischen Inseln die Freiheit und die Herrschaft des attischen Demos zurück (im "Corfaren", geschrieben im Januar 1814). Fünf Jahre später sang er wieder von der Herrlichkeit des Landes, where Delos rose and Phoebus sprung, und störte ben starren Schlummer ber Griechen durch ben schmetternden Ruf:

you have the Pyrrhic dance as yet, where is the Pyrrhic phalanx gone?

Er verstummte zornig, da die Trägheit dieses Volkes der Knechte nicht zu erschüttern schien:

a land of slaves shall ne'r be mine — dash down yon cup of Samian wine.

Doch hielt er fest an der Hoffnung, daß der Name Hellas wieder "ein Weckruf für die Welt" werden solle.

Nun endlich erfüllten sich die Zeiten. Seit Langem hatte der wunderbare Mensch die erstaunten Blicke der Deutschen auf sich gelenkt, so sehr, daß, nach Goethe's Worten, Deutschheit und Nationalität sast vergessen schien. Wir schwelgten noch in unsern romantischen Taschen-büchern, und wollte der deutsche Reisebeschreiber sich als einen Mann von ästhetischer Bildung zeigen, so mußte er einmal zum mindesten in Thränen der Rührung ausbrechen beim Anblick eines Gemäldes, einer Bildsäule. Hier aber war ein Dichter, dessen ästhetische Thaten die Welt bewunderte; der spottete der weichlichen Schönthuerei, er durch-reiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Völker sich zu er-

freuen und die Stätten ihrer großen Thaten andachtsvoll zu besuchen. Lachend wie ein roher Bauer ging er an dem Kunstwerth der Meisterwerke der Gallerien vorüber, nur da und dort begeisterte ihn ein Gemälde durch den menschlichen Gehalt seines Stoffes. Und während der große Dichter der Deutschen sich bedachtsam die Frage vorlegte, ob man Napoleon auch einen productiven Menschen nennen dürfe, sprach Byron zum Entsetzen der Schöngeister: "ich will noch etwas mehr für die Menschheit thun als Verse schreiben." Ein schwärmerischer Bewunderer der Natur, ein Virtuos im Genießen, ließ er sich boch nie — wie diese phantaftische Zeit pflegte — sein Urtheil über die Völker durch solche romantische Rücksichten bestimmen; in einem knechtischen Volke ward es ihm unheimlich, selbst inmitten der lieblichsten Landschaft, des behaglichsten Sinnengenusses. Ich liebe die Deutschen, fagte er bezeichnend, nur nicht die Oesterreicher, sie hasse und verabscheue Der Kampf für die Freiheit schien ihm die höchste Aufgabe des Lange trug er sich mit dem Plane, über bas Weltmeer zu ziehen in den Bürgerkrieg der Creolen. Dann nahm er Theil an der Erhebung Italiens, aber bas Gefecht von Rieti bereitete ber neapolitanischen Revolution einen ruhmlosen Untergang. Desterreich begann, wie seine Staatsmänner prahlten, sich des öffentlichen Geistes in Italien zu versichern. Der Dichter ward es müde, die nutlosen Waffen der italienischen Patrioten in seinem Hause zu bergen, in Venedig und Ravenna den kleinen Krieg zu führen wider die österreichische Polizei und zu horchen auf das unfruchtbare Treiben der Geheimbünde, das dem politischen Takte des Engländers lächerlich erscheinen mußte. Wie anders der ausdauernde Heldenkampf der Griechen! Dem thatendurstigen Sinne des Dichters schenkte das gnädige Geschick ein Ende, wie seine Wuse es nicht herrlicher ersinnen konnte in ihren weihevollsten Stunden. Er sollte sterben den schönen Tod des Kriegers für die Freiheit, der sein Lied gegolten, er sollte enden, wie Chamisso ihm nachsang, als "ber Kamönen und bes Ares Zögling." Als er auf eigne Faust sein kleines Heer nach Missolunghi hinüberführte, war er nicht selber einer jener Seekönige seiner Jugendlieder, die, Keinem trauend als der eignen Kraft, der alten Ordnung der trägen Welt den Frieden kündigten? Und wie männlich schüttelte er alles ab, was von den trüben Gebanken des Weltschmerzes seine Seele noch beschwerte: "von poetischem dummen Zeuge habe ich nichts an mir, bergleichen Dinge gehören nur für den Reim." Als der echte Sohn eines zum Herrschen geborenen Volkes brachte er Zucht unter die meisterlosen Horsben der Griechen, entstammte die Säumigen, gab dem verwilderten Kriege eine menschliche Weise. Und kaum waren die erschütternden Töne seines letzten Liedes verklungen:

the sword, the banner and the field, glory and Greece, around me see! the Spartan, borne upon his shield, was not more free! —

fo vollstreckte-das Schicksal das Seherwort des Dichters, und der Spartaner ward auf seinem Schilde heimgetragen. Die armselige Selbstzusfriedenheit der Theologen schrie Zeter über diesen "Tod in geistiger Finsterniß", und die verstockte Härte der heimischen Klerisei weigerte dem Todten die Bestattung zu Westminster. Per aber ein Herz besaß für echte Menschengröße, der gestand, daß nie ein schuldvolles Leben durch einen edleren Tod gesühnt ward. Und auch die Nachlebenden können noch mitempsinden, wie der deutsche Philhellene den Dichter in der Verklärung des Helben schaute und ihm wünschte:

einen Fall im Siegestaumel auf ben Mauern von Byzanz, eine Krone bir zu Füßen, auf bem Haupt ber Freiheit Kranz!

Dilettantisch ist Lord Bpron's Radicalismus immerdar geblieben — ein Grund mehr für den Widerwillen seiner Landsleute, die längst gelernt, die großen Geschäfte des Staatslebens auch mit dem Ernste des Geschäftsmannes zu behandeln. Mit begreiflichem Zorne hörte man in England den Dichter erklären, unter allen Bölkern habe allein "die spanische Fliege und die attische Biene" den Muth gefunden, den Stachel zu regen wider das Spinngewebe der Knechtschaft. Langeweile, die Sehnsucht eines edlen ruhelosen Herzens nach großen helbenhaften Gemüthsbewegungen haben an Bpron's letzten Thaten ebenso großen Antheil wie die romantische Schwärmerei für das Land und Volk der Griechen. Aber man frage sich: was würde er, der Un= ftäte und Ungeschulte, geleistet haben, wenn er seinen Plat im Oberhause eingenommen und mitgewirkt hätte an dem langsamen großen Werke der Reform, das die Huskisson, Russel, Brougham und Bpron's Schulkamerad Robert Peel auf grundverschiedenen Wegen, doch alle mit dem gleichen zäh ausharrenden Sinne begannen? Indem Bhron sich hineinstürzte in die wilde Gährung des Continents, die solcher vul= kanischer Naturen bedurfte, hat er von seinem politischen Talente den benkbar besten Gebrauch gemacht. Nur auf solche Weise konnte dieser Mensch ein politischer Kämpfer werden. Und wenn ihr den unbestimmten, lediglich verneinenden Charafter seines Liberalismus tabelt: wer heißt euch denn vom Lenze Trauben fordern? wer darf in dem Chaos jener südländischen Revolutionen ein klares Parteiprogramm erwarten? Der dichterische Werth der politischen Satiren Byron's hat durch den argen Radicalismus des Dichters unzweifelhaft gewonnen; ein rechter Parteimann, der gezwungen ist sich zu borniren, hätte nimmermehr jenen kecken Ton souveränen Uebermuths gefunden, dem Byron's politische Poesie ihren Reiz verdankt. Es war doch keine Lästerung, wenn Byron ben Schatten des "Thrannenhassers" Milton heraufbeschwor wider die servilen Modevichter des Tages. Niemand wird den unreinen modernen Helden der fleckenlosen Größe des Puritaners zu vergleichen wagen, und doch fochten beide verwandte Kriege für das Recht des Demos, nur daß der eine mit dem heiligen Ernste bibelfester Tugend die Sündhaftigkeit der Höfe, der andere mit frechem Spott die Heuchelei der Mächtigen bekämpfte. Nicht die Sätze eines Parteiprogrammes zu verfechten ist des Dichters Beruf; die Idee des Liberalismus, der seine Berechtigung darin findet, daß er hoch denkt von den Menschen, ist noch nirgends großartiger, energischer ausgesprochen worden als in Byron's Werken.

Desgleichen läßt sich gar leicht erweisen, daß des Dichters Freigeisterei nicht die reife Frucht stätigen Denkens, sondern sehr unfertig war und vermischt mit dem geheimen Schauder über ihre eigene Sünd-Sein heller Verstand empörte sich wider das credo quix haftigkeit. absurdum; solcher Zweifel ward gefördert durch den Verkehr mit dem kecken Heiben Shelleh und durch die Werke jenes Gibbon, dem der Childe Harold Verse voll überschwänglicher Bewunderung widmet. Entsetlich genug klang es seinen Landsleuten, wenn er "Rum und wahren Glauben" zur Beruhigung erregter Gemüther empfahl ober spöttisch bedauerte, daß die Dreifaltigkeit nicht vierfaltig sei, dann wäre es ein noch größeres Verdienst, daran zu glauben. Aber die übermüthigen Worte verdecken nur schlecht die innere Unsicherheit seines Gemüths; an unzähligen Stellen verräth sich, dem Dichter unbewußt, die stille Reue über den verlorenen Seelenfrieden, die Furcht vor dem verborgenen Leben nach dem Tode. "Ich zweifle, ob der Zweifel selber zweifelt" — solche skeptische Worte zeigen nichts von jener heitern Freiheit eines bem Dogma entwachsenen Geistes, die wir an den deutschen

Dichtern bewundern. Die "hebräischen Melodien" lassen uns ahnen, baß der Mann sich noch erbaute an jenen frommen Heldengestalten der Bibel, die der Knabe sich von seiner Amme schildern ließ. liebte Allegra ließ er katholisch erziehen und entfernte das Kind sorglich von den freigeistigen Gesprächen Shellep's und seiner Gattin. Wir schließen daraus nicht — wie Walter Scott, der Byron nie durchschaut hat — daß der Dichter bei längerem Leben sich selber zur katholischen Kirche bekehrt haben würde; immerhin bleibt die innere Unsicherheit seines religiösen Freisinnes unzweifelhaft. Aber die Romantik war nur ein ohnmächtiger Versuch, eine durch die ernste Geistesarbeit dreier Jahrhunderte überwundene Weltanschauung wieder zu beleben. genügte es, wenn nur ein Dichter keck verneinend der Phantasterei ent= gegentrat, wenn er nur lachend die Welt erinnerte, welche Schätze geistiger Freiheit sie längst besaß; schon vor dem lustigen Geprassel des Wites mußten die Spukgebilde der Romantik entfliehen. Und — selt= sam es zu sagen — dieser kecke Spötter ist doch in die großen Weltmpsterien tiefer eingebrungen als irgend ein englischer Dichter seit Im Kain und Manfred werben einzelne Töne angeschlagen, Milton. die an den Tiefsinn deutscher Kunst gemahnen. In "Himmel und Erbe" schildert ein Miltonischer Geist den unbeugsamen Stolz der höl= lischen Dämonen. Jene grandiose Fabel, welche, von anderen Völ= kern selten verstanden, die deutschen Dichter zu ewig neuen Liedern begeistern wird, die Fabel vom Lichtbringer Prometheus hat auch sin Byron ihren Sänger gefunden: die ganze gedrungene Kraft seiner Rede bietet er auf, um den Titanentrotz zu schildern, "der den Tod zum Siege macht."

Die Wirkung der Gedichte Bhron's auf die Zeitgenossen ward durch ihre künstlerischen Mängel nicht beeinträchtigt, ja ostmals verstärkt. Der Sinn sür die Composition der Kunstwerke ist heute wieder etwas empfindlicher; wir erwarten in jedem Gedicht eine stätig anschwellende Handlung, einen kräftigen Abschluß. Darum erscheinen uns, trot aller Pracht der Schilderungen, trot aller glänzenden Einsfälle in den Abschweifungen, manche Gesänge des Childe Harold entsschieden langweilig durch ihren fragmentarischen Charakter. Und beswundern wir Bhron's unerschöpflichen Reichthum an immer neuen Bildern und Gedanken, so erkältet uns seine Armuth in der Ersindung der Handlung. Unser froherer Weltsinn sindet wieder Freude an der Eigenart mannichfaltiger Charaktere, und wir ermüden gar leicht, wenn

in Bhron's Gedichten (mit einziger Ausnahme des Don Juan, der auch nach dieser Richtung einen ungeheuren Fortschritt zeigt) das schwache, liebende Weib und der melancholische Held immer wiederkehren. Und auch diese beiden Charaktere erscheinen uns verschwommen und sehr unbestimmt; wir fragen nach dem Warum? wenn Bpron's Held seinem Mädchen sagt: "ich liebe dich nicht mehr, wenn ich die Menschheit liebe." Die harte Arbeit in Staat und Wirthschaft hat uns wieder gewöhnt an das helle Mittagslicht, wir sehnen uns oftmals hinweg aus dem ewigen Halbdunkel, das Bpron's Gestalten beleuchtet. Am schmerzlichsten vermißt die Gegenwart mit ihrem lebenbigen Sinne für bas Drama in bem großen Dichter jede dramatische An Bhron's Schauspielen am klarsten läßt sich verstehen, Begabung. daß die Leidenschaft allein der Nerv des Dramatikers nicht ist; sie bleibt wirkungslos, wo die gewaltig bewegte Handlung fehlt. Dichter auch einmal seine subjective Weise abzulegen und etwas anderes zu schaffen als Monologe und Schilberungen: seinem unstäten Schaffen blieb doch fremd jener höchste Künstlerfleiß, der entsagend sich gänzlich in den Stoff versenkt und allein dramatische Charaktere von überzeugender Kraft zu schaffen vermag.

Solche Bedenken des heutigen Lesers hätten die Zeitgenossen kaum verstanden. Man darf sagen, gerade die schwächsten seiner Werke haben die Zeit am mächtigsten ergriffen. Der Erbe der Romantik fand Byron die Bühnen längst verwildert und die Welt gewöhnt, den Empfindungsreichthum eines Lesedramas für eine dramatische Handlung zu nehmen. Die lose Composition, die wuchernbe Ueberfülle seiner Abschweifungen und Schilderungen entsprach durch aus der Neigung einer Zeit, die alle alten Kunstformen durch die Romantiker zerbrochen sah und in einem blendenden abspringenden poetis schen Feuilletonstile das Neueste und Größte der Dichtkunst fand. Bergessen wir nicht, daß die von Byron hervorgerufene jungdeutsche und neufranzösische Richtung die ärgsten ihrer Sünden von der Romantik entlehnt hat. Wie unsicher bleibt doch die Grenze zwischen den beiden Schulen: für Frankreich, das einen echten Classicismus, nach deutscher Weise, nie gekannt hat, liegt sogar in Victor Hugo's kecker Versicherung eine gewisse Wahrheit: "die Romantik ist in der Dichtung, was der Liberalismus im Staate. " — Auch für die von Bhron be= liebte Vermischung der Kunft mit politischen Tendenzen hatte die Romantik arglos selbst den Boden geebnet. Sie hatte die Grenzen zer= stört, welche Dichtung und Prosa scheiden, und der Welt eine poetische Religion, eine poetische Politik geschenkt. War es zu verwundern, wenn jetzt ein verwegener Mann den Spieß umkehrte, wem mit Byron eine Zeit begann, welche Kunst und Wissenschaft nur als die Mägde der Politik behandelte? Endlich jene edelmüthigen Byronischen Berbrecher, die unser sittliches Gefühl beleidigen, sie gaben einer Epoche keinen Anstoß, die längst von der Romantik gelernt, die interessanten Menschen nur auf den Höhen und in den Tiesen der Gesellschaft zu suchen.

So hatten die Zeitgenossen kein Auge für die Schwächen von Bp= ron's Muse. Um so freudiger begrüßten sie ihre Tugenden, jene wunderbare, in keiner Uebertragung völlig getroffene Formenschönheit, die einfältige Kraft und Wahrheit des edlen Ausdrucks, der mit den allereinfachsten Mitteln am gewaltigsten wirkt. Jene mit bem Herzblute des Dichters geschriebenen Verse "der Traum" muthen uns an wie eine Erzählung aus einer Welt der Wimder, und doch was schil= dern sie? die einfachste Begebenheit mit den schlichtesten Worten. Und wie herrlich sah doch aus aller Zerrissenheit des Dichters sein kernge= funder, nie beirrter Instinkt für echte Größe hervor! Wie hehr mußte der Jugend die Reinheit eines Sokrates, Franklin, Washington erscheinen, wenn Byron, der immer Spottende, vor ihnen demuthvoll sich neigte! Und wie ungezogen oft sein Witz sich gehen ließ, er blieb doch ein Dichter, der seines eignen Pfades zog, der niemals schrieb "a dilettar le femine e la plebe. Das Wunderbarste blieb die Sicherheit und Fruchtbarkeit seiner Dichterkraft. Wie Mirabeau, ein ver= wandter Geist, wenn er die Tribüne betrat, die Gemeinheit seines privaten Lebens hinter sich ließ, so war Byron ein anderer, ein reinerer Mensch, wenn die Muse ihm nahte. Einige seiner schönsten und friedlichsten Gedichte, die hebräischen Melodien und Parisina, schrieb er in den Tagen des bittersten Kummers, da sein Haus zusammen= und der Grimm seines Landes über ihn hereinbrach! Unsere Väter sollen sich dessen nicht schämen, daß, weit über die jungdeutschen Kreise hin= aus, dieser Dichter von ihnen vergöttert ward. In manchem ehrwür= dig=langweiligen Compendium eines gelehrten beutschen Professors aus alten Tagen überrascht uns noch inmitten statistischer Notizen ein Citat Wir verstehen es gar nicht, das deutsche Geschlecht der aus Bhron. zwanziger und dreißiger Jahre, wenn wir Lord Bhron nicht kennen. Man muß die erstickende Luft jener unseligen Tage der heiligen Allianz felber geathmet, man muß die Gewaltigen der Zeit auf Schritt und Tritt ihres nichtigen Daseins versolgt haben, wie sie auf dem Veroneser Congresse ihren leeren Freuden nachgingen, derweil ihre Henker
das Glück eines großen Volkes vernichteten, ihre Schreiber in scheinheiligen Manisesten den Nationen Weisheit und Tugend predigten.
Man muß sich erinnern, welche ohnmächtige und blasirte Sinnlichkeit
an jenen frommen Hösen herrschte, mit denen verglichen sogar die Welt
August's des Starken als ein Geschlecht naiver, naturwüchsiger Arastmenschen erscheint. Nur dann wird man ermessen, wie die Völker
aufathmeten bei den Klängen von Bpron's Dichtung. Endlich ein
Ausbruch starker Leidenschaft von einem Manne, der mit allen seinen
Sünden reiner, wahrhaftiger war als die gleißnerische Macht; endlich
ein Hauch der Freiheit inmitten der geknechteten Welt!

In unseren Literaturgeschichten kehrt unwidersprochen der Sat wieder, daß Bhron der erste sei unter den literarischen Stürmern und Drängern, deren Mittelpunkt später das junge Deutschland bildete. Aber obgleich Byron allerdings der europäischen Kunst zuerst die revolutionäre Richtung gegen die Romantik gab, so war ihm boch vieles eigen, was ihn unterschied von seinen Nachfolgern. Er überragte nicht nur sie alle — H. Heine allein ausgenommen — durch schöpferische Kraft, Witz, Menschenverstand und den von Goethe ihm nachgerühmten "scharfen Blick die Welt zu schauen," jene sichere Weltkenntniß, die seinen unerfahrenen Jüngern gänzlich mangelte. Auch den guten künstlerischen Ueberlieferungen der alten Zeit stand er weit näher. lose gefügt freilich war der Bau seiner Gedichte; aber er schrieb doch in Versen, in Versen voll des lautersten Wohlklanges, und schon diese Form bewahrte ihn vor jener gänzlichen Verwilderung, jenem banausischen, die nackte Prosa mit poetischen Flittern roh durcheinanderwerfenden Journalistenstile, worein das junge Deutschland verfiel. Wer die Bedeutung der Form in der Kunst zu würdigen weiß, wird hierin allein schon einen tiefgehenden Unterschied zwischen Byron und ben Jungdeutschen erkennen.

Auch war er keineswegs einer jener stets verneinenden Geister wie die meisten seiner Nachfolger. Noch hatte sein Gemüth sich vieles Positive bewahrt, das er fromm verehrte. Denn, vor allem, er war Engländer. Nicht ohne bittere Erinnerungen erkennen wir Deutschen an diesem zuchtlosen Menschen, wie die sittliche Haltung des Mannes gesichert und gehoben wird, wenn er der Sohn ist eines großen, stolzen, mächtigen

Volkes. Niemals kann ein Brite in den Schmutz des heimathlosen Literatenthums versinken, darin unsere Börne und Heine sich wohlge= fällig wälzten, niemals kann ihm in den Sinn kommen, sein Baterland als das Land der Dummen und der Feigen zu verhöhnen. Auch dem verbannten Engländer bleibt sein Volk das erste der Erde. haßte ber englische Abel in Byron den Mann der festländischen Begriffe, wohl versichern die frommen Literarhistoriker des Landes noch heute unermüdlich — (wir wollen das in seiner Dummheit unübersetzbare Wort in der Ursprache wiederhosen) — the bright dark fancy of Lord Byron sei ganz und gar unenglisch. Die Zeit wird kommen, ba man gerechter urtheilt und Thomas Moore zustimmt, ber in jedem Worte seines Freundes erfreut den Landsmann wieder erkannte. einigen schlimmen und vielen guten Eigenthümlichkeiten seines Volkes hatte Byron sich befreit, doch er bekämpfte sie mit dem Zorne des Lie= Der Kern seines Wesens blieb englisch; schon der Gedanke, benden. ein anderes Volk über das seine zu stellen, wäre ihm unmöglich ge= England, with all thy faults, I love thee still! wesen. send Wendungen seiner Werke kann ber Fremde dies errathen, und wie viele mehr mögen es dem Engländer zeigen! Gewalt anthun mußte er seinem englischen Wesen, um zu der festländischen Geistesfreiheit sich hindurchzuringen, und doch ist ihm dies nie völlig gelungen. Noch mehr, mit all seinem Radicalismus blieb Byron der englische Lord, eine hocharistokratische Natur, getreu den Vorurtheilen wie den Tugenden sei= nes Standes, ein großherziger Beschützer der Niedriggeborenen, ein Abgott seiner Diener wie der Massen in Italien und Griechenland, die ben echten Abel leicht erkennen und willig sich ihm beugen. fangen in den Anschauungen seines Volkes und seines Standes war er durch seine Schwächen selber bewahrt vor dem Aeußersten des abstrac= ten Radicalismus seiner Nachfolger. Es war eine grobe Selbsttäu= schung, wenn Heinrich Heine sich gegen den Vorwurf verwahrte, er sei angesteckt von Byronischer Zerrissenheit. Die jungdeutschen Schriftsteller sind leider unzweifelhaft ärmer an Pietät und an Hoffnung, ihre Seele ist verbitterter und frecher als der englische Dichter in seinen unseligsten Stunden.

Und noch ein Anderes konnte die junge Dichterschule ihm nicht nachahmen — den Zauber seiner Persönlichkeit, die ebenso liebenswürdig und unwiderstehlich fesselnd war, wie die Personen Heine's und Börne's einem Jeden unausstehlich erscheinen müssen, der den Muth

S. v. Treitschte, Auffäge. I.

hat, den Fabeln des literarischen Götzendienstes zu widersprechen. Byron beobachten wir einen allen echten Größen der Kunst gemeinsamen Charakterzug: er erscheint als Mensch im Leben vielfach unreiner, aber auch weit reicher und vielgestaltiger als in seinen Gedichten. Nur ein wahrhaft interessanter, geistvoller Mensch durfte eine so subjective Weise der Dichtung sich erlauben, durfte mit so zudringlicher Gefallsucht der Leserwelt jahrelang das ewig Gleiche und doch ewig Neue, sein eigenes Ich bis zu den aristokratisch kleinen Ohren und Füßen schildern. Nur einer, der ein Mann war, durfte das geheime Weh in seiner Brust in endlosen Klagen aussprechen, die an jedem schwächeren Menschen weibisch erschienen wären. Auch hier hat Goethe bas entscheidende Wort gesprochen, als er die "dämonische Natur" des englischen Dichters anerkannte; sie war reizvoll, räthselhaft genug, um schon bei Byron's Lebzeiten eine Fülle von Märchen hervorzurufen. Byron selber nährte durch geheimnißvolle Andeutungen diese Mythen, Sagen so wundersam phantastisch, daß der wirkliche Byron ihrem Scheingebilde gegenüber fast als eine prosaische Natur erscheint. Selbst Goethe ließ sich von diesen Fabeln bestechen. Die einfältige Schönheit seines Gemüths vermochte sich die Empfindung des leeren Weltschmerzes an einem edlen Menschen nicht vorzustellen. Wenn er Bpron nannte "stark angewohnt das tiefste Weh zu tragen," so meinte er im Ernst, Bhron's Gewissen sei belastet mit einer schweren Blut-Wir wissen jetzt, daß an alledem kein wahres Wort ist, und vieles Wunderbare in Byron's Irrgängen erklären wir einfach aus einem sehr menschlichen Motive, einer Eigenthümlichkeit freilich, die ein wahres Areuz ist für seine Aritiker und Biographen — aus dem Spleen, aus der unberechenbaren Laune eines eigensinnigen, von dem Eindrucke des Augenblicks bestimmten Menschen.

Wir haben ein Recht so zuversichtlich zu urtheilen, denn über wenige Menschen liegen die Acten so vollständig vor. Von klein auf wohnte und drängte in ihm ein unersättlicher Trieb der Mittheilung. Was ihm jemals durch den Kopf schwirrte und nicht Raum fand in den Gedichten, das ward niedergeschrieben in Tagebüchern und Briefen: glänzende Gedanken und unreise Einfälle, Worte schwermüthiger Lebensweisheit und possenhafte Ungezogenheiten, alles in tollem Durcheinsander, wie ein belebtes Gespräch es hervorjagt. Nirgends eine Spur von Takt und Scham, aber auch nirgends ein gemachtes, gesuchtes Wort. Sogar jene Briefe aus Italien, die Byron schrieb mit dem

Bewußtsein, daß sie daheim durch tausend Hände gehen würden, sind von einem natürlichen Wiße, einer Wahrheit und Frische, welche selbst die mißgünstigsten Kritiker bezaubert haben. Wie liebenswürdig, wenn mitten unter geistvollen Worten plötzlich, so recht nach Knabenart, mit großen Buchstaben geschrieben steht: "die österreichische Regierung Hallunken! die österreichischen Beamten Spitzbuben! Ich weiß wohl, daß sie meine Briefe aufmachen, aber darum schreibe ich es eben!" Von Unwahrheiten bietet das Tagebuch nichts weiter als was Byron selber mit tiefer Kenntniß der menschlichen Natur zugesteht: "wenn ich mir selber gegenüber aufrichtig bin — aber ich fürchte, man belügt sich selber mehr als irgend jemand anders — so müßte jede Seite dieses Buches die Widerlegung der vorigen sein." Wer auf einzelne Worte eines so redseligen Mannes allzu großes Gewicht legt, gelangt nothwendig zu verkehrten, allzu harten Urtheilen. Wenn Byron einmal einem lustigen Bruder schreibt: "wie hübsch muß cs sein, verheirathet auf dem Lande zu leben! Man hat eine schöne Frau und küßt ihre Kammerjungfer," so sagt er nichts Schlimmeres, als was alltäglich in den lauten Gesellschaften ungezogener und unbeweibter junger Herren geredet wird. Nur freilich sind auch junge Männer in der Regel zu klug, so freche Worte niederzuschreiben.

Es gilt vielmehr, aus tausend Widersprüchen die großen Grundzüge dieses Charakters herauszufinden. Wer dies je versuchte, der mußte bekennen, daß selten alle Verhältnisse des Lebens sich so hartnäckig und unheilvoll verschworen haben zum sittlichen Verderben eines reich und vornehm angelegten Geistes. Seinem gesunden und sicheren na= türlichen Gefühle gelang, sich hindurchzuretten aus allen diesen Ge= fahren, aber das Geschick hat ihm, dem zu jedem frohesten Genusse Geschaffenen, ein erschütternd trauriges Dasein bereitet. Gleichwie ihm zu den Gliedern und dem Kopfe eines Apoll der hinkende Fuß des Vulcan beschieden war, so prägten sich im Verlaufe eines verworrenen Lebens auch seiner edlen Scele einzelne widerwärtige Züge ein, die das schöne Bild entstellen. Seit Byron heranwuchs, schweiften seine Träume stets in der Zukunft oder in der wehmüthigen Erinnerung an die reine Kindheit, sehr selten nur ward ihm das selige Selbstvergessen im Genusse der Gegenwart. Wer irgend berufen war, diesen meister= losen Geist zu zügeln, der that das Seine, ihn zu verbilden: die bis zum Wahnsinn leidenschaftliche taktlose Mutter, welche der Sohn trocken ins Angesicht "eine bose Sieben" schilt, und die thöriche Wärterin,

bie den hochmüthigen Knaben mit großen Worten den staunenden Päcktern als einen vornehmen Lord zeigt und die Liebesbotschaften des Frühgereisten besorgt. Also erzogen wird sein Herz unnatürlich früh durch den Schmerz einer unglücklichen Liebe verstimmt und verdittert. Freundslos, führerlos tritt er in verworrene Verhältnisse, die nur ein stätiger vielersahrener Sinn bemeistern konnte. Im Oberhause trennen die Schatten seiner verrusenen Väter den blutzungen von den älteren Genossen. Iede erdenkliche Versuchung umgiedt und verlockt den schönen, geistvollen, heißblutigen Mann. Die Schuldenlast seiner Vorsahren erschwert ihm früh das Gleichmaß der Lebensweise, er gewöhnt sich an den Jammer der Auspfändungen mitten unter den Ausschweifungen der vornehmen Welt. Endlich bringt ihm das kurze Trauerspiel seiner Ehe die Verbannung, beispiellose Verdächtigung und Verfolgung von Seiten seines Vaterlandes.

Sehr, sehr Bieles in diesem unseligen Leben wird nur die gutmüthige Schwäche entschuldigen wollen. Wir rechnen zu diesem Vielen nicht gerade die Sünde der Jugend und Schönheit, Bpron's grenzenlosen Leichtsinn im Verkehr mit Frauen, der allen literarischen Basen unerschöpflichen Stoff geboten hat. Wir meinen, über diese höchstpersönliche unter allen sittlichen Fragen geziemt dem Manne einige Zurückhaltung des Urtheils — so lange unsere Sittenrichter trot einer Ausdauer, die einer besseren Sache würdig wäre, den Punkt noch nicht entbeckt haben, wo die Verehrung der Frauen aufhört ein Vorzug und anfängt eine Sünde zu sein. Aus dem beflissenen Eifer, womit die Gegenwart unter allen Verirrungen bedeutender Menschen gerade diese aufzuspüren liebt, grinst uns nur zu oft die mönchische Unsauberkeit der Phantasie entgegen. Wer jene Stimmung der Seele nicht versteht, die dem Dichter den Seufzer entlockte: alas rav KvIkossav, der muß mit seltener Kälte des Blutes gesegnet sein oder ein ungewöhnlich reizloses Leben hinter sich haben. Wer unter uns darf sie verdammen, die Engel des Himmels in Heaven and Earth, welche die Freuden des Himmels verscherzen, weil sie nicht lassen wollen von den geliebten Töchtern des Menschen? Derselbe Dichter, der in übersprudelnder Lebensluft allen Weibern Einen rosigen Mund wünscht, das mit er sie alle auf einmal küssen könne, er hat doch oft in tiesbewegten Worten die treue Liebe über das Grab hinaus besungen. dankbar redet er von seinen mütterlichen Freundinnen; er war sehr wohl im Stande, das Göttliche des Weibes auch in solchen Frauen zu

verehren, vor benen die Begierde schweigt. Nur Eine hat in die Tiesen dieses leidenschaftlichen Herzens geschaut: — Teresa Guiccioli, und die greise Frau spricht noch heute, ein halbes Jahrhundert nach des Dichters Tode, von ihrem Helden mit dem ganzen Feuer der ersten Liebe. Wer den Zauber, der Frauenherzen gewinnt — "proud considence" — so genau kannte wie Bhron und ihn mit so wunderbarem Geschick und Ersolg zu üben wußte, der hatte wohl ein Recht auf das milde Urtheil, das ein sehr ernster englischer Dichter, Rogers, ihm aus sein schrieb:

who among us all, tried as thou wert even from thy earliest years, could say he had not err'd as much and more?

Byron's Schuld liegt nicht in solchen Verirrungen des heißen Blutes, sie liegt tiefer, sie ist echt tragisch. Nirgends in diesem reichen Leben begegnen wir dem Gedanken der Pflicht. Das angeborene nas türliche Gefühl war der einzige Führer seines Daseins, und wenn es ihn mitten im Taumel der Leidenschaft vor der baaren Gemeinheit bewahrte, so hat doch diese souveräne Willfür der Empfindung ein reiches Menschenleben zerrüttet und zu einem Räthsel gemacht für Bhron selber. Sehr selten nur können wir erkennen, und sehr selten nur wußte Byron selbst, wo in seinem Thun der kecke Trotz gegen das Urtheil der Welt begann und wo jene nordische Keuschheit der Empfindung aufhörte, die sich scheut, ihre Weichheit vor den Leuten zu zeigen und selbst den Schein der Heuchelei vermeidet. Dem Leichenzuge seiner Mutter verschmäht er zu folgen, er ficht, derweil der Sarg zum Grabe geht, mit einem Freunde seinen gewohnten Faustkampf, nur wilder, ungeftümer denn gewöhnlich: — und in der Nacht zuvor hat ihn die Dienerin allein in bitteren Thränen an der Bahre der Mutter gefunden! Desgleichen hat Byron selbst sich nie darüber Rechenschaft gegeben, ob sein zur Schau getragener Menschenhaß ein Selbstbetrug ober eine echte Empfindung war. Wir können Macaulah's Worten nicht zustim= men: "wer die Menschen wirklich haßt, läßt nicht alljährlich einige Bände brucken." Die Menschen wirklich zu hassen ist Unsinn, ist dem gefunden Menschen unmöglich. Wer diese Empfindung folgerichtig fest= hält, wird wahnsinnig wie Timon von Athen. Wir kennen manche große Fürsten und Denker, die eine tiefe aufrichtige Verachtung der Menschheit in der Seele trugen und dennoch ihr Lebtag im Schweiße ihres Angesichts zum Heile der Mißachteten arbeiteten. Der gleiche Widerspruch offenbarte sich in Bhron, nur hatte in dieser unstäten, von Erregung zu Erregung jagenden Seele die Selbsttäuschung einen ungeheuren Spielraum. Wir glauben ihm nicht, wenn er verächtlich ruft:

what is the end of Fame? to have, when the original is dust, a name, a wretched picture and worse bust.

Der Ruhm war doch sein Abgott, der Beifall der Menschen blieb ihm doch unentbehrlich. Sogar die bewußte Lüge hat der offenherzige Mann nicht verschmäht, wo seine Eitelkeit ins Spiel kam: die Autorschaft des mißrathenen Gedichts "ber Walzer" leugnete er feierlich ab, weil es mißsiel. Auch an Zügen der Schwäche, welche der Lüge sehr nahe kommen, ist sein Leben nicht arm. So lange die Londoner vornehme Welt ihn feierte, hat er sich gehütet, seine radicale Gesinnung in Gedichten auszusprechen, und die letzten Gesänge des Don Juan sind nur barum friedfertiger, also schwächer geworden als der herrliche Anfang des Gedichts, weil seine Teresa ihm das Versprechen abgeschmeichelt hatte, nichts mehr wider Glauben und Sittlichkeit zu schreiben. ein absonderlich unsicherer Führer erwies sich das natürliche Gefühl in der Ehe, denn sicherlich war Byron von der Natur zu allem anderen eher benn zum Gatten bestimmt. Wir reden nicht von der leichtfertigen Weise, wie er den Entschluß für das Leben faßte. Wir wollen auch nicht mit Entrüstung vor dem häßlichen Schauspiele verweilen, wie er nach der Scheidung seine Gattin öffentlich bekriegte; denn diese häuslichen Händel sind nicht von ihm, sondern von seinen Feinden zuerst auf den lauten Markt gebracht worden. Das Eine aber muß auch der Mildeste als abscheulich und würdelos verdammen, daß er mit seiner Gemahlin wieder anzuknüpfen suchte — in demselben Augenblicke, da er in den Armen der Gräfin Guiccioli zum ersten Male eine echte, reine Liebe fand. Mit einem Worte, wir sehen bas Leben eines hochherzigen Mannes haltlos und verworren, allein geleitet von der Empfindung des Augenblicks, wir sehen einen von Natur grundehrlichen Menschen Andere und vornehmlich sich selber täuschen, weil ihn die Sehnsucht beherrscht, vor fremden und vor seinen eigenen Augen fortwährent interessant und groß zu erscheinen.

Geben wir alle diese Makel zu — und sie ließen sich leicht vermehren — so bleibt uns am Ende doch zu bewundern, wie stark und gesund das natürliche Gefühl dieses Mannes sein mußte, wenn es ibn,

den Verächter aller sittlichen Grundsätze, dennoch ohne Schande durch ein ruhmvolles Leben hindurchgeführt hat. Ein Muth, zu allem Küh= nen geboren, eine geniale Dichtkraft, ein freier Sinn, offen jeder großen Regung, eine übermüthig witzige und doch im Grunde gutmüthige Laune, eine königliche Großmuth, willig jeden Schwachen zu beschützen und bereit, dem Feinde, dem schonungslos bekämpften, zu vergeben, eine Erscheinung verführerisch für jede Frau, ein warmes, treues Freundesherz, und alle seine Sünden ohne Kleinheit und Nie= brigkeit, die Sünden der Kraft, des Ueberflusses: — wahrlich, das sind Züge eines reichen Charakters, ganz geschaffen, jede edle und jede schlimme Neigung der modernen Menschen zu bezaubern. Mochten die Einen zürnen, daß der Dichter allzu verwegen die Freuden der Sinnenlust schilderte: da stand er selbst, der Birtuos des Lebensgenusses, der im Leben that, was sein Lied befang, der den Becher der Lust bis zur Hefe leerte und bennoch kein weichlicher Wollüftling wurde, sondern ein frischer Mensch blieb, abgehärteten Leibes, nach der mannhaften Weise seines großen Volkes, ein sicherer Schütze, ein gewandter Reiter, ein Mochten Andere sein Lied schelten, wenn es zu fühner Schwimmer. rücksichtslos die Ordnung der Gesellschaft bekämpfte, er durfte solche Lieder wagen, der stolze, unabhängige Sbelmann, der dem alten Europa den Frieden aufgesagt und durch Thaten seinen Versen eine dramatische Wahrheit gab.

Erst diese glänzende Persönlichkeit des Dichters hat seinen Werken die volle Wirkung gesichert, und eben sie hat auch verschuldet, daß diese Wirkung eine sehr gemischte war. Einem ganzen Dichtergeschlechte ward durch das blendende Vorbild dieses wunderbaren Menschen der gerade Sinn beirrt. Nehmt aus dem Bilde Lord Byron's nur einen Charakterzug, nur ein äußeres Lebensverhältniß hinweg, und die prachtvolle Erscheinung wird zur Fraze. Nun aber begann das Nachahmen des Unnachahmlichen, des Höchstpersönlichen. Von Byron gilt das treffende Urtheil seines Freundes Shelleh, er habe die Schönheit nackt gesehen und sei darum wie Aktäon von ihren Hunden zerfleischt Welches Unheil, wenn jetzt Menschen in Byron's Weise zu dichten begannen, die den Kuß der Muse nie gespürt und zwar des Nackten überviel, doch nie die Schönheit geschaut hatten! Jeder dumme Junge, der zum ersten Male ein Mädchen geküßt, meinte sich berechtigt, von der Schwachheit der Weiber mit derselben frechen Sicherheit zu reben wie der Dichter des Don Juan. Die langweiligsten aller lang=

weiligen Gesellen plauderten mit Byronischer Selbstgefälligkeit ihre kleinen Geheimnisse vor der Welt aus, als ob es Europa interessiren könnte, wie oft Herr Niemand von Fräulein Niemand zu einem Stelldichein gerufen wurde. Aus ihren Dachkammern heraus redeten deutsche und französische Literaten von den Lastern der großen Welt mit der gleichen Zuversicht wie jener, der auf den Höhen der Gesellschaft hei= Kurz, mit der subjectiv erregten Stimmung, die Byron in misch war. die moderne Dichtung einführte, kam auch das Laster des koketten Zurschaustellens der eigenen Person, das sich höchstens einem Byron, und auch ihm nicht gänzlich verzeihen ließ. Wer ganz ermessen will, wie stark dieser verführerische Einfluß der Person Lord Byron's auf das jüngere Dichtergeschlecht gewesen, der beachte die seltsame Thatsache, daß gerade die Geringbegabten unter den jungdeutschen Schriftstellern oftmals mit Bitterkeit von Bpron sprachen, dem sie doch so viel verbankten. Es klingt aus diesem gehässigen Tone der geheime Aerger hervor, daß die Sünden des englischen Dichters durch eine Fülle von Umständen entschuldigt wurden, die den Verirrungen seiner Nachfolger nicht mehr schützend zur Seite standen.

Bhron warf der Aristokratie seines Landes vor, in ihrem Wesen sei "nichts, was zu allen Menschen, allen Zeiten spricht." Fast dasselbe gilt von Bhron's Werken selbst. Wohl finden die Gedanken, welche ihm Kopf und Herz erfüllten, in jeder freien Menschenseele Widerhall, aber die Weise, wie er sie vortrug, dieser satirische, von Anspielungen erfüllte Stil ist nur einem engen feingebildeten Areise verständlich. Bhron war nie populär, wie sein ideenloser Nebenbuhler Walter Scott. Mit souveräner Verachtung sah der stolze Lord auf die langweiligen shop-keepers, auf das pflichtenreiche, festgeordnete Dasein des Mittelstandes herab. Auch diese Eigenheit vererbte sich auf seine demokrati-Während die deutsche Literatur zu allen Zeiten, wo schen Nachfolger. sie Großes wirkte, sich mit warmem Herzen an unser Bürgerthum wandte, überschütteten die Schriftsteller des "jungen Deutschlands" mit giftigem Hohne die "Bourgeoisie" — denn zu einem Schimpfworte wollte der Ehrennahme "Bürgerthum" doch nicht werden. Man weiß, wie schwer unsere Bildung gelitten hat unter dieser Verirrung, die freilich keineswegs allein von Byron verschuldet war. Noch unseliger wirkte der Uebermuth des englischen Dichters auf die deutsche Jugend. Der Ruhm dieses genialen Himmelstürmers schien ein Freibrief für jeden, der nur recht frech und trotig der trägen Welt seine persönliche

Willkür entgegenwarf. Um verhängnißvollsten ward Byron für unsere Literatur durch das Spiel seines Wißes. Scherz zu verstehen war nie die Stärke der germanischen Bölker. Tausendmal hatten Byron's Landsleute statt zu lachen sich über seinen Witz entrüstet. In Deutschland ward, wesentlich nach Byron's Vorbilde, der wizige Feuilletonstil die Modekrankheit der Zeit, und dies Volk, das seinen Staat erst suchte und die ernsthafte Behandlung politischer Geschäfte in einer durchgebildeten Presse noch wenig kannte, nahm den Witz für baare Münze und bewunderte die Feuilleton-Artikel Heine's und Börne's als politische Traurig genug, daß vordem die Jugend eines geistreichen Volkes einen mittelmäßigen Kopf, wie der alte Jahn, als ihren Helden verehrt hatte; aber trauriger noch, daß jetzt die Männer eines gewissen= haften Volkes einen Börne als einen großen Volkstribunen bewunder= ten — ihn, der niemals einer politischen Frage ernsthaftes Nachdenken gewidmet hat. Für den selbstgenügsamen Nationalstolz der Engländer war es ungefährlich, daß Byron die Schattenseiten seines Landes höhnisch hervorhob. Das unfertige Selbstgefühl der Deutschen dagegen ward noch mehr verwirrt, als jett das Schmähen wider das Baterland für das unzweifelhafte Kennzeichen des Genius galt, als Börne die Deutschen durch Schimpfen in den "Nationalärger" hineintreiben wollte, und Heine unter dem Jubel der verblendeten Nation jene niederträchtige Vergleichung anstellte: "ber Franzose liebt die Freiheit wie seine Braut, der Engländer wie seine Frau, der Deutsche wie seine alte Großmutter." Die politische Poesie führte endlich zur Zerstörung der Poesie selber: nur noch einige Schritte auf der von Byron betre= tenen Bahn — und die Dichtung, die so lange außerästhetischen Zwecken gedient hatte, verfiel jener gründlichen Mißachtung, welche noch heute leider auf ihr lastet.

Nach alledem schweben die Schalen des Urtheils in gleicher Höhe. Sehr tief, tiefer als die Engländer noch heute zugestehen wollen, hat Lord Bhron eingewirkt auf die Ideen der modernen Welt, doch das Unheil seines Thuns war ebenso groß als sein Segen. Er vollbrachte das Nothwendige, das Heilsame, als er die erstarrte europäische Literatur erweckte, ihr einen revolutionären, modernen Geist einhauchte; er versocht das Recht des Herzens und der Freiheit wider den Zwang unwahrer Sitten, unsreier Staaten; aber auf Jahrzehnte hinaus hat er geholsen die jüngeren Dichter zu verderben, da sie nicht blos das Unssterbliche seiner Werke, sondern auch die endlichen Schwächen seiner

Schriften und seines Lebens sich zum Vorbilde nahmen. Die wohl= wollende Gemüthlichkeit wird begütigend sagen: warum die Sünden des Menschen nicht endlich der Vergessenheit übergeben, da die goldene Laune bes Dichters uns noch heute erfreut? Selbst Hermann Grimm, bem ich das Laster der gemüthlichen Schwäche keineswegs andichten will, meint in seinem feinen Essah über Bhron: "er ist ein Dichter für uns, nichts weiter; seine Werke führen ein abgetrenntes, höheres Dasein." Ich bezweisle, ob auch nur die rein ästhetische Betrachtung eines Kunstwerks völlig gelingen kann, wenn man es nicht auffaßt als die Offenbarung einer reichen, gottbegnadeten Künstlernatur. Die Geschichte vollends darf solche Schonung nicht üben. Alles, was eine Macht gewesen unter den Menschen, verfällt ihrem Spruche. Gern schweigt sie also von den menschlichen Mängeln jener Männer, welche die Welt nur als Dichter und Denker kannte. Wenn aber die Person eines großen Dichters ein verführerisches Vorbild geworden ist für ein ganzes Geschlecht, dann soll der Historiker der traurigen Pflicht sich nicht entziehen, auch über Verhältnisse des häuslichen Lebens zu reden, die er sonst willig der Spürkraft der literarischen Topfgräber überläßt.

## F. C. Dahlmann.

(Freiburg 1864.)

Die Geschichte ist nicht geschrieben für jene gemüthlichen Naturen, die ewig Kinder bleiben und nur gute oder bose Menschen kennen wollen. Die Kräfte des Geistes, welche den Staaten Macht und Freiheit gründen, wagender Ehrgeiz, erbarmungslose Thatkraft, beherrschende Klarheit des Verstandes, sie vertragen sich nur selten mit den liebenswürdigen milben Tugenden, welche das häusliche Leben zieren. In Jahrhunderten einmal zeigt uns ein Washington in Einer Menschenseele vereinigt jene männische Wucht des Willens, die den Feind zerschmettert, und jene weibliche Reinheit des Gemüths, die den Gegner entwaffnet. Dennoch werben Unverstand und Anmaßung der schaden= frohen Lust nicht satt, dem Handelnden auf der politischen Bühne die Schwächen seiner Tugenden vorzuhalten und ihn zu schelten, weil er nicht über seinen Schatten springen kann. Das haben wenige öffent= liche Charaktere so schmerzlich erfahren wie Friedrich Christoph Dahl= Als der Führer der Göttinger Sieben von seinem Eide nicht lassen wollte, da grüßten ihn seine Studenten als "den Mann des Wortes und der That," und ganz Deutschland stimmte mit ein in den Ruf. Zwölf Jahre barauf war berfelbe Mann, wenn man ben Staats= weisen der Gasse glauben wollte, das Urbild jener ohnmächtigen Professorenweisheit, die den gewaltsamen Schlägen der Macht nur gebilbete Reben und wohlgeordnete Paragraphen entgegenzustellen wußte. Wer also urtheilt, hat sicherlich die jüngste Entwicklung unseres Volkes, in der wir selber mitteninne stehen, nicht in ihrer ganzen Schwere empfunden; er ahnt nicht, wie langsam und mühselig dies Volk aus der Einseitigkeit literarischen und wirthschaftlichen Schaffens sich hindurchringt zur politischen Arbeit, zur Thätigkeit für einen deut= schen Staat, der bis zur Stunde noch nicht vorhanden ist!

Karlsbader Congresse fügte Fürst Metternich seinem Schaubergemälbe von der revolutionären Gesinnung des deutschen Bolkes den letzen Strich hinzu durch die Versicherung, es bestehe in Deutschland kein einziges journalistisches Privatunternehmen, das die Politik der Cadinette aus eigenem Antriede vertheidige. Die Behauptung war nur wenig übertrieden, und jene befremdende Thatsache, welche Metternich erschreckte, hat sich seitdem so wenig geändert, daß ein undefangener Fremder, der von den deutschen Dingen nur die Presse kennt, noch heute nothwendig zu dem Glauben gelangen muß, die Deutschen sein durchaus liberales Bolk, sest entschlossen, ihrem staatlosen Zustande ein Ziel zu setzen. Und doch, welcher einsichtige Deutsche möchte diese gutmüthige Meinung unterschreiben? So groß, so unermeßlich groß ist die Klust zwischen der politischen Stimmung und der politischen That!

Dahlmann war unter ben Ersten in Deutschland, die diese weite Rluft zu überschreiten vermochten. In dem festgeordneten Parlamente eines fertigen Staates wäre bis zu seinem Ende sein weiser Rath, der makellose Abel seines Sinnes hoch in Ehren geblieben. Bei dem ver= wegenen Versuche, diesem staatlosen Volke einen Staat zu gründen, ward auch er mit hineingezogen in den argen Schiffbruch unserer Hoff-Die großen Kinder verwunderten sich, daß der ruhige Forscher, der besonnene Mann des Rechts der revolutionären Lust entbehrte, eine Massenbewegung zu leiten, und die rasch lebenden Tage ließen ihn ihre häßlichste Untugend empfinden, ihre Fähigkeit, Menschen zu vernutzen und zu vergessen. Seitdem ist eine kurze Spanne Zeit vergangen, doch eine Zeit erschütternder Erfahrungen. Nur leicht berührt uns noch der Haber der alten Parteien der deutschen Revolution, und vor dem Bilde des edlen Mannes beschleicht uns etwas von jener Empfindung, womit der erwachsene Sohn dem Vater gegenüber Wir fühlen, daß wir älter sind als unsere Bäter, wir haben tritt. ein Recht zu urtheilen, denn so mancher Gedanke ward uns bereits in die Wiege gebunden, den jene erst am Abende des Lebens sich als harter Arbeit Preis errangen. Doch um so bankbarer stehen wir vor bem Manne, ber auf einer langen Strecke Weges unserem Volke ein wohlthätiger Führer war, um so ehrwürdiger hebt sich vor uns was am Ende das Allerwichtigste, das Entscheidende bleibt in der Geschichte — sein Charakter. In verworrenen Tagen, da es für geistreich galt, des deutschen Namens zu spotten, ist er Tausenden eine les bendige Mahnung gewesen an den Adel unseres Volksthums, einer der

Wenigen, welche der ruhelose Muthwille und der gewaltthätige Uebermuth ernstlich fürchtete.

"Wismar is min leve Vaberland, ibt sin of mine leven landslube," sagte Dahlmann (geb. 13. Mai 1785) mit dem alten Chronisten Reimar Rock. Die Stadt, die sein Bater als Bürgermeister verwaltete, war schwedisch und stolz auf die Königskrone ihres Herrn; eine festgeglaubte Familienüberlieferung erzählte von bem schwedischen Ursprunge des Hauses, dessen pommersche Abstammung erst nach Dahl= manns Tode erwiesen worden ist. Also durch die Geburt mittenhinein gestellt zwischen die deutsche und die skandinavische Welt, sollte er seines Lebens längere Hälfte an der Grenzscheide des deutschen Lebens verbringen, in deutschen Staaten unter fremden Kronen: das Unheil fremder Herrschaft, das Elend der deutschen Zerrissenheit trat schon bem Anaben dicht unter die Augen. Die deutsche Stadt war der Verbannungsort für die vornehmen schwedischen Hochverräther, und oftmals ging der helle Aufruhr durch die Straßen, wenn die Obrigkeit sich an= schickte, entflohene mecklenburgische Leibeigene ihren Herren auszuliefern, und die Bürger sich der Mißhandelten annahmen. In streng protestantischer Umgebung wuchs der Knabe auf, das benachbarte Lübeck und die stolzen Giebelhäuser seiner eigenen Vaterstadt mahnten ihn an die versunkene deutsche Bürger-Herrlichkeit. Auch der Vater war dem fremden Wesen nicht hold; "kein Heil für uns," pflegte er zu sagen, "als in der Wiedervereinigung mit Mecklenburg. " Den heranwachsenden Sohn ergriff das Bild, das Wyttenbach von dem Leben des großen Ruhnken entworfen hat, so mächtig, daß er sich gleich diesem zum philologi= schen Studium entschloß: ein bezeichnender Anfang für den Mann, der sein Lebtag des Glaubens blieb, alle Wissenschaft sei nichts ohne das Darum ging er, siebzehnjährig, nach Kopenhagen zu seinem mütterlichen Oheim Jensen, der ein einflugreiches Umt in der schles= wig = holsteinischen Kanzlei bekleidete. Die deutsche Wissenschaft gewann ihn erst, als er seit dem Jahre 1803 in Halle ein Schüler F. A. Wolf's wurde und in dem Verfasser der Prolegomena zum Homer den Mann verehren lernte, der unserer modernen historischen Kritik ben ersten Austoß gab. Zugleich hörte er bei Steffens und Schleier= macher und gab sich jahrelang vorwiegend ästhetischen Studien hin. Diese Lehrjahre Dahlmann's, angeregt und voll schönen Eifers, aber unsicher und unstät, spiegeln wie in einem Mikrokosmos den Werde= gang unserer neuen historischen Wissenschaft wider, welche so langsam

und mühevoll aus dem gesegneten Boden deutscher Dichtung und Philosophie emporstieg. Noch ein anderes köstliches Gut trug der junge Philolog von der Hochschule heim. Ihm geschah wie Unzähligen, wie dem Freunde seines Alters, E. M. Arndt: erst als das heilige Reich in Trümmer ging, begann man zu erkennen, daß wir ein Vaterland haben. Aus dem Jammer und der Schande der Napoleonischen Herrschaft erwuchs dem jungen Manne die fromme treue Liebe zum Vaterlande, und mit Ekel hörte er, wie man daheim dem Untergange Deutschlands nur mit dem einen Wunsche zuschaute: "wenn nur nicht der Krieg dis hierher vorwärts dringt."

Nach Kopenhagen zurückgekehrt konnte er, wenn er die Zeichen der Zeit zu deuten wußte, verspüren, daß ein neuer Luftzug in dem Die Zeit war nicht mehr, da der schleswig-Königsschlosse wehte. holsteinische Abel den dänischen Hof beherrschte. Der Kronprinz Friedrich (VI.) ging eben damit um, sich fortan Frederik zu schreiben, und ber Plan, dem jungen Gelehrten die Erziehung eines Prinzen anzuvertrauen, zerschlug sich: der Hof wollte keinen Deutschen. Es waren unstäte Tage: "man wußte in dieser Napoleonischen Zeit nichts mit sich anzufangen." Umsonst suchte Dahlmann darauf in Deutschland nach einer Stellung im Leben. Mittellos, zum guten Theile angewiesen auf die Unterstützung einer Schwester, stand er "ein junger vaterlandsloser und doch deutscher Mann, der doch einige Kraft in sich fühlte, seinen ersten Anker in der menschlichen Gesellschaft auszuwerfen." Da führte ihn in Dresden ein glücklicher Zufall mit Heinrich von Kleist zusammen, und der gemeinsame Haß gegen den fremden Zwingherm, die gemeinsame Liebe zur Kunst machte die Beiden rasch vertraut. Dahlmann ahnte in Kleist "einen dramatischen Dichter, wie er dem deutschen Charafter gerade noth thäte, keinen Sänger des Polsters und der trägen Ruhe, aber kühn und mit Leidenschaft in die Tiefen des Weltgeistes dringend." Er selbst hat uns geschildert, wie sie selbander nach Böhmen und auf das kaum verlassene Schlachtfeld von Aspern wanderten, wie zu Prag Kleist seine Hermannsschlacht hervorholte, den Freund begeisterte durch die Kraft und Kühnheit des wunderbaren Gebichtes, und beide sich zusammenfanden in der Hoffnung auf einen Befreiungskampf bis zum Ende, "bis das Mordnest ganz zerstört und nur noch eine schwarze Fahne auf seinen öden Trümmerhaufen weht." Die Hoffnung ward für diesmal zu Schanden. "Kleist's Tod, klagte bet Freund im Alter, hat eine Lücke in mein Leben gerissen, die niemals ausgefüllt ist." Dahlmann erwarb sich jetzt in Wittenberg die Doctor= würde und betrat im Jahre 1811 in Kopenhagen die akademische Lauf= Er lehrte und schrieb lateinisch über das Lustspiel der Athener und lebte sich ein in das Wesen und die Sprache jenes Dänenvolkes, bem er bald ein so unbefangener und barum ein so verhaßter Gegner werden sollte.

Ein Jahr später wurde er als Professor der Geschichte nach Kiel | & | ~ berufen; denn in jener guten alten Zeit wagte man noch, einem Manne von freier Bildung und entschiedener Lehrgabe einen Lehrstuhl anzuvertrauen, auch wenn er noch nicht das observanzmäßige akademische "Hauptbuch" geschrieben hatte. Wer einmal Fuß gefaßt in Schleswig-Holstein, den läßt das tapfere Land nicht leicht wieder los. Einer langen Reihe unserer wackersten Gelehrten steht auf der Stirn geschrieben, daß sie in Kiel gewirkt und dort sich gestählt haben an dem schroffen Nationalstolze, welcher dem Grenzvolke geziemt und im deut= schen Binnenlande nur allzu selten gefunden wird. Für Dahlmann ist Schleswig=Holstein in Wahrheit die Heimath geworden. Mutter stammte aus dem Lande, und seine durchaus niederdeutsche Natur, langsam erwarmend, doch das einmal Liebgewonnene mit Treue und nachhaltiger Kraft festhaltend, fühlte sich glücklich unter dem verwandten Menschenschlage. Wohl war seine Jugend noch von der ästhe= tischen Bildung des achtzehnten Jahrhunderts beleuchtet worden: der Kern seines Wesens gehörte doch einer jüngeren, politisch erregten Zeit; unter freien seshaften Bauern vermißte er auch in Sand und Haide weder die Pracht südlicher Landschaft noch die Herrlichkeit der Kunst. Wie vordem Spittler in allen Wechselfällen seines Lebens als ein treuer Schwabe das Ibealbild des altwürtembergischen Staatsrechts in der Seele trug, so war Dahlmann als Politiker und als Mensch ein ge= treuer Ausbruck ber transalbingischen Stammesart. — Die Tage ber französischen Herrschaft neigten sich zum Ende, und es gereichte dem jungen Professor zur Freude, daß er durch Briefe seiner Mecklenburger Heimath von dem Untergange der Franzosen in Rußland Nachricht geben und also an seinem Theile die Gemüther vorbereiten konnte auf die große Erhebung. Selber in die Reihen der Streiter zu treten, blieb ihm versagt, da sein König auf Frankreichs Seite focht. bitter hat er dies empfunden, denn nach deutscher Weise dachte er groß von dem edlen Handwerk des Soldaten, und noch in den politischen Vorlesungen seines Alters ward sein Vortrag ungewöhnlich warm und

bewegt, wenn er von dem Kriegswesen der Alten, von dem geschlosse= nen dorischen Fußvolk und der welterobernden Sarissa der Makedonier Nach dem Siege ward ihm die Ehre, den Tag von Belle-Alliance in akademischer Festrede zu verherrlichen. "Dreißigjährig, also nach spartanischen Begriffen gerade auserzogen" machte er jett zum ersten Male seinen Namen in weiteren Kreisen bekannt. wenigen Schriften ist uns der ideale Sinn jener hochaufgeregten Tage so getreu überliefert wie in dieser Rede, welche im Namen seiner Hochschule aussprechen sollte, "daß die Bewahrung des heiligen Feuers der Vaterlandsliebe niemandem so nahe stehe als den Pflegern der Wissenschaft." "Deutschland ist da, rief er aus, durch sein Volk, das sich mit jedem Tage mehr verbrüdert, Deutschland ist da, bevor noch jene Bundesacte ausgefertigt wird. "Ein Hauch von Fichte's Geiste wehte in den zukunftssicheren Worten: "und wie uns alle Zeichen günstig werden, seit wir einig sind! Selbst das Glück huldigt heute der gerechten Sache. — Wir dürfen an einer Zeit wie diese nicht träge verzweifeln; es ist Pflicht von dieser Zeit zu hoffen, Pflicht an ihr zu arbeiten." Alle edleren Naturen lebten in jenen hoffnungsvollen Tagen des Glaubens, es werde dies Zeitalter unfehlbar das der politischen Reformation werden, und der Redner gab dieser Erwartung Ausdruck in dem Sate, der bis heute ein Spruch der Kassandra geblieben ist: "Friede und Freude kann nicht sicher wiederkehren auf Erden, bis, wie die Ariege volksmäßig und dadurch siegreich geworden, auch die Friedenszeiten es werden, bis auch in diesen der Bolksgeist gefragt und in Ehren gehalten wird, bis das Licht guter Verfassungen herantritt und die kümmerlichen Lampen der Cabinette überstrahlt."

Zur selben Zeit gründete Dahlmann mit Falck, Twesten und E. T. Welcker die "Kieler Blätter", um auf diesem Außenposten deutscher Bildung die Kunde des vaterländischen Lebens zu fördern. Gleich in den ersten Heften führte er die Gedanken jener Festrede weiter aus, in dem Aufsaße "Ein Wort über Verfassung." Mit gutem Grunde riesen Nieduhr, Schleiermacher und Thibaut dieser Schrift ihren Veisall zu; denn hatte es lange gewährt, bevor Dahlmann die rechte Stätte seines Wirkens erkannte, so stand doch gleich beim ersten Auftreten auf dem Markte der Politiker fertig da, bereits erfüllt von jenen Gedanken, deren Grundzüge er bis zum Ende fest hielt. Unsere Staatswissenschaft ist den Alten mehr entfremdet als ihr frommt; sie wird endlich begreisen müssen, daß das Alterthum dem Politiker eine kaum geringere

Ausbeute gewährt als jenem, der nach den einfältigen Grundzügen echter Sittlichkeit und reinen Schönheitssinnes fragt. Dem Schüler Wolf's kam zu Gute, daß ihm die Dichter und Geschichtschreiber der Hellenen vertraute Freunde waren. Lächelnd konnte er die naive Frage jener Zeit politischer Unreife: "ob Verfassung nütlich sei?" von sich "Ein Grieche oder Römer hätte fie nicht verstanden oder mit ber Frage: ob es nütlich ift, daß ein Staat unter ben Menschen sei? verwechselt." Aber die Alten "mißkannten den Zeitpunkt, wo es nützlich gewesen, zur Monarchie überzugehen." In England vielmehr "sind die Grundlagen der Verfassung, zu welcher alle neuseuropäischen Bölker streben, am reinsten ausgebildet und aufbewahrt. " Für die deutschen Lander ist jekt die Stunde gekommen, sich diesem Ideale anzunähern. seit der Wiener Congreß ihnen Landstände versprochen hat; am allerwenigsten können Provinzialskände allein — diese gefährlichste Form einer Berfassung — genügen.

Richt zwecklos stand in der Abhandlung der Sat, der Politiker werde "am sichersten badurch sittlich genesen, daß er sich das vollständige Dasein seiner Vorväter zurückruft und nicht etwa aus einzelnen Theilen nur, welche unbestimmt begeistern, sondern aus der ganzen Entwickelung des Volkes von seiner Wurzel her sich ein möglichst treues Musterbild erschafft." Eben jetzt galt es, für Schleswig-Holftein nicht eine von Grund aus neue Verfassung zu schaffen, sondern das halb verschollene alte Landesrecht von neuem zu beleben. Auch jene stolzen transalbingischen Stände, die vordem ihre Fürsten kürten, waren gleich allen alten Landständen Deutschlands in Verfall gerathen, weil sie nicht verstanden, sich in die neue Zeit und die gesteigerten Ansprüche des modernen Staates zu schicken. Eine lange Weile hatten fie, statt bas Steuerwesen als ein unvermeidliches Uebel in ihre eigene Hand zu nehmen, ihre Kraft vergeubet im nutlosen Widerstande gegen die Steuerforberungen ber Landesherrn. Dann war auch über Schleswig-Holftein jene mübe Zeit gekommen, da "unser guter deutscher Boden mit Gnade und Dienstbarkeit so bick besäet war, daß Recht und Gerechtigkeit fast nirgends mehr keimen wollte." Wie oft seit dem westphälischen Frieden hatten die Stände jeden Entschluß des dänischen Hofes "sich unterthänigst unterthänig wohlgefallen lassen," wie oft dem König-Herzog versichert, ihnen sei nichts geblieben als obsequii gloria! Bereits im siebzehnten Jahrhundert begannen die Städte sich von dem Landtage zurückzuziehen. Auch Schleswig-Holstein erfuhr gleich so vielen anderen

deutschen Landen, daß ein permanenter ständischer Ausschuß schließlich den Landtag selber aufzehrt. Seit dem Jahre 1711 ward kein Landtag mehr berufent. Man achtete des wenig im Landez tagte doch ungestört die fortwährende Deputation der schleswig = holsteinischen Ritterschaft mit ihrem Secretär, waren doch die Freiheiten des Landes wohl verbrieft enthalten in der Magna Charta von 1460 und einer langen Reihe von Freiheitsbriefen. Auch stand die Krone nicht an, das Landesrecht unzähligemal feierlich zu bestätigen, und hütete sich weislich, die von den Ständen einmal für allemal bewilligte ordinäre Contribution zu erhöhen. In Kopenhagen wußte man sehr wohl, was die Nichtberufung des Landtages bedeute. So lange der Inselstaat besteht, hat sich die Spitze seiner ausgreifenden Staatskunst im Wechsel balb gegen Schweden balb gegen Deutschland gekehrt; seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts blieb der Plan der Danisirung der Herzogthümer der Hintergedanke der Kopenhagener Politik, Schon Friedrich IV. gedachte, als er das Haus Gottorp besiegt, ganz Schleswig der dänischen Arone einzuverleiben. Er scheiterte an dem vorsichtigen Widerspruche seiner Räthe; er begnügte sich, den herzoglichen Antheil Schleswigs mit dem königlichen zu vereinigen (1720) und getröstete sich, die Incorporation in Dänemark werde von selber, peu adpres peu, erfolgen Schritt für Schritt näherte sich seitbem der bänische Hof diesem Ziele. Das war keine leere Formsache, daß man ein für Dänemark und Schleswig-Holstein gemeinsames Indigenat einführte und die Urkunden darüber durchgängig in der dänischen Kanzlei ausfertigte. dynastische Ehrzeiz des Königshauses nahm einen neuen Aufschwung, seit die Berträge von 1773 alle Theile Schleswig-Holsteins wieder unter dem Scepter des dänischen Königs vereinigt hatten und gegen das Ende des 18. Jahrhunderts unter den Dänen ein helles Bewußtsein ihres Volksthums erwachte. Mit seinem Leben büßte Struensee, daß ein Deutscher dem dänischen Staate durchgreifende Reformen gebracht. Rur einmal noch, vorübergehend, unter dem großen Andreas Petrus Bernstorff tauchte wieder auf jene masvolle Staatskunst, welche allein den wankenden Staat erhalten konnte und dem Grundsake hulbigte, die Angelegenheiten Dänemarks, Schleswig-Holsteins und Norwegens forgfältig von einander zu trennen. Vorherrschend ward fortan die fanatische nationaldänische Richtung. Je mehr die Macht des Staates sich zum Niedergange neigte, desto eifriger warf sich die Herrschsucht der Dänen auf die Herzogthümer, mit jenem unverbesserlichen Dünkel, der allen gefallenen Größen eigen ist, und die Wirren der Napoleonischen Zeit boten ihr einen weiten Spielraum.

Um 17. December 1802 begannen die offenen Angriffe Dänemarks mit einem Patente, worin das umbedingte Besteuerungsrecht über Schleswig-Holstein für den König in Anspruch genommen ward. Die Nitterschaft protestirte, bereitete eine Klage bei ben Reichsgerichten vor, deren drohendes Einschreiten bisher das lette Bollwerk gewesen war für das Landesrecht von Transalbingien. Aber jetzt gerade sank das heilige Reich unter den Schlägen der Fürstenrevolution von 1803 zusammen, und als dann der römische Kaiser seine Würde niederlegte, schien ber bänischen Krone die Erfüllung ihrer geheimsten Wünsche zu lächeln. Am Thore von Rendsburg stand seit Friedrich's III. Tagen die Inschrift Eidora Romani terminus imperii, ein Denkmal däni= scher Habgier — benn ein gutes Stück altholsatischen Bobens war durch diese Worte dem heiligen Reiche entrissen. Auch diese Inschrift fiel jett, und das Patent vom 9. September 1806 vereinigte Holstein "mit dem gesammten Staatskörper der Monarchie als einen in jeder Beziehung ungetrennten Theil derselben." Seitdem folgten Schlag auf Schlag die Gewaltthaten wider die Selbständigkeit der Herzog= thümer. Die Verordnungen erschienen in beiben Sprachen, alle Bestallungen wurden bänisch ausgefertigt, die Candidaten in der dänischen Sprache geprüft, ber Unterricht im Dänischen in allen höheren Schulflassen eingeführt, endlich sogar die dänische Reichsbank gegründet (1813) und alle liegenden Gründe in Schleswig-Holstein mit der Bankhaft belastet. Dabei ward das angemaßte Besteuerungsrecht auf das schwerste mißbraucht, kein Theil Deutschlands ertrug so hohe Steuern, ganze Dorfschaften erlagen der Last und verfielen in Concurs.

Hand in Hand mit diesen Uebergriffen der Krone ging der Uebermuth des dänischen Volkes. Schon 1804, da der Hof in Kiel lebte, versocht unter seinen Augen der Erzieher der Kronprinzessin, Hoeghsuldberg, die Lehre, die Herzogthümer seien verpslichtet, die Sprache des Mutterlandes zu erlernen, und fügte herablassend den Trost hinzu, damit sei nicht gemeint, daß sie sogleich und gänzlich die deutsche Sprache ablegen sollten. Um das Jahr 1815 taucht dann in dänischen Schriften die vordem nie gehörte Behauptung auf, Schleswig sei 1720 unter das dänische Königsgesetz getreten; und gleichzeitig stellt ein dänischer Patriot, "dem die Ehre der Landessprache am Herzen

liegt," die Preisaufgabe: wie war die historische Entwicklung der beiden Sprachen in den Herzogthümern, und "welches sind die Mittel, durch welche Süderjütland auch in Hinsicht der Sprache eine dänische Provinz werden kann, wie es ehebem war?" Im schneibenden Gegensate zu diesen Anmaßungen der Dänen stand die unwandelbar gesetzliche Haltung ber Herzogthümer. Noch lebte ber zähe transalbingische Rechtssinn, jene alte fromme Holstentreue, die sich rühmte, daß nirgendwo in der Welt Manneswort so hoch gehalten werde, die schon in den Tagen des westphälischen Friedens nicht geduldet hatte, daß bas harte Schuldgesetz, die berufene Kieler Umschlagsstrenge, gemildert werde. Hoffend auf bessere Tage fügte man sich in das Unvermeibliche, entschuldigte Vieles mit der Noth der Zeiten; man ehrte ben geistlosen, aber wohlmeinenden Friedrich VI., dem das Land die Aufhebung der Leibeigenschaft dankte, man klagte mit ihm über die Mißhandlung Dänemarks durch Englands Flotten. Als im December 1813 Bernadotte die Herzogthümer überzog und den Plan aufwarf, ein selbständiges Königreich Cimbrien auf der Halbinsel zu errichten, da fand sich in den Herzogthümern kein Mann bereit, die beschworene Verbindung mit Dänemark zu lösen. Auch sein Ausharren bei Napoleon trug man dem Könige nicht nach; man wußte nicht, welche glänzenden Anerbietungen ihm Rußland vergeblich gemacht hatte. Erst nach dem Frieden regte die Ritterschaft sich wieder. Vis auf den Wiener Congreß folgten dem Könige ihre Bitten um die Wiederberufung des Landtags; dort in Wien gab der König endlich das Bersprechen, er werde des Landes alte Freiheiten bestätigen.

So lagen diese Dinge, als Dahlmann von der Ritterschaft von Schleswig-Holstein zu ihrem Secretär gewählt ward. Er begann die Landtagsacten zu durchforschen, die in seltener Bollständigkeit bis zum Jahre 1545, bis in die Blüthezeit Schleswig-Holsteins, zurückreichten, und allmählich erschloß sich ihm das Verständniß der verworrenen Landesgeschichte. Wenn er dergestalt dem alten Landesrechte nachzing, so folgte er getreulich den Ueberlieserungen seines Hauses. Sein Großvater Iensen hatte schon im Jahre 1773 auf die Verufung des Landtages von Schleswig-Holstein angetragen; der Kopenhagener Oheim war vor dem Nessen Secretär der Ritterschaft gewesen und hatte im Jahre 1797 im Verein mit Hegewisch, dem Vorgänger Dahlmann's auf dem Lehrstuhle, die Privilegien der Ritterschaft auß neue drucken lassen. Der neue Secretär überzeugte die Ritterschaft

schnell, daß es jetzt gelte, in ernstem Kampfe das durch die Trägheit der Bäter halb verlorene Recht zurückzuerobern. Ueberall in Deutschland erwachte in jenen Tagen der Restauration der Dünkel des Abels; sogar Niebuhr klagte, noch nie seit vierzig Jahren habe ber Ebelmann den Bürger so abgünstig behandelt. Unter den Führern des transalbingischen Abels, den Ahlefeldt, Brockdorff, Rumohr, Rantau, bagegen war noch ein eblerer Sinn rege. Einträchtig wirk= ten sie zusammen mit den nichtablichen Grundbesitzern, welche Dahlmann's gleichgesinnten Amtsgenossen Falck zu ihrem Rechtsconsulenten wählten. In den Kieler Blättern forderte Graf Adam Moltke-Nütschau mit warmen und bürgerfreundlichen Worten "unser Recht auf's Recht", und der treffliche Graf Wolf Baudissin schrieb: "Abel und Bürgerthum sollen sich gleich beilsamen Gegengewichten einander gegenüberftehen, die eine Kraft als hütende, bewachende, die andere als erwerbende, strebende, prüfende." Was Wunder, daß im Berkehr mit diesen patriotischen Rittern Dahlmann zu dem gutmüthigen Glauben ge= langte, der deutsche Abel werbe den Beruf des englischen erfüllen. Mit nichten wollte er das unförmliche alte Landesrecht für immer aufrecht halten. Sein historischer Blick erkannte längst, wie schwer Schleswig-Holstein daran krankte, daß "seine beiden Augen sich zugeschlossen," Lübeck und Hamburg der Heimath sich entfremdet hatten. er vollends eine Verfassung bewundern, welche den Abel unmäßig be= günstigte und einem Drittheile bes Landes, barunter den Stäbten Altona und Glückstadt, gar keine ständische Vertretung gewährte? Aber nur auf rechtlichem Wege, burch Vereinbarung mit den Ständen, wollte er den Uebergang zu modernen Formen vollzogen sehen — und, vor allem: wurde bas alte Lanbesrecht anerkannt, so war die Selbständigkeit und die untrennbare Berbindung der beiden Länder rechtlich Hierin, in dem ewich tosamende ungedeelt, sah er sein Leben lang ben Kern ber schleswig=holsteinischen Frage. Wenn er die Geschichte des "gemeinen geliebten Baterlandes" durchforschte, die im engsten Raume welthistorische Kämpfe umfaßt; wenn er sah, wie die Holsten durch ihren Helbenstreit wider die Unionskönige des Nordens den Grund legten für Schleswig-Holstein und alsbann beide Lande Jahrhunderte lang in deutscher Sprache zusammen landtagten, und unwiderstehlich unsere Sitte und Sprache, das Geld von Hamburg und Lübeck und Deutschlands gemeines Recht nordwärts drang: so begriff er nicht, wie nur ein Deutscher baran benken könnte, diesen halbtausendjährigen Verband durch eine dem Grundsatze der Nationalität entsprechende Grenzlinie zu trennen und also dem natürlichen Strome deutscher Gesittung einen tünstlichen Damm vorzuschieben. Noch in der Paulskirche betheuerte er, daß er nie einen Schleswiger gesehen, welcher den Wunsch gehegt hätte, sich abzutrennen von der ihm heiligen Gessammtheit von Schleswig-Holstein, und allerdings mochte keinen dänischgesinnten Nordschleswiger geküsten, dem eifrigen Deutschen unter die Augen zu treten.

Nur in einem Punkte ging Dahlmann kühnlich über das historische Recht hinaus. Daß Schleswig-Holstein als ein selbständiges Ganzes zwischen Deutschland und dem Norden mitteninne stand, war das natürliche Ergebniß der langen Kämpfe beider Bölker, aber ein Zustand, der in Zeiten hocherregten nationalen Gefühles keine Dauer versprach. Es war ein Widerfinn, daß von zwei durch Realunion verbunbenen Ländern das eine im deutschen Bunde stand, das andere braußen — ein Widersinn, der nur dadurch erträglich ward, daß die Theilnahme am deutschen Bunde praktisch so gar wenig bedeuten wollte. Auf diesen faulften Flekt der schleswigsholsteinischen Sache legte Dahlmann bereits in jener Festrebe die Hand. Er entsann sich, daß Schleswig schon einmal, im dreißigjährigen Kriege, zu den deutschen Reichslasten bei-Er beionte, der Schleswiger habe immerdar Dentschland angehört durch den verbrüderten Holsten, und sprach deutlich die Hoffnung aus, es möge dereinst Schleswig in den deutschen Bund eintreten. Der Gebanke war schon zur Zeit des Wiener Congresses da und dort geäußert worden, aber noch fand er keinen Anklang in den Herzogthü-Denn ungleich später als auf den Inseln erwachte in den beutschen Landen des Dänenkönigs das nationale Gefühl; man wußte nicht anders, als daß man seit Jahrhunderten mit Dänemark verbunden sei, und meinte wehl argios, Holften, Isländer und Seeländer feien allzumal treue Dänen. Dahlmann war der Erste, der jene zukunftsreiche Idee öffentlich an seierlicher Stätte aussprach. So verwegenes Begehren zog ihm ben Tavel des Oheims in Kopenhagen zu; der Reffe blieb fest, voch sein Wunsch vorerst ein Wunsch. Zunächst mußte ven Lands leuten das bestehende Recht und bessen Geschichte in's Gedächtniß zurückgerufen werden, und zu diesem Zwecke wirkten Dahlmann und Falck so unablässig, daß die Dänen in den Tagen ihres nißbrauchten Gläck zu höhnen pflegten: Dahlmann hat die schleswig-hotsteinische Frage erfunden! In der That, die beiden Freunde wurden die Ahnherren der

streng-conservativen Rechtspartei ihres Landes; die ersten Scenen der schleswig-holsteinischen Bewegung spielten sich ab in diesem Kreise von Professoren und Rittern. Während Falck seine rechtshistorischen Untersuchungen über bas Verhältniß ber Herzogthümer zu Dänemark schrieb, wirkte Dahlmann anregend durch Borlesungen über die heimische Geschichte. Die zweite Hälfte jenes "Wortes über Verfassung" giebt einen Ueberblick über die Verfassungsgeschichte der Heimath. Darauf lassen vie Kieler Blätter eine lange Reihe von Auffätzen folgen über vie Matrikel und das rechtmäßige Steuerwesen des Landes; sie drucken die Erwiderung ab, womit vor Jahren Hegewisch die Angriffe Hoegh-Guldberg's auf die deutsche Sprache abgefertigt hatte; sie beantworten die freche Preisfrage jenes dänischen Patrioten in anderem Sinne, als ber Fragende gemeint. Deutsche Forschung begann endlich burch das dichte Gestrüpp bänischer Märchen einen Weg zu schlagen; was Wumber, daß die ersten Pfadsinder sich oft verirrten. Die verhängnisvolle Bedeutung der Erbfolgefrage ahnte noch Niemand, und Dahlmann lebte noch wie Falck des Glaubens, Schleswig unterliege als ein Theil des König= reichs Dänemark der Erbfolgeordnung des däntschen Königsgesetzes \*). Erst in späteren Jahren, als, Dank ihrer Anregung, die Geschichte ber Herzogthümer von jüngeren Kräften nach allen Seiten hin durchforscht ward, sind die beiden Altmeister willig von ihrem Irrthume zurückgefonmen.

Es war die Zeit, da "Deutschland sich wieder ein Recht erworben, "
seinem Alterthume in's Gesicht zu sehen." Mit Freuden versenkte sich die romantische Welt in jené fruchtbaren Tiesen unseres Volkslebens, welche der prosaische Sinn des Jahrhunderts der Aufklarung herzlos verschmähte. Aus den Predigten seines Claus Harms lernte der Schles-wig-Polsteiner, welch' eine Fülle von Araft und Milde in seiner heimisschen Sprache, der lange mißachteten, wohnte. Desselbigen Weges ward Dahlmann durch seine Forschungen geführt. Er tadelte, daß De Lolme den englischen Staat nicht erklärt habe aus dem urkästigen Unterdau angelsächsicher Bauernfreiheit. Seinen transalbingischen Landsleuten, veren Sachsenstamm "der volksfreieste von Alters her in Deutschland"

market in the second

<sup>\*)</sup> Daß Dahlmann bamals noch in diesem Irrthume befangen war, ist neuers dings leidenschaftlich behauptet und bestritten worden. Citate aus angeblichen Evllegienheften, noch dazu von Dänen zusammengestellt, sind tein burchschlagender Beweis, wohl aber Dahlmann's eigene Worte in den Kieler Blättern I, 294.

war, sollte die Erinnerung nicht schwinden an den Bauernstaat der Ditmarschen, der Männer mit hundert Löwen im Herzen, die so oft geblutet, um "Niemands eigen" zu bleiben. Sie sollten nicht vergessen das tapfere Wort der Frauen von Ditmarschen: "welk ein edel Kleinott und grote Herrlicheit de leve Frieheit were. "So recht ein Mann nach Dahlmann's Herzen war jener alte Pfarrherr Neocorus, welcher die Thaten dieser Schweizer der Ebene, die Größe, die in solcher Kleinheit wohnt, so köstlich treuherzig geschildert und den Holsten die geheimsten Falten ihrer Seele aufgebeckt hat mit seinem guten Spruche: "nicht flegen, sündern stahn, dat is in Gott gedahn." Welche Freude, als ihm jetzt die lange vermißte Urschrift des Neocorus zugeschickt ward, verwaschen von den Wogen, ein Bild des von der Fluth belaufenen Landes! Einige Jahre barauf erschien, gefördert durch Unterzeichnungen aus alken Theilen des Landes, Dahlmann's Ausgabe des Neocorus. Man begann in den Herzogthümern, sich der alten Holstengröße wieder zu entsinnen.

Dergestalt war die beutsche Wissenschaft frisch am Werke, die Lösung einer großen Frage deutscher Politik vorzubereiten. Merkwürdig aber, wie arglos diese wackeren deutschen Gelehrten und Ritter der Ropenhagener Staatskunst gegenüberstanden, wie langsam sie sich entschlossen, da ein dichtes Netz fein gewobener dänischer Ränke zu erkennen, wo sie bisher nur einzelne Mißgriffe eines wohlgesinnten Königs gesehen hatten. Von der Danisirung der Herzogthümer, schrieb Falck, worüber das Ausland klagt, ist uns im Lande nichts bekannt; hat doch unser König seine Tochter in deutscher Sprache confirmiren lassen! Auch Dahlmann, ber neben dem hochconservativen Freunde fast wie ein Heißsporn erschien, versicherte, es sei nie daran gedacht worden, Schleswig der absoluten Königsgewalt der lex regia zu unterwerfen. Bald sollte dies wohlmeinende Vertrauen einen harten Stoß erleiben. Am 17. August 1816 gab der König endlich die versprochene feierliche Bestätigung aller Rechte des Landes, und der Streit schien glücklich hinausgeführt. Aber nur zwei Tage später ward eine Commission nach Kopenhagen berufen, um eine neue Berfassung für Holstein allein zu entwerfen! In den Herzogthümern fanden sich einzelne gemüthliche Leute, welche diesem widerspruchsvollen Beginnen zujubelten. Alle Tieferblickenden erkannten: Danemark hatte in Einem Athem das Recht des Landes anerkannt und dessen Grundlage, die Untrennbarkeit der Herzogthümer, bedroht. In einer ernsten

Vorstellung sprach jett Dahlmann im Namen der Ritterschaft die Erwartung aus, der König werbe "keine Trennung beschließen, wo weder Trennung nütlich sei, noch ohne Verletung heiliger Verhältnisse bewirkt werben könne." Das Volk hatte anfangs dem Kampfe um den wiebererwachten Schatten bes erschlagenen Rechtes weit theilnahmloser zugeschaut als gleichzeitig die Würtemberger; doch als das Pallabium Schlesweg-Holsteins, das "ewich ungebeelt", bedroht war, ergriff alsbald eine starke Bewegung die Geister. Ein Strom von Petitionen ergoß sich nach Kopenhagen. Vor dieser Regung des Volksunwillens schreckte der Hof zurück. Jahr auf Jahr verstrich; die neue holsteinische Verfassung, welche bereits fertig im Cabinette lag und, wie billig, ben gefährlichen Professoren die Wählbarkeit für die Ständeversammlung absprach, ward in der Stille zurückgelegt, aber auch der rechtmäßige alte Landtag ward nicht berufen, die gewaltsame Steuererhebung nahm ihren Fortgang. Da endlich protestirte die Ritterschaft förmlich, und Dahlmann gab seine Urkundliche Darstellung bes dem schleswig-holsteinischen Landtage zustehenden Steuerbewilligungsrechtes und die Sammlung der wichtigsten Actenstücke bazu heraus. Auf das be= ftimmteste erklärte die Ritterschaft sich bereit, einen Landtag — aber einen Landtag beider Lande — anzuerkennen, der auf den Grundsatz allgemeiner Landesvertretung gegründet sei; sie wies weit von sich jede Bevorzugung des Adels in der Besteuerung. Auf Proteste, Bitten, Vorstellungen erfolgte aus Kopenhagen als Antwort nur die Drohung, man werde die Deputation der Ritterschaft auflösen.

Inzwischen waren die Karlsbader Beschlüsse erschienen, unsere Hochschulen standen unter polizeilicher Aufsicht, und der Deutsche mußte mit anhören, daß Nieduhr's Freund, der Graf de Serre, uns saste: "Eure Staatsmänner thun mir leid, sie führen Krieg mit Studenten." Das erste Geschenk des deutschen Bundes an Holstein war die Bernichtung jener Preßfreiheit, welche, von Struensee begründet, disher unter den "Alleingewalterbkönigen", den unumschränktesten aller Fürsten, aufrecht geblieden war. In diesem Falle wahrte Dänemark gewissenhaft die Untrennbarkeit der beiden Lande: auch in Schleswig ward die Censur eingeführt. Die Kieler Blätter gingen ein; ihre Gründer wollten sie keinem Censor unterwerfen. Sogleich wandte sich die Kieler Hochschule an den König-Herzog und ließ sich von ihm bezeugen, daß sie nichts verbrochen, was Metternich's Anklagen gegen die Universitäten rechtsertigen könnte. Dahlmann's Rechtsgefühl und Gelehrtenstolz

war tief empört, er sah die Hochschulen durch jenen Bundesbeschluß "unvergeßlich herabgewürdigt und beleidigt." Von der durch Stein begründeten großen Sammlung deutscher Geschichtsquellen zogen er und Falck sich zurück, weil mehrere Bundestagsgefandte, die sich an dem Karlsbader Staatsstreiche betheiligt, unter ihren Leitern waren. Er wollte nicht begreifen, wie solche Namen sich mit dem Wahlspruche bes Unternehmens: sanctus amor patriae dat animum verträgen. "Mein guter Name ist mir mehr werth als ein wissenschaftliches Unternehmen," und "ich möchte nicht, daß es gelänge, auf dem mit Unterdrückung und Verfolgung — und womit vielleicht bald? — befleckten Boben edle Früchte der Wissenschaft durch gebundene Hände zu ziehen." Als er bald nachher in der Aula den Geburtstag des Königs feiern sollte, nahm er unerschrocken zum Thema — den Bundesbeschluß wider die Hochschulen. Er namte mit bitterem Spotte das Majestätsverbrechen "das einzige und eigenthümliche Verbrechen derer, welche nie ein Unrecht gethan," und bezeichnete als den letzten Urheber der Mißhandlung der Hochschulen "jenen entarteten Abel, der sich selber Tugend, Vaterland und Gottheit ist, unermüdlich sich selbst bewunbert und die leeren Freuden des Narciß genießt, um bald, gleich Narciß, unbeweint unterzugehen." Nur zu rasch sollte sich sein herbes Urtheil bewähren: man habe durch jene Beschlüsse den leeren Formen des Friedens sein inneres Wesen geopfert, nur polizeiliche Ruhe, nicht den Frieden geschaffen.

Doch wie tief immer Dahlmann's Vertrauen auf die deutsche Bundesversammlung gesunken war, sie blieb doch Schleswig-Holsteins letzte Schutzmauer gegen Dünemark. Im Jahre 1822 wandte sich die Ritterschaft an den Bund. Eine Denkschrift ihres Secretärs, in dessen Seele "des Menschen schlimmster Feind, die Furcht," keine Stätte sand, dat den Bundestag, die Verfassung Holsteins und vornehmlich seine Verbindung mit Schleswig zu schützen. Ritter und Prälaten erklärten sich bereit zu seder zeitgemäßen Resorm, doch bestanden sie auf dem guten Holstenworte, Vorrechte müßten zwar dem Nechte weichen, aber auch nur dem Rechte. Von uralten Zeiten her waren diese nordischen Lande daran gewöhnt, daß ihr Kingen mit Dänemark selten Hilse sand bei jener beschränkten deutschen Binnenlandspolitik, die unserem Vaterlande die starke Hand auf den Meeren und damit die Bedeutung einer wirklichen Großmacht geraubt hat. Es sollte sich zeigen, ob das neue Deutschland den Weerth des "Günstlings zweier

Meere" besser zu würdigen, die "deutschen Holstenkinder" kräftiger zu schützen verstand. Zum ersten Male ward der Bundestag berufen, den Artikel 56 der Wiener Schlußacte auszuführen, welcher jede will= kürliche Aenberung ober Aufhebung einer "in anerkannter Wirksamkeit stehenben" Landesverfassung verbietet. Daß ein solcher Fall hier vorlag, war unzweiselhaft; mit Recht bemerkte der hannoversche Gesandte v. Hammerstein: "es scheint mir, daß es unmöglich ist, die Wirksamkeit dieser Verfassung mehr anzuerkennen, als in der k. Bestätigung vom Jahre 1816 geschehen ist." Von der oberflächlichen Erwiderung bes bänischen Gesandten schien für das gute Recht wenig zu fürchten. Sie war lediglich merkwürdig als ein Probstück bänischer Perfidie; benn in heiterer Abwechselung stellte Graf Epben die Bittenden bald als auffässige Unterthanen dar, welche ihrem Landesherrn eine Verfassung aufdrängen wollten, statt sie von ihm zu empfangen, balb als eine bünkelhafte privilegirte Kaste, die dem modernen Staate wider= Höhnisch sprach er von dieser Verfassung, "welche die Petenten selbst sehr bezeichnend ihre nennen, welche aber das Land gewiß nicht seine nennen möchte."

Von Anfang an war der Ritterschaft verberblich, daß Schleswig nicht zum deutschen Bunde gehörte. Da selbstverständlich nur die holsteinischen Mitglieder der Nitterschaft sich an den Bund gewendet, so gab dies dem k. k. Gesandten willkommenen Anlaß, wegwerfend zu versichern, offenbar theile nur eine geringe Anzahl der Ritterschaft die Ansichten der Petenten. Und welches Schickal ließ fich einem Rechtshandel wahrsagen vor dem Forum eines Dintomatencongresses, welcher besten Falls einige juristische Dilettanten Enthielt! Als der wackere turhessische Gesandte Lepel erklärte, man dürfe hier nimmermehr "Rücksichten ber Politik und Convenienz Gehör geben, wo es sich um Grundsätze handle," mußte er dafür die schärfste Zurechtweisung von dem Grafen Münch-Bellinghausen hinnehmen, und leider durchschaute die Wiener Frivolität das Wesen einer Diplomatenversammlung schärfer als Lepel's ehrliches Rechtsgefühl. Um so sicherer burfte man ein potitisches Verständniß ber Frage erwarten. Sollte Deutschlands höchste Behörbe im Jahre 1822 weniger politische Einsicht besitzen, als weiland Raifer Leopold L., ber ben Dänen erklärte, wer Holftein schützen wolle, müsse sich auch in Schleswigs Händel einmischen? Doch mit vollendetem Stumpffinn ging der Bundestag an der welthistorischen Bebeutung des unscheinbaren Handels vorüber, der nur ein Glied

war ans einer Kette vielhundertjähriger Kämpfe. In Preußen leitete die auswärtigen Angelegenheiten berselbe Graf Bernstorff, der im Jahre 1806 als dänischer Beamter die Hände im Spiele gehabt bei der versuchten Einverleibung Holsteins in Dänemark. Daher erklärte jett sein Gesandter, "es bedürfe kaum der Bemerkung, daß die Berbindung Schleswigs mit Holstein kein Gegenstand ber Bundesthätigkeit sei." Jene "Rücksichten der Convenienz," welche den Bundestag leiteten, waren die Grundsätze der absolutistischen Tendenzpolitik. Zu Wien sah man in den Bittenden einfach Revolutionäre, und es konnte der guten Sache nur schaden; daß der gefürchtete Wangenheim sie in einem trefflichen Gutachten vertheidigte. Die sophistische Unredlich feit gewann die Oberhand. Eine niemals aufgehobene, noch vor sieben Jahren feierlich bestätigte Verfassung, beren Institutionen zum Theil (wie die Deputation der Ritterschaft) thatsächlich fortbestanden, wurde blos deshalb für "nicht in anerkannter Wirksamkeit stehend" erklärt, weil dem Könige von Dänemark gefiel, sie augenblicklich nicht zu halten. Indessen war ein Jahr vergangen und der Bundestag gereinigt worden von allen liberalen Mitgliedern. Am 27. November 1823 beschloß der Bund, die Klagenden abzuweisen und sie zu vertrösten auf die von Dänemark versprochene bereinstige Verleihung einer neuen Verfassung. "Der bedächtige Deutsche, predigte Graf Münch, wird um des umsichtigen und alles wohl erwägenden Vorgangs seines Fürsten willen nicht Mißtrauen in die Reinheit des Willens der Re gierung setzen, und der treue Deutsche wird in dieser, alle Rücksichten mit landesväterlichem Sinne wohl umfassenden Sorgfalt sich nur noch inniger an seinen Lanbesfürsten anschließen." Das ben Betenten gunftige Gutachten bes Referenten Grafen Beuft burfte auf Münch's Beranlassung nicht veröffentlicht werden; denn dem Berichte lag, wie ein Gesandter der österreichischen Partei seinem Hofe schrieb, "Mißtrauen gegen die dänische Regierung zu Grunde, also die nämliche Krankheit, welche in den ftändischen Versammlungen einheimisch ist. " In diesen Jahren war für Oesterreich am Bunde nichts unmöglich. Am Tage vor jenem verhängnißvollen Bundesbeschlusse ließ Dahlmann burch den hochconservativen Geheimen-Rath Schlosser eine zweite Eingabe einreichen, welche die Nichtigkeit der Behauptungen des dänischen Gesandten aufwies. Graf Münch aber belegte die tausend Exemplare mit Beschlag, gestattete nicht, daß die Denkschrift an die Bundestagsgesandten vertheilt werde, gab sie an den Freiherrn von Blittersdorff. Am

15. Januar 1824 referirte dann dieser begabteste der Helser des Wie--ner Hofes, und ich glaube nicht, daß jemals der rechtlose Zustand uns seres beutschen Gemeinwesens mit frecherer Offenheit eingestanden Blittersborff ergießt seinen ganzen Zorn auf den Verfasser der Eingabe — Dahlmann, da "die Ritterschaft zu achtungswerth sei, als baß man ihr bergleichen zur Last legen könnte." Er rügt, daß Dahl= mann seine Stellung zum Bundestage durchaus verkannt habe. ger und Beklagter vor der Bundesversammlung seien keineswegs "Barteien, die auf gleicher Stufe ständen;" nimmermehr bürfen Privatleute die Erklärungen von Bundestagsgesandten einer unpassenden Kritik und Wiberlegung unterziehen! — Abermals ward die Ritter= schaft abgewiesen. Um das Werk zu krönen, befahl der Bund, daß künftighin jede gedruckte Eingabe an den Bundestag vorher der Censur unterworfen werbe. Damit waren die Rechtsgründe, welche Dahl= mann in seiner zweiten Denkschrift ins Feld geführt, ungelesen widerlegt, und der Deutsche mochte fortan den Chinesen beneiden, der, wenn er als Kläger auftritt, der Redefreiheit sich erfreut. Nach langen Jahren, als die Denkschrift werthlos geworden, ließ Münch an Dahlmann schreiben, jene tausend Exemplare ständen jett zu seiner Berfügung.

Die schleswigsholsteinische Frage hatte zum ersten Male an die Pforten des Bundestags geklopft. Sie war nicht gehört worden, vom Bunde nicht und nicht vom deutschen Volke. Die Ritterschaft hatte nicht verstanden, die Deutschen über die nationale Bedeutung des Streites aufzuklären; schier theilnahmlos schaute die Mehrzahl der beutschen Blätter bem Handel zu. In Kopenhagen wußte man nunmehr, daß kein einträchtiger deutscher Wille die Rechte Transalbingiens schütze; der Bundesbeschluß von 1823 gab der dänischen Krone, wie Dahlmann vorausgesagt, den Muth zu neuen Gewaltthaten. Schleswig-Holstein aber reiften langsam die von jenem Kieler Freundestreise ausgefäeten Gebanken. Nach der Julirevolution erhob sich an der Stelle der Kämpen des alten Landesrechtes eine jüngere, ver= wegenere Partei, feindseliger gegen Dänemark, geschickter zum Agitiren. Jens Uwe Lornsen eroberte für die Herzogthümer und für Dänemark die Anfänge einer ständischen Vertretung, und die Dänen warfen den Gründer ihres Ständewesens in den Kerker. Wiederum protestirte die Ritterschaft, und niemals hat Dahlmann diese "Landtage neuester Erfindung" als rechtlich bestehend anerkannt, aber ein Sprechsaal war

jetzt vorhanden, darin sich der Wille des Landes offenbarte. Einunddreißig Jahre nachdem Dahlmann in der Kieler Aula zuerst den rettenden Gedanken ausgesprochen, erklang aus dem Ständesagle von Schleswig als Antwort auf den offenen Brief der Ruf: "Aufnahme Schleswigs in den deutschen Bund;" und hatte damals der kühne Wunsch
des jungen Redners kaum einen schwachen Widerhall gefunden, so
konnte man jetzt in Transalbingien die ungetreuen Deutschen an den
Fingern zählen. —

Zehn volle Jahre hatte der beliebte Docent Geschichte gelehrt, ba endlich schienen ihm die Lücken seines Wissens zur Genüge ausgefüllt und er ließ sein erstes selbständiges historisches Werk erscheinen, die "Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte." Mit seinen Alten hielt er die gleichzeitige Geschichtschreibung für die einzige ihres Namens vollkommen würdige, doch er kannte auch die ungeheuren Hemmisse, welche ihr das Geheimniß und die Berschlungenheit der modernen Politik entgegenstellt. So ging er diesmal in weit entlegene Epochen ber Er zeigte an dem hellenischen und altnordischen Vorzeit zurück. Bilde Herodot's, wie die schlichte Wahrhaftigkeit die erste Tugend des Historikers bleibt, und wie jene unbefangene Milbe, die das Gute unter jedem Himmelsstriche zutraulich aufzufassen weiß, uns selbst die sehr mittelmäßigen politischen Einsichten bes Vaters ber Geschichte leicht vergessen läßt: "die die ganze Welt beherrscht, die Furcht vor dem Lächerlichen, berührt die erhabene Einfalt seines Sinnes nicht."

Er hatte nie eine historische Vorlesung gehört, aber seine philosogischen Studien machten ihn früh mit dem Ernste methodischer Forschung vertraut, und ein großes Muster hatte er vor Augen in den Werken seines Freundes Rieduhr. Mit strenger Kritik, nach der Weise des Meisters, geht er der Ueberlieserung zu Leibe, schlägt auch dam und wann, in dem eifrigen Bestreben nur unzweiselhaft beglaubigte Thatsachen gelten zu lassen, über das Ziel hinaus — so in seiner Forschung über den Kimonischen Frieden, die ihn zu dem Ergebniß führt, "daß es mit dem Frieden nichts sei, " während uns neuere Untersuchungen mit einiger Wahrscheinlichkeit gezeigt haben, daß Kimon zwar nicht einen Frieden, aber einen Handelsvertrag geschlossen hat. Im gleichen Sinne schrieb er eine kleine Schrift, um die Fabeln zu zersidren, welche sich in die alte Ueberlieserung von der Selbstbefreiung Lübecks eingeschlichen. Dabei sehlt es nicht an scharfen Ausfällen wider die Oberslächlichkeit F. v. Raumer's und gegen die falsche Genialität der

Creuzer'schen Romantif, welche die harten Thatsachen der Geschichte durch Eingebung von oben zu finden gedachte. Lesen wir dann in den "Forschungen" die Kritik der Quellen der altdänischen Geschichte, die Abhandlung über König Welfred's Germania, die Uebersetung von Are's Isländerbuch und nehmen wir hinzu jene Schrift über Lübeck, ben Reocorus und die Ausgabe von Rimbert's vita S. Ansgarii, die er für Pert' Monumenta besorgte, so sehen wir seine historische Thätigs keit mit Borliebe auf das Alterthum des Nordens gerichtet. Er ward nicht müde zu fragen und zu horchen, wenn der Rordlandsfahrer Hen= derfon Islands geheimnisvolle Schönheit schilderte. Die feierliche Größe der Natur des hohen Nordens bezauberte seine Phantasie, und oft hat er bamals, da er noch lebhaft und lustig und ein Liebling der Frauen war, mit einer liebenswürdigen Freundin luftige Pläne ge= schmiedet, wie sie selbander das ferne Wundereiland schauen wollten. Auch bei der streng gelehrten Forschung blickt er fortwährend über die Schranken seiner Zunft hinaus. Er will durch gefällige Darstellung die Theilnahme weiterer Areise gewinnen; "aber alles geistreiche Un= winken und Anzweifeln musse ausgeschlossen bleiben, und könnte es die Zahl der Leser bis zu Tausenden vermehren." Noch ist sein Stil un= fertig, nur an einzelnen Stellen erhebt sich die Sprache bereits zu jener markigen Schönheit, welche Riebuhr's warmen Beifall fand. — In Kiel war dem Verfechter des alten Rechtes jede Aussicht auf Beförberung versperrt; im Jahre 1829 folgte Dahlmann einem Rufe nach Göttingen.

Die Georgia Augusta sah bamals glückliche Tage unter Arnswaldt's und Hoppenstedt's einsichtiger Leitung; ber Neuberusene trat in einen Kreis glänzender gelehrter Namen. Doch bald ward er von der Wissenschaft himweggeführt, um mitzuwirken bei dem Neubau eines Gemeinwesens, das dem Politiker nicht lehrreicher sein konnte; denn auf das wunderlichste standen in diesen welsischen Landen mittelaltersliches und modernes Staatsleden dicht dei einander. — Man kennt Lord Gred's Wort: ein Glück für England, wenn Hannover vom Weere verschlungen würde! Mit größerem Rechte hätte der Bürger und Bauer in Hannover das Wort umkehren können; denn der deutsche Kurstaat stellte den Briten für ihre Kriege ein treffliches kleines Landeheer und ertrug dafür das Unglück einer Monarchie ohne einen Mosnarchen, jene unselige Hosadelsherrschaft, welche im Lande die allmächtige Vicekratie genannt ward. Der kleine Staat sonnte sich gern an

dem Ruhme Großbritanniens, und wer den hannoverschen Thronreden glaubte, mußte meinen, Napoleon sei allein durch England, ohne jedes Berdienst der Deutschen gestürzt worden. Man freute sich, daß die Türkenpässe bes mächtigen Königs von England den hannoverschen Schiffen eine Sicherheit gewährten, wonach die Schiffahrt anderer beutscher Staaten vergeblich seufzte. Auch die Georgia Augusta war stolz auf ihre Verbindung mit England. Die vornehme Welt der Hauptstadt ahmte eifrig die englischen Sitten nach; mit hep hop hurrah! tranken diese adlichen Kreise die Gesundheit des Königs; vollends das Heer, das noch die rothen Röcke der englischen Regimenter und die glorreichen Namen Peninsula und Waterloo auf seinen Fahnen trug, lebte und webte in englischen Traditionen. Aber von jener politischen Weisheit, welche Englands Größe sicherte, war in das adliche Hannoverland nichts hinübergebrungen, nicht ber Gebanke der Staatseinheit, nicht die Unterwerfung aller Stände unter das gemeine Recht des Landes.

Große Staaten, welche nach Zeiten des Verfalls auch Tage des Sieges gesehen, ertragen leichter strenges historisches Urtheil. der eifrigste Preuße gesteht unbefangen die schweren Mängel ein, woran sein Staat vor der Schlacht von Jena krankte. Unsere Mittelstaaten, die echten Ruhm nicht kennen, sind empfindlicher gegen die geschichtliche Noch heute hört man im Welfenlande nicht gern ein ehrliches Wort über jenes Regiment des Verraths und der Schwäche, welches im Jahre 1803 das Land den Franzosen überlieferte. wohlthätiger Härte räumten dann Napoleon und das Königreich Westphalen in diesem Gewirr oligarchischer Mißbräuche auf. Als aber bas Welfenreich durch die Waffen der Alliirten wiederhergestellt ward, zu Deutschlands Unheil vergrößert auf Preußens Kosten und geschmückt mit jener Königskrone, von welcher Stein als ein Seher voraussagte, sie werde dereinst schwer auf dem Lande lasten: da brach eine harte Restauration über Hannover herein. Die Residenz entbehrte aller der Anstalten des edlen geistigen Luxus, welche ein Fürstenhof hervorzurufen pflegt. Nur der Hofadel durfte nicht leiden unter der Abwesenheit des Landesherrn. Aus's neue, wie vor der westphälischen Zeit, tummelten sich jetzt im Schlosse zu Herrenhausen zahlreiche Hof- und Oberhofchargen geschäftig um den abwesenden König. Procent des Bodens besaß der Abel, aber nirgendwo in Deutschland trennte ihn eine so hohe, mit so verletzendem Hochmuth aufrecht erhaltene

Schranke von dem Bürger. Mit gleicher Sorgfalt wie die Abstammung ihrer edlen Rassepserbe bewachten die nah verschwägerten Geschlechter der Münster, Platen, Scheele ihren eigenen Stammbaum; auch altabliche Häuser, wenn sie patricischen Ursprungs waren, fanden keinen Zutritt in diesen geweihten und geseiten Kreis; königliche Bastarde freilich, wie die Wallmoden-Gimborn, galten für ebenbürtig. Von Kindesbeinen an ward der Kastengeist des Adels gepflegt auf der Ritter-akademie zu Lünedurg, wo zu Zeiten vierzehn Lehrer die Shre hatten, zwölf adlichen Eleven einen mangelhaften Unterricht zu ertheilen.

Selbstgefällig schaute man in Hannover auf die strenge Centrali= sation in Preußen wie auf das hastige Organisiren und Reorganisiren in den rheinbündischen Staaten. Und doch hatte selbst diese patriarcha= lische Abelsregierung nach der Vertreibung der Franzosen das Chaos der alten Zustände nicht in seinem ganzen Umfange wiederherstellen kön= Es war unmöglich, hier im engsten Raume vierzehn Provinzial= verfassungen zu ertragen und jene alten Provinzialstände wieder aufzurichten, welche dereinst durch ihre Ausschüsse das Zolls und Steuers wesen und alle wichtigen Verwaltungssachen der Provinzen mit nahezu souveräner Selbständigkeit geleitet hatten. Diese nur durch Personals union verbundenen Provinzen mußten zu einem Staate verschmolzen werden, und die Regierung fühlte, daß durch gütliche Verhandlungen dies Ziel sich nimmermehr erreichen ließ; denn vierzig Jahre schwieriger Unterhandlung hatte man einst gebraucht, um die Stände zweier Provinzen zu einem Ganzen zu vereinigen, und noch war unvergessen, daß während ber Revolutionsfriege in den Calenbergischen Ständen der Antrag gestellt worden, die Calenbergische Nation möge sich für neutral erklären. Die Regierung, welche so gern wider die modernen Verstandestheorien und die aus der Fremde entlehnten Institutionen eiferte, schritt zu einem nothwendigen Gewaltstreiche, welcher dem historischen Rechte nicht minder widersprach als das Verfahren der vielgeschmähten Rheinbundsregierungen. Eigenmächtig berief sie (1814) eine Stände= versammlung aus dem ganzen Lande, sie warf alle Schulden und Lasten des Landes in eine Masse, sie schuf an der Stelle der bisherigen verschiedenartigen Beamtencorporationen einen geschlossenen Staatsbiener-Aber auf halbem Wege blieb sie stehen, ihr fehlte ber feste Wille, eine moderne Staatsordnung zu gründen, welcher allein diesen Bruch des positiven Rechts rechtfertigen konnte. Die Belastung des Bauernstandes mit Zehnten und Frohnden, die Patrimonialgerichte, die

Gewerbsprivilegien ber Städte, das heimliche Gerichtsverfahren mitsammt der Folter, die Bermischung, von Justiz und Berwaltung, die brakonische Censur=Ordnung vom Jahre 1705: — all' dieser ehrwürdige Hausrath der alten Zeit, den die westphälische Regierung hinweggefegt, ward wiederhergestellt, selbst in jenen Provinzen, wo schon vor der Fremdherrschaft modernere Einrichtungen bestanden hatten. Mit Stolz blickte Hannover auf sein Wetzlar, auf bas treffliche oberste Gericht zu Celle, und seit den Tagen des alten Kanzlers Struben genossen die gelehrten Juristen der welfischen Lande eines wohlverdienten Ruhmes; doch der Geist, welcher die Verwaltung erfüllte, war das Gegentheil des Rechts. Das Land war übersäet mit Privilegien und Exemtionen; von Gnade nährte sich der Land-Edelmann, der zu den Staatssteuern wenig, zu den Gemeindelasten nichts beitrug und bei schlechter Wirthschaft die Aussicht hatte, durch den Lehnsconcurs seinen Gläubigern zu entgehen; die Gnade, nicht das Recht, sicherte dem concessionirten Gewerbtreibenden auf dem flachen Lande sein Dasein; kraft landesherrlicher Gnade standen einzelne Städte unmittelbar unter dem Ministerium, nicht unter den Mittelbehörden; dem Privilegium dankten einige Buchhandlungen die Postmoderation für ihre Packete. Seit Langem wurden die Staatsämter — reichbezahlt, ausgestattet mit einer Fülle wunderlicher Naturallieferungen — als ein Mittel der Bereicherung, für den Adel vornehmlich, angesehen; oft sah man mehrere Aemter in Einer Hand vereinigt; die Regimenter des Heeres waren klein, damit eine große Zahl von Stabsoffizieren angestellt werden Noch eine Weile nach dem Frieden bestand die Einrichtung, daß. der junge adliche Auditor den Titel Drost und dadurch das Recht erhielt, seine bürgerlichen Genossen zu überspringen; und als endlich dieser Unfug fiel, blieb doch noch die adliche Forstcarriere, die adliche Bank im obersten Gerichte und auffällige Bevorzugung des Abels in anderen Aemtern bestehen. Ueberall Ausbeutung der niederen Stände zu Gunsten der höheren: noch am Ende des achtzehnten Jahrhunderts wagte man die orientalische Einrichtung einer für den Grundherrn und ben Ackerknecht wesentlich gleichen Kopfsteuer. Die Subsidien einzuforbern, welche England bem Lande für wiederholte Kriegshilfe schuldete, kam der Adelsregierung nicht in den Sinn; strömten doch Millionen in der Stille aus der Rasse des englischen Königs in den Beutel des hannoverschen Adels!

Der oligarchische Geist dieses Gemeinwesens hatte endlich selbst

den ruhigen, gesetzlichen Sinn des niedersächsischen Landvolks verbittert. Zwei Drittheile ber Bevölkerung bestanden aus hintersässigen Bauern, die ihre Höfe zumeist nach einem sehr drückenden Meierrechte besaßen. Die Unzufriedenheit des Landvolks stieg, seit um das Ende der zwan= ziger Jahre eine ungewöhnliche Entwerthung des Bodens und im Jahre 1830 eine harte Mißernte eintrat. Noch andere Keime des Unfriedens schlummerten in dem Staate. Acht Provinzial=Ständeversammlungen, auch die alten Prälatencurien ohne wirkliche Prälaten, hatte die Regie= rung neben dem allgemeinen Landtage hergestellt; in diesen unförm= lichen Körpern, deren Rechte kein Gesetz genau bestimmte, gewann die Ritterschaft von Anbeginn die Oberhand. Sie waren eine Anomalie in der bureaukratischen Staatsordnung, da nicht einmal die räumlichen Grenzen dieser altständischen Provinzen mit den Grenzen der Verwal= tungsbezirke, der Landdrosteien, zusammenfielen; sie wurden der Herd bes provinziellen und des adlichen Sondergeistes. Eine extreme Abels= partei arbeitete im Dunkeln emsig gegen die schwachen Anfänge ber Staatseinheit: an ihrer Spite Männer vom schlimmsten Rufe, wie Herr v. Scheele und der Staatsrath Leist, welche das Land als weiland dienstbereite Werkzeuge des Königs von Westphalen verwünschte. zu bald gelang dieser Partei ein großer Erfolg. Schon im Jahre 1819 ward die Ständeversammlung, abermals durch einen Gewaltstreich der Regierung, in zwei Kammern zertheilt. Bon jetzt an stand eine aus= schließlich abliche erste Kammer einer zweiten Kammer gegenüber, deren Mitglieber zumeist von den Magistraten der Städte ernannt waren, während die Bauern — der sittliche und wirthschaftliche Kern dieses niedersächsischen Landes — nur durch eine verschwindende Minderzahl vertreten waren. Mit Hohn schaute das Beamtenthum, gleichgiltig der Bürger und Bauer bem Treiben dieser Stände zu. Die Protokollaus= züge — bas Einzige, was aus ihren Verhandlungen in die Welt drang — hörten balb auf zu erscheinen, weil Niemand sie lesen mochte. Schon war es zur Regel geworden, daß die Magistrate, um Diäten zu er= sparen, Beamte, welche in der Residenz wohnten, zu Abgeordneten Nach ärgerlichem Streit zwischen beiben Kammern und ver= wählten. geblichen Vermittlungsversuchen ber Regierung gingen die Stände in ber Regel ohne Ergebniß aus einander. Nur in Einem Punkte stimmten beibe Kammern überein, in dem hartnäckigen Mißtrauen gegen die Finanzverwaltung. Denn auch die finanziellen Reformen der Regie= rung waren halbe Maßregeln geblieben: man hatte die alte verderb=

liche Einrichtung der Kassentrennung wiederhergestellt. Selbständig neben einander standen die königliche Domänenkasse, in tiefem Geheimniß ohne ständische Controle durch Kronbeamte verwaltet, und die Steuerkasse, welche allein der Verfügung der Stände und ihrer Schatzräthe unterlag. Aber der alte deutschrechtliche Grundsatz, daß die Domänenkasse die Staatsausgaben zu bestreiten und die Steuerkasse nur in Nothfällen auszuhelfen habe, war eine Unmöglichkeit in einer Zeit hochgesteigerter Staatsbedürfnisse. Daher entspann sich ein unablässiger Krieg zwischen der Krone und den ständischen Schatzräthen. Vergeblich blieb jeder Versuch, das Dunkel zu erhellen, das über der königlichen Kasse schwebte. Ein geordneter Staatshaushalt also war unmöglich, obgleich Hannover von jeher eine große Anzahl tüchtiger Finanzmänner besaß; die Anleihe des Jahres 1822 war ein Symptom der Krankheit der Finanzen. Zwischen den beiden Kassen standen in unhaltbarer Mittelstellung die Berg-, Zoll- und Postbehörden. Solcher Zustand mochte dem dynastischen Dünkel schmeicheln, in Wahrheit untergrub er das Ansehen der Krone; denn sie erschien unköniglich als der Feind der Steuerzahler. Berberblich wirkten die englischen Parteikämpfe auf die ständischen Händel Hannovers hinüber. Man wußte, daß das Haus Braunschweig ungeheure Summen zur Bestechung der Parlamentsmitglieber aufgewendet hatte, und immer auf's neue bat die englische Krone das Parlament um Deckung ihrer Schulden. So entstand sehr natürlich ein Parteimärchen, das namentlich Horace Walpole's böse Zunge verbreitet hat. Man behauptete in England und glaubte in Hannover, daß aus der geheimen hannoverschen Kronkasse fortwährend bedeutende Summen in die unersättliche Tasche des englischen Königs flössen.

Die Regierung, welche so verworrene Verhältnisse bemeistern sollte, war selber in sich zerspalten. Seit der Abwesenheit der Könige in England leitete ein Collegium adlicher Minister in Hannover mit nahezu schrankenloser Vollmacht den Staat; in den sechzig Jahren seiner Regierung betrat Georg III. niemals sein Stammland. Das Volk glaubte sest, es sei verboten Beschwerden an den König zu richten, der die deutsche Sprache herzlich verachtete; und die Unterbehörden bestärkten grundsätzlich die Masse in diesem Slauben. Während die adlichen Minister sich der Ehren, und Genüsse der höchsten Aemter erstreuten, trugen die Arbeitslast des Regiments einige bürgerliche Käthe— gewiegte Geschäftsmänner von unermüblicher Arbeitskraft und streng

conservativer Gesinnung. Mit bitterem Grolle sah die bürgerliche Staatsdienerschaft, daß diesen Brandes, Patje, Rehberg jede Aussicht auf die obersten Stellen verschlossen blieb; denn kamen ja einmal dem Hofe von Windsor reformatorische Regungen, so versuchte man adliche Ausländer, einen Stein oder Gneisenau, in das Land zu ziehen, bis endlich immer wieder die heimische Abelsherrschaft den Platz behauptete. Dieser Zustand nahm ein Ende, seit im Jahre 1819 die Junkerpartei das Ohr des Prinz-Regenten gewann und die Bilbung einer Adels= kammer durchsetzte. Seitbem mußte das Ministerium in Hannover widerwillig die Befehle der deutschen Kanzlei in London ausführen, von England aus regierte ben deutschen Staat unumschränkt ber Graf Münster. "Die Antichambre will durchaus in den Salon — das ist der Hauptkampf unserer Zeit:" — solche armselige Kammerjunkerbe= griffe und einige nicht minder engherzige Grundsätze der englischen Hochtorps bildeten das politische Glaubensbekenntniß des großen welfi= schen Staatsmanns. Wohl wagte seine auswärtige Politik, seit Canning Großbritannien regierte, eine liberale Schwenkung. In der schleswig= holsteinischen Sache ließ Münster seinen Bundestagsgesandten Partei nehmen für das gute Recht des transalbingischen Adels — freilich des Abels! Seine Stellung zu Desterreich ward noch feindseliger, seit er in Händel gerieth mit Herzog Karl von Braunschweig und das Wiener Cabinet ungescheut sich des Herzogs annahm; und mit Bewunderung pflegen noch heute die Patrioten des Welfenlandes Münster's vorwurfs= volle Frage an Metternich zu citiren: "muß man denn Absolutist wer= ben, um das monarchische Princip aufrecht zu erhalten?" In Wahrheit ist auf solche vorübergehende Anwandlungen besserer Einsicht sehr wenig Gewicht zu legen. Die liberale Haltung des Gesandten in Frankfurt, v. Hammerstein, fand wiederholt strengen Tadel bei dem Grafen Münster, und dem österreichischen Hofe versicherte der Minister, daß Georg IV. zwar als König von England die Wege des Parlaments gehen musse, mit seinem Erblande aber sich dem Shsteme der Ostmächte anschließe. Vollends in der Verwaltung Hannovers war von freieren Anschauungen nichts zu spüren; und wie sollte auch ein Mann, der nur drei Jugendjahre in einer hannoverschen Behörde zugebracht hatte, mit Einsicht schalten über diesem künftlichen Staate, dessen unverträgliche Glieber nur die kundigste Hand zusammenhalten konnte? Wie anders sah sich boch das Leben an auf den großen geschlossenen Höfen der reichen Bauern der Ebene, anders in den winzigen Gartenwirthschaften

den glücklichen Tagen, da die schwarzweiße Flagge in den Häfen der Nordsee wehte. Ungern sah der Osnabrücker seine stolze Commune zur Provinzialstadt herabgesunken, und mit gutem Grunde murrte man in Hildesheim, weil die Handlungen der westphälischen Regierung, welche hier zu Recht bestanden, von der welsischen Restauration für ungiltig erklärt wurden. Der Harzer aber lebte dahin in patriarchalischem Communismus, des Glaubens, "die Herrschaft" (der König) sei verpslichtet, allezeit für den Unterhalt des Harzer Volkes zu sorgen.

Schwerfällig schob die Verwaltung sich weiter, ganz wie in den Tagen, da Friedrich der Große über ces maudites perruques de Hannovre zürnte; wer wie H. F. T. Kohlrausch, aus der strengen Zucht der preußischen Behörden herüberkam, erschrak über die bequeme Lässigkeit der hannoverschen Beamten. Man prahlte gern, die welfische Macht beherrsche drei der größten Ströme Deutschlands. Aber nichts geschah, diese Flüsse in schiffbarem Stande zu erhalten; der schönste Hafen an der Weser war verkauft — denn noch war der geistreiche Plan, im Welfenlande selber einige Welthandelsplätze künstlich groß zu ziehen, nicht ersonnen. Und doch mochte Münster's welfischer Dünkel sich nicht entschließen, den kleinen Staat bescheiden als das Hinterland von Bremen und Hamburg zu behandeln. Eifersüchtig ward der Verkehr mit diesen Plätzen erschwert, alsbald nach der Rückkehr der Welfenherrschaft mußte die Pfahlbrücke verschwinden, welche Davoust bei Hamburg über die Elbe geschlagen hatte. Noch weniger wollte Graf Münster erkennen, daß das stolze Welfenreich doch nur eine große Enclave der norddeutschen Großmacht bildete. Alle wichtigsten Interessen des Staates wiesen auf die Verbindung mit Preußen. siebenjährige Krieg ward hierzulande mit der ganzen Leidenschaft eines Volkskampfes durchgefochten, obgleich Hannover nur durch die britische Colonialpolitik in den Streit hineingerissen ward. Aber seit den Napoleonischen Tagen und der Besetzung des Landes durch Preußen galt die Angst vor Preußen als oberster Staatsgrundsatz. Eigensinnig verharrte die Regierung bei dem unbrauchbaren Zwanzigguldenfuße, damit nur nicht das Münzwesen der verhaßten Preußen Geltung erlange. der englische Gewerbfleiß in dem deutschen Königreiche jederzeit ungehinderten Absatz finden mußte, verstand sich von selbst; um England zu dienen und Preußen zu schaden, spann Münster unablässig seine Ränke

gegen die Anfänge des deutschen Zollvereins — dieser "preußischen Reunionskammer." —

Dergestalt war in dem conservativen Hannover zweimal das hiftorische Recht gebrochen worden, und tropdem bestand kein moderner Staat. Eine Welt unversöhnter Gegensätze wucherte fort unter biesem geistlos trägen Regimente: die Provinzialstände standen gegen die allgemeinen Stände, die Steuerkasse gegen die Kronkasse, die Beamten gegen den Landtag, die bürgerlichen Staatsbiener gegen den Abel, die Bauern gegen die Grundherren, die Bürger gegen die allmächtigen Magistrate, das hannoversche Ministerium gegen die deutsche Kanzlei in London. Dennoch entlud sich der innere Unfriede nirgends in lautem, ehrlichem Kampfe. Träge, wenig beachtet von den anderen Deutschen, lebte der tapfere, zähe, fühl-verständige, aber unendlich schwerfällige Stamm dahin voll patriarchalischer Treue gegen den unsichtbaren König; denn "den lieben Gott-kann man ja auch nicht sehen!" Zeitung brachte dem Volke die nothbürftigste politische Belehrung. Auch die Georgia Augusta störte nicht den Schlummer der Geister. Sie lebte ihrem weltbürgerlichen wissenschaftlichen Ruhme; dem Lande leiftete sie so wenig, daß man alle höheren Schulstellen mit auswärtigen Kräften besetzen mußte. Ein stillvergnügter Particularismus trennte das Welfenreich von dem großen Vaterlande; einer der freiesten Köpfe, welche das Königreich damals besaß, Stüve, schilderte sich selber und seine Zeit- und Stammgenossen treffend mit den Worten: "es ist mir schwer genug geworden, aus einem Osnabrücker ein Hannoveraner zu werden; ein Deutscher zu werden ist mir unmöglich."

Mit gewissenhaftem Fleiße lebte Dahlmann sich ein in diese verschlungenen Verhältnisse seiner neuen Heimath. Im Verkehre mit Karl Reck lernte er die Markenversassung und die alten Bräuche der niederssächsischen Bauern kennen, die sich heute noch wie vor tausend Jahren unter der Linde auf dem Ti zur Verathung versammeln. Rehberg, der, von der Junkerpartei aus dem Amte vertrieden, in Göttingen seiner Muße lebte, schilderte ihm die Zustände Hannovers, wie sie einem wohlsmeinendsconservativen bürgerlichen Beamten erschienen. Da kam die Kunde von der Pariser Juliwoche. "Ich freue mich zu erleben, was ich lieder schon zehn Jahre früher erlebt hätte," schried Dahlmann dem besorzten Nieduhr, der schon die kühnen Schritte des jüngeren Freundes in dem schleswigsholsteinischen Handel ungern geduldet hatte und jetzt voll schwarzer Ahnungen den Morgen einer neuen Epoche grauen

Bald fühlte Deutschland die Rückwirkung der Pariser Bewesah. Die feudalen Mittelstaaten unseres Nordens wurden einer nach dem andern in die constitutionelle Bahn hineingerissen: von allen zulett Hannover, wo das Ministerium sich vollkommen sicher wähnte. Im Januar 1831 erregten burschikoser Uebermuth und demagogische Hetzerei die tragikomische "Göttinger Revolution." Dahlmann war Die Julirevolution mochte er billigen als den Widerstand gegen eine eidbrüchige Krone; einen leichtfertigen, nicht durch unerträglichen Druck hervorgerufenen Aufstand zu entschuldigen war dem strengen Manne bes Rechts unmöglich. Vergeblich verlangte er vom Senate kräftiges Einschreiten; erst da er die zagenden Genossen der Pflichtverletzung zieh, sandten sie ihn nach der Hauptstadt, um militärische Hilfe zu holen. Als dann die rothen Grenadiere zum Weender Thore einzogen, strömte ihnen dies klägliche kleinstädtische Philistervolk ju-Dahlmann irrte, wenn er in seinem lohalen Zorne belnd entgegen. meinte, der thörichte Aufstand habe den Neubau des Staats gehemmt, nicht gefördert. Wohl war seit der Thronbesteigung des guten Königs Wilhelm IV. die Aussicht eröffnet auf ein verständigeres Regiment, die Reformbewegung in England schritt gewaltig vorwärts, und die Minister in Hannover setzten alle Hebel ein, um den lästigen Vormund in London, den Grafen Münster, zu stürzen. Aber erst die Gährung im Landvolke, die schmetternden demagogischen Schriften des Tages sowie die Unruhen in Osterode und Göttingen öffneten dem wohlmeinenden Fürsten die Augen und gaben ihm den Muth, den alterprobten Diener des Welfenhauses fallen zu lassen. Das Königreich ward endlich wieder von seiner deutschen Hauptstadt aus regiert; der gutherzige Vicekönig, der Herzog von Cambridge, und das Ministerium Bremer gingen bebachtsam an das Werk der Reform; Herr v. Scheele bekam die Ungnade des Königs lebhaft zu fühlen. Die Seele und die Arbeitstraft der neuen Regierung war abermals ein bürgerlicher Cabinetsrath, Rose, aus Rehberg's Schule.

Dahlmann's Rath ward von dem Vicekönig gern gehört. Unter den Männern, welche dies unförmliche Gewirr von Ständen und Provinzen zu einem Staate verschmolzen, steht er in erster Reihe. Dann und wann erkannte man seine Feder in dem Regierungsorgane, der von Pertz redigirten hannoverschen Zeitung; das Blatt konnte die schwere Gelehrsamkeit des Redacteurs nicht verbergen, immerhin war es die erste des Namens würdige Zeitung in dem kleinen Lande. Auch für den

Landtag regte sich jetzt endlich einige Theilnahme im Volke; mehrere Städte entzogen ihren Abgeordneten das Mandat und schritten zu Neuwahlen; im März warb in den Ständen der Antrag auf eine neue Verfassung gestellt. I shall give a declaration of rights, sagte ber König und ließ im November eine Commission von königlichen und ständischen Deputirten zusammentreten. Dahlmann war mit Rose, bem Haupturheber des Verfassungsentwurfes, unter den königlichen Commissaren, und es bedurfte aller Ueberredungskünste des wohlmeinenden Vermittlers v. Wallmoben, um die liberaleren Vertreter der zweiten Kammer mit dem zähen Hochmuth der Deputirten der Adelskammer, ber Scheele und Genossen, in Einklang zu bringen. An die declaration of rights freilich gemahnte nur sehr Weniges in dem Entwurfe, welcher aus diesen mühseligen Berathungen hervorging; "Festhalten am Bestehenden" sollte das Grundprincip der neuen Verfassung sein. Und wie sehr zurückgeblieben erschien den schulgerechten Liberalen Süd= deutschlands der neuberufene Landtag! Zu seinen liberalsten Männern zählte jener Stüve, der soeben seine treffliche Schrift über die Lage des Landes mit einer strengen Standrede wider die unzufriedene Neue= rungslust der modernen Welt eröffnet hatte. Nur aus dem beredten Munde Christiani's und weniger Gleichgesinnter hörte man die Schlag= worte des Rotteck=Welckerschen Vernunftrechts. Sogar der Name "Partei" galt in diefen Ständen für anrüchig. Die Bauern, diesmal burch eine größere Zahl von Abgeordneten vertreten, hatten fast nur Beamte gewählt.

Einer der Conservativsten in dieser conservativen Kammer war Dahlmann. "Man muß der Erhaltung den Vorzug geben felbst vor der Verbesserung, weil Erhaltung zugleich Bedingung der Verbesserung," rief er herb und lehrhaft ben Gegnern ber Regierung zu. Selten er= griff er das Wort, doch dann immer, wenn es galt alle Volksgunst auf das Spiel zu setzen, weitverbreiteten Zeitmeinungen schonungslos zu widersprechen. Die Göttinger Aufständischen waren nach der schlimmen Weise jener Zeit vor einen commissarischen Gerichtshof gestellt worden und schmachteten in endloser Untersuchungshaft. Mit unbedachtem Eifer verwendeten sich einige Abgeordnete für die "Märthrer der Freiheit." Da erhob sich Dahlmann heftig; nur als Verirrte, nicht als Helden wollte er die Gefangenen gelten lassen. "Auflehnung gegen Alles, was unter den Menschen hochgehalten und würdig ift, Hintansetzung aller beschworenen Treue, — das sind keine bewundernswerthen

Thaten." Und während ein Sturm der Entrüstung ob dieser harten Worte den Saal durchbrauste, enthüllte er in einigen classischen Sätzen zugleich die Schwächen seiner Politik und das lautere Gold seines Charakters. "Einen Liberalismus von unbedingtem Werthe, d. h. einerlei burch welche Mittel er sich verwirkliche, giebt es nicht. Der guten Zwecke rühmt sich Jedermann, darum soll man die Menschen nach ihren Mitteln beurtheilen." Feierlich bekannte er sich zu dem "ganz altväterischen Glauben," daß man die Politik von der Moral nicht trennen dürfe. "Wenn ich hierin mich irrte, ich würde keine Stunde mehr mit der Politik mich beschäftigen." Dem feurigen Christiani — diesem vielbewunderten Mirabeau der Lüneburger Haide — verwies der bedächtige Mann scharf die Vorliebe für Phraseologie und überflüssige Worte. Und wenn die Heißsporne der Opposition über das bescheidene Maß der dargebotenen Rechte klagten: er wußte besser, wie stark die Macht des Beharrens in diesem Staate, wie gering die Aussicht war irgend etwas zu erlangen, wenn man seine Wünsche nicht herabstimmte.

Wie schwer hatte es nicht gehalten, bis die Bäter des Entwurfs den König bewogen, daß er in die Aufhebung der Kassentrennung willigte! Abermals spielten die englischen Parteihändel verwirrend in das deutsche Land hinein. Denn gerade in England, wo Begriff und Name der Civilliste entstanden, war es nie gelungen, Hofausgaben und Staatsausgaben scharf zu sondern; von der Civilliste wurde ein großer Theil der Staatsverwaltungskosten bestritten, die ewig verschuldete Civilliste war eine der Kinderkrankheiten der englischen Freiheit. Wilhelm's III. Tagen bemühten sich die Whigs, civil-list und civilgovernment endlich zu trennen; alle Torps dagegen schworen darauf, ein König, der eine nicht zu überschreitende Summe für seinen Hofhalt beziehe, sei ein stipendiary, ein insulated king, habe nicht mehr bas Recht Gnaden zu erzeigen. Soeben noch hatte das Ministerium Wellington heftig diesen Glaubenssatz der Torps vertheidigt; endlich (1831) gelang dem Cabinet Grep die heilsame Reform. Der König, in seiner naiven Unkenntniß festländischer Dinge, meinte nicht anders, als sein bescheibenes Hannoverland wolle im Sturme erobern, was England in Schließlich gab er zu, daß ihm eine Anzahl Jahrhunderten erkämpft. Domänen als Krondotation ausgeschieden wurde, deren Ertrag mehr denn doppelt so groß war als sein bisheriges Einkommen. Dahlmann meinte in seiner rohalistischen Hingebung, ein solches Einkommen aus Grundbesitz sei "königlicher" denn eine baare Civilliste — als wäre es

königlich, dem Lande unnöthige Lasten aufzubürden! In demselben Geiste ehrfurchtsvoller Zurückaltung erledigte der Landtag alle anderen Verfassungsfragen; selbst die Bundestagscommission, welche in Frankfurt die deutschen Landtage überwachte, fand an dieser bescheidenen Versammlung nichts auszusetzen. Bei dem Artikel, der für den minderjährigen "oder sonst an der Ausübung der Regierung gehinderten" König eine Regentschaft vorschrieb, wagte Niemand eine Erklärung zu verlangen: und doch stand dem Welfenlande in naher Zukunft ein Schicksal bevor, das noch kein civilisirtes Volk des Abendlandes gedulbet hat — die Regierung eines Blinden. Eine Abelskammer sollte gleichberechtigt neben ber Volksvertretung stehen. Dahlmann, noch ganz befangen in der unbedingten Bewunderung der englischen Verfassung, erklärte entschieden, die Adelskammer vertrete "das Princip der Erhal= tung": und doch lehrte die Geschichte dieses geld= und stellengierigen Junkerthums, daß vielmehr die Zerstörung des modernen Staates oberster Grundsatz des Abels von Hannover war. Die wichtigsten Staatsausgaben sollten durch Regulative festgestellt werden, dergestalt, daß das freie Bewilligungsrecht der Stände sich nur auf eine unerhebliche Summe — etwa 200,000 Thir. — erstreckte. Kein Wunder, daß Fürst Metternich diese Bestimmung den Staaten des Sübens als ein nachahmenswerthes Beispiel empfahl. Ueber dem ganzen Verfassungsbau endlich schwebte drohend der § 2, welcher die Giltigkeit aller vom Könige veröffentlichten Bundesbeschlüsse aussprach.

Trot allebem blieb das neue Grundgesetz ein Werk ehrenwerther politischer Einsicht. Diese masvolle, behutsame Reform entsprach Dahl= mann's Sinne; er sah jett "den Weg betreten, welcher für Deutsch= land frommen kann." Aus den anarchischen Zuständen einer verwor= renen Oligarchie schritt man endlich in die Ordnung einer modernen Die Staatseinheit war gegründet; denn die Monarchie hinüber. Provinziallandtage standen fortan unter den allgemeinen Ständen, der Rittergutsbesitzer ward gezwungen, in seine Gemeinde einzutreten und ihre Lasten zu tragen. Durch die Kassenvereinigung ward der Staatshaushalt geordnet; schon die nächsten Jahre brachten ein neues milderes Steuerspftem und erhebliche Ueberschüffe. Endlich gewährte die Ablösung der bäuerlichen Lasten die Aussicht, daß auf den befreiten Höfen allmählich ein Bauernstand heranwachsen werde, der seines Rechts sich selber annähme: — und hierin ohne Zweifel lag das bedeutendste Ergebniß der mühseligen Arbeit. Wenn Dahlmann sich mit

semährte fest gesichert sehen. Er sprach entschieden für die wirkliche Berantwortlichkeit der Minister, und als der Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832 die Rechte aller deutschen Ständekammern ernstlich bedrohte, war er unter den Ersten, verwahrende Schritte des Landtags zu fordern. Die Stände fanden nicht den Einmuth, den Rath des tapferen Gelehrten zu befolgen; sie wollten, meinte er verächtlich, lieber declamiren als handeln.

Auch Hannover sollte erfahren, daß mit dem Abschlusse eines Grundgesetzes erst die leichtere Hälfte des Weges der Reformen zurückgelegt ist. Die Preffreiheit, die Trennung von Justiz und Verwaltung, die Aufhebung der Patrimonialgerichte und des privilegirten Gerichtsstandes und viele andere nothwendige Aenderungen waren in der Berfassung nur verheißen, nicht durchgeführt. Wie Dahlmann in Kiel vertraut hatte und vertraut auf den guten Willen des Dänenkönigs, bis bessen schlechte Meinung endlich grell zu Tage trat: so konnte sein edler Sinn auch diesmal sich nicht zum Argwohn gegen die Minister entschließen, er ward nicht müde, Vertrauen und Geduld zu predigen. Und doch kam das Grundgesetz unter drohenden Aspecten zur Welt. Der schamlose Hohn, welchen bas Organ bes Herrn v. Scheele — bie Landesblätter — über Verfassung und Landtag ergoß, zeigte genugsam, wie zuversichtlich diese Partei der gesegneten Stunde der Rache entgegenschaute. In aller Stille behielt sich der Ausschuß der Stände von Calenberg-Grubenhagen seine "Rechte" vor. Auch in London waren der österreichische Gefandte und die Junkerpartei nicht müßig. Reichlich ein halbes Jahr verging, bevor endlich die königliche Bestätigung des Grundgesetes erschien, und sie erfolgte unter einseitiger Abänderung einiger unwesentlicher Paragraphen: ein schwerer Fehler in diesem Staate, ber, seit Jahrzehnten aus einem zweifelhaften Rechtszustande in den andern taumelnd, vor allem eines ganz unanfechtbaren Staatsrechts bedurfte.

Inzwischen begann die Sturmfluth der Julirevolution längst wieder zu ebben, die Bevölkerung versank in die alte Gleichgiltigkeit. Zwar die Bürger von Hildesheim brachten ihrem Abgeordneten Lünzel noch immer den unschuldigen Enthusiasmus einer Epoche politischer Kindheit entgegen; aber das übrige Land blied kalt, und die neuen Landtage zeigten durch ihre berüchtigten Erklärungen gegen den Bau der Eisenbahnen, wie dünn gesät in diesem Stamme noch die politische Bildung war. Das Ministerium, welchem Dahlmann sein volles Ber-

trauen geschenft, war aus wiberftrebenben Elementen gebilbet: neben Roje stand die mehr als zweideutige Erscheinung des Cabinetsraths Falde. Während bas Königreich Sachsen aus ähnlichen verrotteten Buftanben, wie jene des atten Hannover gewesen, eben jest unter linbenau's einsichtiger gertung rasch in eine moberne Ordnung ber Berwaltung einleufte, ließen in Hannover bie verheißenen Gesethe gur Ausführung der Berfassung noch immer auf sich warten. Die alte thörichte Handelspolitik blieb unverändert; wie ber t. t. Gefandte Munch in Munchen, fo bot ber hannoversche Stralenheim in Stuttgart alle Runfte ber lieberredung auf, um Sudbeutichland unferer vollswirthschaftlichen Einigung zu entfremden; gleichzeitig ward Aurheffen am Bimbestage von Sannover verklagt, weit es fich, alte Bertrage mißachtend, an ben Bollverein angeschloffen. Derfelbe Mimfter v. Ompteba, der das Grundgesetz unterzeichnet, reiste im Jahre 1834 nach Wien und nahm Theil an den berufenen geheimen Conferenzen — dem frechsten Angriffe auf die beutschen Berfassungen, welchen die absolutistische Tendenzpolitit je gewagt bat; er unterzeichnete jene Beichluffe. baß beutsche Ständefammern widerrechtliche Ausgaben ber Regierung nicht annulliren durfen, daß tein Einspruch bes Landtages ben Gang ber Regierung ftoren burfe u. f. w. Dabimann's College Saalfeld ward in Folge seines Auftretens in den Kammern seiner Professur entboben. So wenig vermochte biefe schwache Regierung bas freie Wort zu ertragen. Roch minder war sie bestrebt, ihr Werk, bas Grundgefen, für die Zufunft zu sichern. Dahlmann war beauftragt, einen Unbang der Berfassung, das Hausgesetz für die Opnastie zu entwerfen, und verlangte, als diefe mufterhafte Arbeit vollendet mar, die Buftimmung ber Aguaten, welche nothwendig die Unterwerfung unter das Grundgeset voraussette. Aus bem Ministerium ward ihm die auttiche Untwort, diese Zustimmung fei erfolgt. In dem Landtage magte Rienand 63 ' gebensfrage öffentlich anzuregen; die Minister gaben in icherungen. So arglos verfuhr bies exabias.

den Parften erzählte. Dan kannte ihn

als den grausamen Verfolger der Königin Caroline, den Gönner der Scheele und Leist: soeden noch stand er an der Spike jener Orangelogen, welche mit allen Mitteln demagogischer Wühlerei die englische Resorm zu verhindern trachteten. Unter solchen Umständen wollte während der vier Jahre der wohlmeinenden Regierung Rose's bei den Denkenden das Gefühl der Sicherheit nicht aufkommen. König Wilshelm starb, Hannover trennte sich von England. Die gedankenlose Masse hosstern ein undestimmtes Glück, Dahlmann aber, dem anwesenden Lansdesherrn ein undestimmtes Glück, Dahlmann aber, der sich aus freiem Entschlusse aus dem Gewoge politischer Thätigkeit wieder zurückgezogen hatte, sprach zu den Seinigen: unseres Bleibens in Göttingen wird nicht lange mehr sein.

Ein sehr mildes Urtheil über Ernst August von Hannover herrscht heute in Deutschland vor, und allerdings fordert die Gerechtigkeit zu bekennen, daß seine Regierung dem abscheulichen Rufe, welcher ihm voranging, nicht entsprach: der Fürst, der seine Mannesjahre in rohem Taumel vergeubet, ward seinem Lande ein sorgender, arbeitsamer Herr. Und wenn der Tod ihn hinderte, nach dem Jahre 1848 mit seinen fürstlichen Genossen in der Aufhebung des beschworenen neuen Rechts zu wetteifern, so mag man dies immerhin als ein Verdienst preisen; auch scheint es nur billig, über den Vater Georg's V. die allerstärksten Worte nicht zu brauchen. Doch über alledem sollte ein redliches Volk nie vergesfen, daß dieser Mann eine elfjährige Mißregierung der Unsittlichkeit und der Lüge über ein deutsches Land brachte, ja, daß er bei seinem Staatsstreiche — selbst wenn wir die crassesten Lehren des absoluten Königthums anerkennen wollten — nicht einmal als Ehrenmann gehandelt hat. Als ein consequenter Vertreter des Königthums von Gottes Gnaden darf er nicht gelten, der in Deutschland zwar mit gottesläfterlichen Worten von seiner Fürstenallmacht redete, in England aber sein königliches Knie beugte vor der gehaßten Nichte, um nur die Apanage von 21,000 Pfd. Sterl. nicht zu verlieren. Und ein Mann von Ehre war er nicht, der als Prinz dem Grundgesetze erst zustimmte, dann wieder nicht, und seinen Widerspruch nur in Privatbriefen kundgab; seit wann, fragte Dahlmann mit Recht, seit wann protestirt man bem in der Tasche? Mir steigt das Blut in die Wangen, wenn ich die landesüblichen nachsichtigen Urtheile über Ernst August lese; sie bezeugen, wie arm wir noch sind an nationalem Stolze. Denn dieser Fürst, in bessen engem Kopfe die Begriffe des englischen Hochtorps und des

beutschen Husarenoffiziers sich zu einem bizarren Ganzen verbanden, war doch in erster Linie ein Stock-Engländer, beseelt von jener hoffär= tigen Berachtung des deutschen Volkes, welche die schlechteren seiner Landsleute erfüllt. Dreist bekannte er, der Deutsche ertrage ruhig jede Entwürdigung. Wohin ist es doch mit uns gekommen, wenn wir einem Fremben verzeihen, daß er also von uns dachte! — Alsbald nach der Ankunft in seinem Lande wollte der neue König erproben, was Deutsche sich bieten ließen. Suscipere et finire war sein Wahlspruch. Patent vom 5. Juni 1837, unterzeichnet von dem König und dem neuernannten Minister v. Scheele, erklärte, daß das Grundgesetz den König nicht binde und zunächst einer Commission zur Prüfung übergeben werden solle. Der neue Minister war auf die Verfassung nicht beeidigt, die alten Minister aber blieben im Amte; denn in Deutschland verträgt sich rechtschaffenes Privatleben noch immer sehr wohl mit einer an Nichtswürdigkeit grenzenden Schwäche des öffentlichen Han= Die Nation, seit Jahren wieder der Politik entfremdet, ward burch das Patent heftig aufgeregt: eine Fluth von Broschüren erschien, faft einmüthig erklärten sich die Presse und die Kammern von Baden, Sachsen, Batern für das gute Recht. Von dem neuen Hofe verlautete lange Zeit nichts; schon jubelten die Blätter, vor dem imponirenden Ausspruche des öffentlichen Unwillens sei der König zurückgewichen. Unterbessen feierte die Georgia Augusta pomphaft das Jubelfest ihres hundertjährigen Bestehens. "Man schmauste über Gräbern", sagte Dahlmann. Zwar für die wiederkehrenden Versammlungen der deut= schen Philologen ward in diesen Festtagen der Grund gelegt, an Berabredungen zum Schutze des bedrohten Grundgesetzes dachten die zahl= reich in Göttingen versammelten Politiker des Landes nicht. Bolk jubelte dem König zu, welcher beim ersten Schritte in sein Land die Grundlagen des Gemeinwesens in Frage gestellt hatte, dessen Sprache, Recht und Sitten er nicht kannte. Es ift bitter, bieses thös richten Jubels zu gebenken; freilich hatten wenige Jahre zuvor, unter Georg IV., die Engländer bewiesen, daß auch das in politischen Kämpfen bestgeschulte Volk Europas vor solchem Rausche unterthäniger Ergebenheit nicht sicher ist. Bald sollten die Deutschen erfahren, daß das Recht zu seinem Schutze anderer Waffen bedarf als der wohlfeilen Kundgebungen der öffentlichen Meinung. Am 1. November hob ber König das Grundgesetz auf, führte die Verfassung vom Jahre 1819 wieder ein — freilich nicht das Collegium der Schatzäthe, da der verhaßte Stüve Schatzrath war — und entband alle königlichen Diener ihres Verfassungseides — denn auch dieser Ausdruck des patriarchalischen Despotismus ward jetzt wieder für die Staatsbeamten gebraucht.

Der Tag der Prüfung war erschienen, da die Männer von den Schwachen sich scheiben sollten. Unter den Beamten sah Dahlmann viele entschlossen, "Alles zu lassen, was ihr Herz hoch hielt, um nur mit den Ihren das bittere Brot der Kränkung essen zu dürfen." Ich unterschreibe Alles, sagte einer, Hunde sind wir ja doch. Auch unter der Geistlichkeit fanden die wenigsten den Muth, die Heiligkeit geschworener Eide zu vertheidigen. Die Minister sahen die Verfassung vernichtet und blieben in ihrer Stellung, nur daß sie zu Departements ministern degradirt und ihr alter Feind Scheele ihnen als alleiniger Cabinetsminister vorgesetzt ward. "Nicht die Verfassung, nicht einmal das Amt, nur die Genüsse des Amtes waren gerettet," sagte Dahlmann. Auch Rose schaute dem Untergange seines Werkes zu und blieb im Amte. Die alten Genossen in der Hauptstadt gab Dahlmann verloren; doch in der Georgia Augusta blieb ihm noch ein treuer Freundeskreis. Mit Albrecht und Jakob Grimm hatte er schon nach dem ersten Patente vergeblich beantragt, daß eine Commission des Senats über die Sache zu Rathe gehe. Am 18. November unterzeichneten sieben Professoren die allbekannte von Dahlmann entworfene Vorstellung an das Universitäts curatorium, worin sie erklärten, daß sie sich auch jetzt noch durch ihren Verfassungseid gebunden glaubten. "Das ganze Gelingen unserer Birksamkeit beruht nicht sicherer auf dem wissenschaftlichen Werthe unserer Lehren als auf unserer persönlichen Unbescholtenheit. Sobald wir vor der studirenden Jugend als Männer erscheinen, die mit ihren Eiden ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso bald ist der Segen unserer Wirk-Und was würde Sr. Majestät dem Könige der Eid samkeit babin. unserer Treue und Huldigung bedeuten, wenn er von Solchen ausginge, die eben erst ihre eidliche Versicherung freventlich verletzt haben?" Der Ausdruck eines tiefen sittlichen Leidens lag unverkennbar in der Erklärung; es war "eine Protestation des Gewissens, nur durch den Gegenstand ein politischer Protest." Die "bösen Sieben" waren keineswegs sämmtlich Parteigenossen, und nur Dahlmann, Albrecht und Gervinus hätten sich unter ber neuen Herrschaft gezwungen gesehen, "die Lehre des Meineids in ihre Vorträge über Staat und Verfassung aufzunehmen," während die beiden Grimm, Ewald und Wilhelm Weber in ihrer gelehrten Thätigkeit mit bem Staate nichts zu schaffen hatten.

Noch heute erscheint uns als das treffendste Urtheil über jene Tage das bittere Wort, das Gervinus in der ersten Zeit der Erregung aussprach: "die Zeichen des Beifalls sind mir ebenso viel schmerzliche Zeichen da= von, daß das einfachste Handeln nach Pflicht und Gewissen unter uns auffällig und selten ist." Seit langem lebte Herr v. Scheele der Mei= nung, daß für die Universität zu viel geschehe. Der König, der sein wegwerfendes Urtheil über die Feilheit deutscher Professoren oft in roben Worten geäußert, war erstaunt, aber rasch entschlossen bas auf= fässige "Federvieh" zu beseitigen. Nach wenigen Wochen wurden die Sieben abgesetzt, ohne daß man auch nur jene wahrlich sehr bequemen Formen achtete, welche der Bundestag für die Entfernung staatsge= fährlicher Professoren vorgeschrieben. Dahlmann ward mit Jakob Grimm und Gervinus sogar des Landes verwiesen, weil die Drei ihren Protest brieflich an Verwandte mitgetheilt hatten. Den Sohn an der Hand, schritt er zum Wagen; eine Schaar Kürassiere brachte die Verbannten über die Grenze. Unter den Göttinger Burschen waren einige echte Söhne hannoverscher Junkergeschlechter, welche den Mißhan= belten das Honorar durch den Stiefelputzer abfordern ließen; die ungeheure Mehrzahl verleugnete nicht die Begeisterung für rechte Tapferkeit, welche der Jugend schönes Vorrecht ist. Drüben auf hessischem Boden empfing der in Schaaren vorausgeeilte Göttinger Bursch die geliebten Lehrer zum letzten Male mit einem Hoch. Jedermann kennt die Scene, wie im Wirthshaus an der Grenze ein kleiner Bube sich vor Jakob Grimm's majestätischem Kopfe ängstlich hinter dem Rocke der Mutter versteckte und die Mutter ihm zurief: "gieb dem Herrn die Hand, es sind arme Vertriebene."

Was aber gab dieser schlichten That des Bürgermuthes eine weit über die Grenzen des kleinen Landes hinausreichende Bedeutung? Allzulange hatten unsere Jochschulen jedes Hinüberwirken der Wissenschaft auf das Leben in beschränktem Dünkel als unakademisch von sich gewiesen; eben jetzt zog eine Deputation der Göttinger Professoren zur Audienz nach Rotenkirchen, um in jämmerlichen Worten die That der Sieben halb zu beklagen, halb zu entschuldigen. Fast klang es wie John, wenn ein englisches Blatt meinte: "die deutschen Universitäten sind auch politische Mittelpunkte, die dem übrigen Lande einen Impuls geben." Um so stärker der Eindruck, als jetzt in den höchsten Kreisen der Wissenschaft eine politische That gewagt ward, verständlich dem schlichtesten Sinne. Jakob Grimm schried über seine schöne Vertheidis

des Göttinger Landes! Noch immer sehnte sich Astfriesland zurück nach den glücklichen Tagen, da die schwarzweiße Flagge in den Häfen der Nordsee wehte. Ungern sah der Osnabrücker seine stolze Commune zur Provinzialstadt herabgesunken, und mit gutem Grunde murrte man in Hildesheim, weil die Handlungen der westphälischen Regierung, welche hier zu Recht bestanden, von der welsischen Restauration für ungiltig erklärt wurden. Der Harzer aber lebte dahin in patriarchalischem Communismus, des Glaubens, "die Herrschaft" (der König) sei verpslichtet, allezeit für den Unterhalt des Harzer Volkes zu sorgen.

Schwerfällig schob die Verwaltung sich weiter, ganz wie in den Tagen, da Friedrich der Große über ces maudites perruques de Hannovre zürnte; wer wie H. F. T. Kohlrausch, aus der strengen Zucht der preußischen Behörden herüberkam, erschrak über die bequeme Lässigkeit der hannoverschen Beamten. Man prahlte gern, die welfische Macht beherrsche drei der größten Ströme Deutschlands. geschah, diese Flüsse in schiffbarem Stande zu erhalten; der schönste Hafen an der Weser war verkauft — denn noch war der geistreiche Plan, im Welfenlande felber einige Welthandelsplätze künstlich groß zu ziehen, nicht ersonnen. Und doch mochte Münster's welfischer Dünkel sich nicht entschließen, den kleinen Staat bescheiden als das Hinterland von Bremen und Hamburg zu behandeln. Eifersüchtig ward der Verkehr mit diesen Plätzen erschwert, alsbald nach der Rückkehr der Welkenherrschaft mußte die Pfahlbrücke verschwinden, welche Davoust bei Hamburg über die Elbe geschlagen hatte. Noch weniger wollte Graf Münster erkennen, daß das stolze Welfenreich doch nur eine große Enclave der norddeutschen Großmacht bildete. Alle wichtigsten Interessen des Staates wiesen auf die Verbindung mit Preußen. Der siebenjährige Krieg ward hierzulande mit der ganzen Leidenschaft eines Volkskampfes durchgefochten, obgleich Hannover nur durch die britische Colonialpolitik in ben Streit hineingerissen ward. Aber seit ben Napoleonischen Tagen und der Besetzung des Landes durch Preußen galt die Angst vor Preußen als oberster Staatsgrundsatz. Eigensinnig verharrte die Regierung bei dem unbrauchbaren Zwanzigguldenfuße, damit nur nicht das Münzwesen der verhaßten Preußen Geltung erlange. der englische Gewerbfleiß in dem deutschen Königreiche jederzeit ungehinderten Absatz finden mußte, verstand sich von selbst; um England zu dienen und Preußen zu schaden, spann Münster unablässig seine Känke gegen die Anfänge des deutschen Zollvereins — dieser "preußischen Reunionskammer." —

Dergestalt war in dem conservativen Hannover zweimal das hiftorische Recht gebrochen worden, und tropdem bestand kein moderner Staat. Eine Welt unversöhnter Gegensätze wucherte fort unter diesem geistlos trägen Regimente: die Provinzialstände standen gegen die allgemeinen Stände, die Steuerkasse gegen die Kronkasse, die Beamten gegen den Landtag, die bürgerlichen Staatsdiener gegen den Abel, die Bauern gegen die Grundherren, die Bürger gegen die allmächtigen Magistrate, das hannoversche Ministerium gegen die deutsche Kanzlei in London. Dennoch entlud sich der innere Unfriede nirgends in lautem, ehrlichem Kampfe. Träge, wenig beachtet von den anderen Deutschen, lebte der tapfere, zähe, fühl-verständige, aber unendlich schwerfällige Stamm dahin voll patriarchalischer Treue gegen den unsichtbaren König; denn "den lieben Gott-kann man ja auch nicht sehen!" Zeitung brachte dem Volke die nothdürftigste politische Belehrung. Auch die Georgia Augusta störte nicht den Schlummer der Geister. Sie lebte ihrem weltbürgerlichen wissenschaftlichen Ruhme; dem Lande leiftete sie so wenig, daß man alle höheren Schulstellen mit auswärtigen Kräften besetzen mußte. Ein stillvergnügter Particularismus trennte das Welfenreich von dem großen Vaterlande; einer der freiesten Köpfe, welche das Königreich damals besaß, Stüve, schilderte sich selber und seine Zeit- und Stammgenossen treffend mit den Worten: "es ist mir schwer genug geworden, aus einem Osnabrücker ein Hannoveraner zu werden; ein Deutscher zu werden ist mir unmöglich."

Mit gewissenhaftem Fleiße lebte Dahlmann sich ein in diese verschlungenen Berhältnisse seiner neuen Heimath. Im Berkehre mit Karl Reck lernte er die Markenversassung und die alten Bräuche der nieders sächsischen Bauern kennen, die sich heute noch wie vor tausend Jahren unter der Linde auf dem Ti zur Berathung versammeln. Rehberg, der, von der Junkerpartei aus dem Amte vertrieden, in Göttingen seiner Muße lebte, schilderte ihm die Zustände Hannovers, wie sie einem wohls meinendsconservativen bürgerlichen Beamten erschienen. Da kam die Lunde von der Pariser Juliwoche. "Ich freue mich zu erleben, was ich lieder schon zehn Jahre früher erlebt hätte," schried Dahlmann dem besorgten Nieduhr, der schon die kühnen Schritte des jüngeren Freundes in dem schleswigsholsteinischen Handel ungern geduldet hatte und jetzt voll schwarzer Ahnungen den Worgen einer neuen Epoche grauen

Bald fühlte Deutschland die Rückwirkung der Pariser Bewesah. Die feudalen Mittelstaaten unseres Nordens wurden einer nach dem andern in die constitutionelle Bahn hineingerissen: von allen zulett Hannover, wo das Ministerium sich vollkommen sicher wähnte. Im Januar 1831 erregten burschikoser Uebermuth und demagogische Hetzerei die tragikomische "Göttinger Revolution." Dahlmann war entrüstet. Die Julirevolution mochte er billigen als den Widerstand gegen eine eidbrüchige Krone; einen leichtfertigen, nicht durch unerträglichen Druck hervorgerufenen Aufstand zu entschuldigen war dem strengen Manne des Rechts unmöglich. Vergeblich verlangte er vom Senate kräftiges Einschreiten; erst da er die zagenden Genossen der Pflichtverletzung zieh, sandten sie ihn nach der Hauptstadt, um militärische Hilfe zu holen. Als dann die rothen Grenadiere zum Weender Thore einzogen, strömte ihnen dies klägliche kleinstädtische Philistervolk jubelnd entgegen. Dahlmann irrte, wenn er in seinem lohalen Zorne meinte, der thörichte Aufstand habe den Neubau des Staats gehemmt, nicht gefördert. Wohl war seit der Thronbesteigung des guten Königs Wilhelm IV. die Aussicht eröffnet auf ein verständigeres Regiment, die Reformbewegung in England schritt gewaltig vorwärts, und die Minister in Hannover setzten alle Hebel ein, um den lästigen Vormund in London, den Grafen Münster, zu stürzen. Aber erst die Gährung im Landvolke, die schmetternden demagogischen Schriften des Tages sowie die Unruhen in Osterode und Göttingen öffneten dem wohlmeinenden Fürsten die Augen und gaben ihm den Muth, den alterprobten Diener des Welfenhauses fallen zu lassen. Das Königreich ward endlich wieder von seiner deutschen Hauptstadt aus regiert; der gutherzige Vicekönig, der Herzog von Cambridge, und das Ministerium Bremer gingen bebachtsam an das Werk der Reform; Herr v. Scheele bekam die Ungnade bes Königs lebhaft zu fühlen. Die Seele und die Arbeitskraft ber neuen Regierung war abermals ein bürgerlicher Cabinetsrath, Rose, aus Rehberg's Schule.

Dahlmann's Rath ward von dem Vicekönig gern gehört. Unter den Männern, welche dies unförmliche Gewirr von Ständen und Provinzen zu einem Staate verschmolzen, steht er in erster Reihe. Dann und wann erkannte man seine Feder in dem Regierungsorgane, der von Pertz redigirten hannoverschen Zeitung; das Blatt konnte die schwere Gelehrsamkeit des Redacteurs nicht verbergen, immerhin war es die erste des Namens würdige Zeitung in dem kleinen Lande. Auch für den

Landtag regte sich jetzt endlich einige Theilnahme im Volke; mehrere Stäbte entzogen ihren Abgeordneten das Mandat und schritten zu Neuwahlen; im März ward in ben Ständen der Antrag auf eine neue Verfassung gestellt. I shall give a declaration of rights, sagte ber König und ließ im November eine Commission von königlichen und stän= dischen Deputirten zusammentreten. Dahlmann war mit Rose, bem Haupturheber des Verfassungsentwurfes, unter den königlichen Commissaren, und es bedurfte aller Ueberredungskünste des wohlmeinenden Vermittlers v. Wallmoden, um die liberaleren Vertreter der zweiten Kammer mit dem zähen Hochmuth der Deputirten der Adelskammer, der Scheele und Genossen, in Einklang zu bringen. An die declaration of rights freilich gemahnte nur sehr Weniges in dem Entwurfe, welcher aus diesen mühseligen Berathungen hervorging; "Festhalten am Bestehenden" sollte das Grundprincip der neuen Verfassung sein. Und wie sehr zurückgeblieben erschien den schulgerechten Liberalen Süd= beutschlands der neuberufene Landtag! Zu seinen liberalsten Männern zählte jener Stüve, der soeben seine treffliche Schrift über die Lage des Landes mit einer strengen Standrede wider die unzufriedene Neuerungsluft der modernen Welt eröffnet hatte. Nur aus dem beredten Munde Christiani's und weniger Gleichgesinnter hörte man die Schlag= worte des Rotteck=Welckerschen Vernunftrechts. Sogar der Name "Partei" galt in diesen Ständen für anrüchig. Die Bauern, diesmal durch eine größere Zahl von Abgeordneten vertreten, hatten fast nur Beamte gewählt.

Einer der Conservativsten in dieser conservativen Kammer war Dahlmann. "Man muß der Erhaltung den Vorzug geben felbst vor der Verbesserung, weil Erhaltung zugleich Bedingung der Verbesserung," rief er herb und lehrhaft ben Gegnern ber Regierung zu. Selten er= griff er das Wort, doch dann immer, wenn es galt alle Volksgunst auf bas Spiel zu setzen, weitverbreiteten Zeitmeinungen schonungslos zu widersprechen. Die Göttinger Aufständischen waren nach der schlimmen Weise jener: Zeit vor einen commissarischen Gerichtshof gestellt worden und schmachteten in endloser Untersuchungshaft. Mit unbedachtem Eifer verwendeten sich einige Abgeordnete für die "Märthrer der Freiheit." Da erhob sich Dahlmann heftig; nur als Verirrte, nicht als Helben wollte er die Gefangenen gelten lassen. "Auflehnung gegen Alles, was unter den Menschen hochgehalten und würdig ist, Hintansetzung aller beschworenen Treue, — das sind keine bewundernswerthen

Thaten." Und während ein Sturm der Entrüstung ob dieser harten Worte den Saal durchbraufte, enthüllte er in einigen classischen Sätzen zugleich die Schwächen seiner Politik und das lautere Gold seines Charakters. "Einen Liberalismus von unbedingtem Werthe, b. h. einerlei durch welche Mittel er sich verwirkliche, giebt es nicht. Der guten Zwecke rühmt sich Jedermann, darum soll man die Menschen nach ihren Mitteln beurtheilen." Feierlich bekannte er sich zu dem "ganz altväterischen Glauben," daß man die Politik von der Moral nicht trennen dürfe. "Wenn ich hierin mich irrte, ich würde keine Stunde mehr mit der Politik mich beschäftigen." Dem feurigen Christiani — diesem vielbewunderten Mirabeau der Lüneburger Haide — verwies der bedächtige Mann scharf die Vorliebe für Phraseologie und überflüssige Worte. Und wenn die Heißsporne der Opposition über das bescheidene Maß der dargebotenen Rechte klagten: er wußte besser, wie stark die Macht des Beharrens in diesem Staate, wie gering die Aussicht war irgend etwas zu erlangen, wenn man seine Wünsche nicht herabstimmte.

Wie schwer hatte es nicht gehalten, bis die Bäter des Entwurfs den König bewogen, daß er in die Aufhebung der Kassentrennung willigte! Abermals spielten die englischen Parteihändel verwirrend in das deutsche Land hinein. Denn gerade in England, wo Begriff und Name der Civilliste entstanden, war es nie gelungen, Hofausgaben und Staatsausgaben scharf zu sondern; von der Civilliste wurde ein großer Theil der Staatsverwaltungskosten bestritten, die ewig verschuldete Civilliste war eine der Kinderkrankheiten der englischen Freiheit. Wilhelm's III. Tagen bemühten sich die Whigs, civil-list und civilgovernment endlich zu trennen; alle Torps dagegen schworen darauf, ein König, der eine nicht zu überschreitende Summe für seinen Hofhalt beziehe, sei ein stipendiary, ein insulated king, habe nicht mehr bas Recht Gnaden zu erzeigen. Soeben noch hatte das Ministerium Wellington heftig diesen Glaubenssatz der Torps vertheidigt; endlich (1831) gelang bem Cabinet Grep die heilsame Reform. Der König, in seiner naiven Unkenntniß festländischer Dinge, meinte nicht anders, als sein bescheibenes Hannoverland wolle im Sturme erobern, was England in Schließlich gab er zu, daß ihm eine Anzahl Jahrhunderten erkämpft. Domänen als Krondotation ausgeschieden wurde, deren Ertrag mehr benn doppelt so groß war als sein bisheriges Einkommen. Dahlmann meinte in seiner ropalistischen Hingebung, ein solches Einkommen aus Grundbesitz sei "königlicher" denn eine baare Civilliste — als wäre es

königlich, dem Lande unnöthige Lasten aufzubürden! In demselben Geiste ehrfurchtsvoller Zurückaltung erledigte der Landtag alle anderen Verfassungsfragen; selbst die Bundestagscommission, welche in Frankfurt die deutschen Landtage überwachte, fand an dieser bescheidenen Versammlung nichts auszusetzen. Bei dem Artikel, der für den minderjährigen "ober sonst an der Ausübung der Regierung gehinderten" König eine Regentschaft vorschrieb, wagte Niemand eine Erklärung zu verlangen: und doch stand dem Welfenlande in naher Zukunft ein Schicksal bevor, das noch kein civilisirtes Volk des Abendlandes geduldet hat — die Regierung eines Blinden. Eine Abelskammer sollte gleichberechtigt neben der Volksvertretung stehen. Dahlmann, noch ganz befangen in der unbedingten Bewunderung der englischen Verfasung, erklärte entschieden, die Abelskammer vertrete "das Princip der Erhal= tung": und doch lehrte die Geschichte dieses geld= und stellengierigen Junkerthums, daß vielmehr die Zerstörung des modernen Staates oberster Grundsatz des Adels von Hannover war. Die wichtigsten Staatsausgaben sollten durch Regulative festgestellt werden, bergestalt, daß das freie Bewilligungsrecht der Stände sich nur auf eine unerhebliche Summe — etwa 200,000 Thir. — erstreckte. Kein Wunder, daß Fürst Metternich diese Bestimmung den Staaten des Südens als ein nachahmenswerthes Beispiel empfahl. Ueber dem ganzen Verfassungsbau enblich schwebte drohend der § 2, welcher die Giltigkeit aller vom Könige veröffentlichten Bundesbeschlüsse aussprach.

Trot allebem blieb das neue Grundgesetz ein Werk ehrenwerther politischer Einsicht. Diese masvolle, behutsame Reform entsprach Dahl= mann's Sinne; er sah jett "den Weg betreten, welcher für Deutsch= land frommen kann." Aus den anarchischen Zuständen einer verwor= renen Oligarchie schritt man endlich in die Ordnung einer modernen Die Staatseinheit war gegründet; denn die Monarchie hinüber. Provinziallandtage standen fortan unter den allgemeinen Ständen, der Rittergutsbesitzer ward gezwungen, in seine Gemeinde einzutreten und ihre Lasten zu tragen. Durch die Kassenvereinigung ward der Staatshaushalt geordnet; schon die nächsten Jahre brachten ein neues milderes Steuerspftem und erhebliche Ueberschüsse. Endlich gewährte die Ablösung der bäuerlichen Lasten die Aussicht, daß auf den befreiten Höfen allmählich ein Bauernstand heranwachsen werbe, der seines Rechts sich selber annähme: — und hierin ohne Zweifel lag das bedeutendste Ergebniß der mühseligen Arbeit. Wenn Dahlmann sich mit

semährte fest gesichert sehen. Er sprach entschieden für die wirkliche Berantwortlickeit der Minister, und als der Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832 die Rechte aller deutschen Ständekammern ernstlich bedrohte, war er unter den Ersten, verwahrende Schritte des Landtags zu fordern. Die Stände fanden nicht den Einmuth, den Rath des tapferen Gelehrten zu befolgen; sie wollten, meinte er verächtlich, lieber declamiren als handeln.

Auch Hannover sollte erfahren, daß mit dem Abschlusse eines Grundgesetzes erst die leichtere Hälfte des Weges der Reformen zurückgelegt ist. Die Preffreiheit, die Trennung von Justiz und Verwaltung, die Aufhebung der Patrimonialgerichte und des privilegirten Gerichtsstandes und viele andere nothwendige Aenderungen waren in der Berfassung nur verheißen, nicht durchgeführt. Wie Dahlmann in Kiel vertraut hatte und vertraut auf den guten Willen des Dänenkönigs, bis dessen schlechte Meinung endlich grell zu Tage trat: so konnte sein edler Sinn auch diesmal sich nicht zum Argwohn gegen die Minister entschließen, er ward nicht mübe, Vertrauen und Geduld zu predigen. Und doch kam das Grundgesetz unter drohenden Aspecten zur Welt. schamlose Hohn, welchen das Organ des Herrn v. Scheele — die Landesblätter — über Verfassung und Landtag ergoß, zeigte genugsam, wie zuversichtlich diese Partei der gesegneten Stunde der Rache entgegenschaute. In aller Stille behielt sich ber Ausschuß der Stände von Calenberg-Grubenhagen seine "Rechte" vor. Auch in London waren der österreichische Gesandte und die Junkerpartei nicht müßig. Reichlich ein halbes Jahr verging, bevor endlich die königliche Bestätigung des Grundgesetes erschien, und sie erfolgte unter einseltiger Abänderung einiger unwesentlicher Paragraphen: ein schwerer Fehler in diesem Staate, der, seit Jahrzehnten aus einem zweifelhaften Rechtszustande in den andern taumelnd, vor allem eines ganz unanfechtbaren Staatsrechts bedurfte.

Inzwischen begann die Sturmfluth der Julirevolution längst wieder zu ebben, die Bevölkerung versank in die alte Gleichgiltigkeit. Zwar die Bürger von Hildesheim brachten ihrem Abgeordneten Lünkel noch immer den unschuldigen Enthusiasmus einer Epoche politischer Kindheit entgegen; aber das übrige Land blieb kalt, und die neuen Landtage zeigten durch ihre berüchtigten Erklärungen gegen den Bau der Eisenbahnen, wie dünn gesät in diesem Stamme noch die politische Bildung war. Das Ministerium, welchem Dahlmann sein volles Ver-

trauen geschenkt, war aus widerstrebenden Elementen gebildet: neben Rose stand die mehr als zweideutige Erscheinung des Cabinetsraths Während das Königreich Sachsen aus ähnlichen verrotteten Falce. Zuständen, wie jene des alten Hannover gewesen, eben jetzt unter Linbenau's einsichtiger Leitung rasch in eine moderne Ordnung ber Verwaltung einlenkte, ließen in Hannover die verheißenen Gesetze zur Ausführung der Verfassung noch immer auf sich warten. Die alte thörichte Handelspolitik blieb unverändert; wie der k. k. Gesandte Münch in München, so bot der hannoversche Stralenheim in Stuttgart alle Künste der Ueberredung auf, um Süddeutschland unserer volkswirth= schaftlichen Einigung zu entfremden; gleichzeitig ward Kurhessen am Bundestage von Hannover verklagt, weil es sich, alte Verträge miß= achtend, an den Zollverein angeschlossen. Derselbe Minister v. Ompteda, der das Grundgesetz unterzeichnet, reiste im Jahre 1834 nach Wien und nahm Theil an den berufenen geheimen Conferenzen — dem frechsten Angriffe auf die deutschen Verfassungen, welchen die absoluti= stische Tendenzpolitik je gewagt hat; er unterzeichnete jene Beschlüsse, daß deutsche Ständekammern widerrechtliche Ausgaben der Regierung nicht annulliren dürfen, daß kein Einspruch des Landtages den Gang der Regierung stören dürfe u. s. w. Dahlmann's College Saalfeld ward in Folge seines Auftretens in den Kammern seiner Professur ent= hoben. So wenig vermochte diese schwache Regierung das freie Wort Noch minder war sie bestrebt, ihr Werk, das Grundzu ertragen. gesetz, für die Zukunft zu sichern. Dahlmann war beauftragt, einen Anhang der Verfassung, das Hausgesetz für die Opnastie zu entwerfen, und verlangte, als diese musterhafte Arbeit vollendet war, die Zustim= mung der Agnaten, welche nothwendig die Unterwerfung unter das Grundgesetz voraussetzte. Aus dem Ministerium ward ihm die amtliche Antwort, diese Zustimmung sei erfolgt. In dem Landtage wagte Nie= mand diese Lebensfrage öffentlich anzuregen; die Minister gaben in Privatgesprächen beruhigende Versicherungen. So arglos verfuhr dies vertrauende Volk; und doch drohte dem Lande ein Thronfolger, dessen Ruf das wachsamste Mißtrauen rechtfertigte. "Außer dem Selbstmord hat der Herzog von Cumberland jedes denkbare Verbrechen auf sich ge= laben" — so sprachen die Blätter ber englischen Radicalen; und ziehen wir ab, was auf Rechnung des Parteihasses kommt, so bleibt doch sicher, daß alle Welt sich von den wüsten Orgien und der sinnlosen Verschwendung des nicht mehr jugendlichen Fürsten erzählte. Man kannte ihn

als den grausamen Verfolger der Königin Caroline, den Gönner der Scheele und Leist: soeden noch stand er an der Spize jener Orangelogen, welche mit allen Mitteln demagogischer Wühlerei die englische Resorm zu verhindern trachteten. Unter solchen Umständen wollte während der vier Jahre der wohlmeinenden Regierung Rose's bei den Denkenden das Gefühl der Sicherheit nicht aufsommen. König Wilhelm starb, Hannover trennte sich von England. Die gedankenlose Masse hosstern ein unbestimmtes Glück, Dahlmann aber, dem anwesenden Landesherrn ein unbestimmtes Glück, Dahlmann aber, der sich aus freiem Entschlusse aus dem Gewoge politischer Thätigkeit wieder zurückgezogen hatte, sprach zu den Seinigen: unseres Bleibens in Göttingen wird nicht lange mehr sein.

Ein sehr mildes Urtheil über Ernst August von Hannover herrscht heute in Deutschland vor, und allerdings fordert die Gerechtigkeit zu bekennen, daß seine Regierung dem abscheulichen Rufe, welcher ihm voranging, nicht entsprach: der Fürst, der seine Mannesjahre in rohem Taumel vergeubet, ward seinem Lande ein sorgender, arbeitsamer Herr. Und wenn der Tod ihn hinderte, nach dem Jahre 1848 mit seinen fürstlichen Genossen in der Aufhebung des beschworenen neuen Rechts zu wetteifern, so mag man dies immerhin als ein Verdienst preisen; auch scheint es nur billig, über den Vater Georg's V. die allerstärksten Worte nicht zu brauchen. Doch über alledem sollte ein redliches Volk nie vergessen, daß dieser Mann eine elfjährige Mißregierung der Unsittlickeit und der Lüge über ein deutsches Land brachte, ja, daß er bei seinem Staatsstreiche — selbst wenn wir die crassesten Lehren des absoluten Königthums anerkennen wollten — nicht einmal als Ehrenmann gehanbelt hat. Als ein consequenter Vertreter des Königthums von Gottes Gnaden darf er nicht gelten, der in Deutschland zwar mit gottesläfterlichen Worten von seiner Fürstenallmacht redete, in England aber sein königliches Anie beugte vor der gehaßten Nichte, um nur die Apanage von 21,000 Pfd. Sterl. nicht zu verlieren. Und ein Mann von Ehre war er nicht, der als Prinz dem Grundgesetze erst zustimmte, dam wieder nicht, und seinen Widerspruch nur in Privatbriefen kundgab; seit wann, fragte Dahlmann mit Recht, seit wann protestirt man bem in der Tasche? Mir steigt das Blut in die Wangen, wenn ich die landesüblichen nachsichtigen Urtheile über Ernft August lese; sie bezeugen, wie arm wir noch sind an nationalem Stolze. Denn dieser Fürst, in bessen engem Kopfe die Begriffe des englischen Hochtorps und des

beutschen Husarenoffiziers sich zu einem bizarren Ganzen verbanden, war boch in erster Linie ein Stock-Engländer, beseelt von jener hoffär= tigen Verachtung des deutschen Volkes, welche die schlechteren seiner Landsleute erfüllt. Dreist bekannte er, der Deutsche ertrage ruhig jede Entwürdigung. Wohin ist es doch mit uns gekommen, wenn wir einem Fremden verzeihen, daß er also von uns dachte! — Alsbald nach der Ankunft in seinem Lande wollte der neue König erproben, was Deutsche sich bieten ließen. Suscipere et finire war sein Wahlspruch. Patent vom 5. Juni 1837, unterzeichnet von dem König und dem neuernannten Minister v. Scheele, erklärte, daß das Grundgesetz den König nicht binde und zunächst einer Commission zur Prüfung übergeben werden solle. Der neue Minister war auf die Verfassung nicht beeidigt, die alten Minister aber blieben im Amte; denn in Deutschland verträgt sich rechtschaffenes Privatleben noch immer sehr wohl mit einer an Nichtswürdigkeit grenzenden Schwäche des öffentlichen Han= Die Nation, seit Jahren wieder der Politik entfremdet, ward burch bas Patent heftig aufgeregt: eine Fluth von Broschüren erschien, faft einmüthig erklärten sich die Presse und die Kammern von Baden, Sachsen, Batern für das gute Recht. Von dem neuen Hofe verlautete lange Zeit nichts; schon jubelten die Blätter, vor dem imponirenden Ausspruche des öffentlichen Unwillens sei der König zurückgewichen. Unterbessen feierte die Georgia Augusta pomphaft das Jubelfest ihres hundertjährigen Bestehens. "Man schmauste über Gräbern", sagte Dahlmann. Zwar für die wiederkehrenden Versammlungen der deut= schen Philologen ward in diesen Festtagen der Grund gelegt, an Verabredungen zum Schutze des bedrohten Grundgesetzes dachten die zahl= reich in Göttingen versammelten Politiker des Landes nicht. Volk jubelte dem König zu, welcher beim ersten Schritte in sein Land die Grundlagen des Gemeinwesens in Frage gestellt hatte, dessen Sprache, Recht und Sitten er nicht kannte. Es ift bitter, dieses thös richten Jubels zu gedenken; freilich hatten wenige Jahre zuvor, unter Georg IV., die Engländer bewiesen, daß auch das in politischen Käm= pfen bestgeschulte Volk Europas vor solchem Rausche unterthäniger Ergebenheit nicht sicher ist. Bald follten die Deutschen erfahren, daß das Recht zu seinem Schutze anderer Waffen bedarf als der wohlfeilen Kundgebungen der öffentlichen Meinung. Am 1. November hob der König das Grundgesetz auf, führte die Verfassung vom Jahre 1819 wieder ein — freilich nicht das Collegium ber Schaträthe, da der verhaßte Stüve Schatzrath war — und entband alle königlichen Diener ihres Verfassungseides — denn auch dieser Ausdruck des patriarchalisschen Despotismus ward jetzt wieder für die Staatsbeamten gebraucht.

Der Tag der Prüfung war erschienen, da die Männer von den Schwachen sich scheiben sollten. Unter den Beamten sah Dahlmann viele entschlossen, "Alles zu lassen, was ihr Herz hoch hielt, um nur mit den Ihren das bittere Brot der Kränkung essen zu dürfen." Ich unterschreibe Alles, sagte einer, Hunde sind wir ja doch. Auch unter der Geistlichkeit fanden die wenigsten den Muth, die Heiligkeit geschwe rener Eide zu vertheidigen. Die Minister sahen die Verfassung ver nichtet und blieben in ihrer Stellung, nur daß sie zu Departements ministern degradirt und ihr alter Feind Scheele ihnen als alleiniger Cabinetsminister vorgesetzt ward. "Richt die Verfassung, nicht einmal das Amt, nur die Genüsse des Amtes waren gerettet," sagte Dahlmann. Auch Rose schaute dem Untergange seines Werkes zu und blieb im Amte. Die alten Genossen in der Hauptstadt gab Dahlmann verloren; doch in der Georgia Augusta blieb ihm noch ein treuer Freundeskreis. Mit Albrecht und Jakob Grimm hatte er schon nach dem ersten Patente vergeblich beantragt, daß eine Commission des Senats über die Sache zu Rathe gehe. Am 18. November unterzeichneten sieben Professoren die allbekannte von Dahlmann entworfene Vorstellung an das Universitäts curatorium, worin sie erklärten, daß sie sich auch jetzt noch durch ihren Verfassungseid gebunden glaubten. "Das ganze Gelingen unserer Wirksamkeit beruht nicht sicherer auf dem wissenschaftlichen Werthe unserer Lehren als auf unserer persönlichen Unbescholtenheit. Sobald wir vor der studirenden Jugend als Männer erscheinen, die mit ihren Eiden ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso bald ist der Segen unserer Wirksamkeit dahin. Und was würde Sr. Majestät dem Könige der Eit unserer Treue und Huldigung bedeuten, wenn er von Solchen ausginge, die eben erst ihre eidliche Versicherung freventlich verletzt haben?" Der Ausdruck eines tiefen sittlichen Leidens lag unverkennbar in der Erklärung; es war "eine Protestation des Gewissens, nur durch den Gegenstand ein politischer Protest." Die "bösen Sieben" waren keineswegs sämmtlich Parteigenossen, und nur Dahlmann, Abrecht und Gervinus hätten sich unter der neuen Herrschaft gezwungen gesehen, "die Lehre des Meineids in ihre Vorträge über Staat und Verfassung aufzunehmen," während die beiden Grimm, Ewald und Wilhelm Weber in ihrer gelehrten Thätigkeit mit bem Staate nichts zu schaffen hatten.

Noch heute erscheint uns als das treffendste Urtheil über jene Tage das bittere Wort, das Gervinus in der ersten Zeit der Erregung aussprach: "die Zeichen des Beifalls sind mir ebenso viel schmerzliche Zeichen da= von, daß das einfachste Handeln nach Pflicht und Gewissen unter uns auffällig und selten ist. " Seit langem lebte Herr v. Scheele der Mei= nung, daß für die Universität zu viel geschehe. Der König, der sein wegwerfendes Urtheil über die Feilheit deutscher Professoren oft in rohen Worten geäußert, war erstaunt, aber rasch entschlossen bas auffässige "Federvieh" zu beseitigen. Nach wenigen Wochen wurden die Sieben abgesett, ohne daß man auch nur jene wahrlich sehr bequemen Formen achtete, welche ber Bundestag für die Entfernung staatsgefährlicher Professoren vorgeschrieben. Dahlmann ward mit Jakob Grimm und Gervinus sogar des Landes verwiesen, weil die Drei ihren Protest brieflich an Verwandte mitgetheilt hatten. Den Sohn an der Hand, schritt er zum Wagen; eine Schaar Kürassiere brachte die Verbannten über die Grenze. Unter den Göttinger Burschen waren einige echte Söhne hannoverscher Junkergeschlechter, welche ben Mißhan= belten das Honorar durch den Stiefelputer abfordern ließen; die un= geheure Mehrzahl verleugnete nicht die Begeisterung für rechte Tapferkeit, welche der Jugend schönes Vorrecht ist. Drüben auf hessischem Boden empfing der in Schaaren vorausgeeilte Göttinger Bursch die geliebten Lehrer zum letzten Male mit einem Hoch. Jedermann kennt die Scene, wie im Wirthshaus an der Grenze ein kleiner Bube sich vor Jakob Grimm's majestätischem Kopfe ängstlich hinter dem Rocke der Mutter versteckte und die Mutter ihm zurief: "gieb dem Herrn die Hand, es sind arme Vertriebene."

Was aber gab dieser schlichten That des Bürgermuthes eine weit über die Grenzen des kleinen Landes hinausreichende Bedeutung? Allzulange hatten unsere Hochschulen jedes Hinüberwirken der Wissenschaft auf das Leben in beschränktem Dünkel als unakademisch von sich gewiesen; eben jetzt zog eine Deputation der Göttinger Professoren zur Audienz nach Rotenkirchen, um in jämmerlichen Worten die That der Sieben halb zu beklagen, halb zu entschuldigen. Fast klang es wie Hohn, wenn ein englisches Blatt meinte: "die deutschen Universitäten sind auch politische Mittelpunkte, die dem übrigen Lande einen Impuls geben." Um so stärker der Eindruck, als jetzt in den höchsten Kreisen der Wissenschaft eine politische That gewagt ward, verständlich dem schlichtesten Sinne. Jakob Grimm schrieb über seine schöne Bertheidis

gungsschrift das Wort aus den Nibelungen: war sint die eide komen?
— und Gauch besang in einem Gedichte, das vor der Leipziger Censur keine Gnade fand, die drei Verwiesenen mit den schalen Versen:

Dort stellten sie bie Frage: wollt ihr meineibig sein? Da schüttelten die Dreie das Haupt und sprachen Nein!

So einfach, daß, wie Dahlmann vorhersagte, das Urtheil der Geschichte auch nicht einen Augenblick schwanken kann, so sonnenklar, so rein sittlicher Natur mußte der Hergang sein, wenn ein ganzes Volk von noch geringer politischer Bildung sich dafür erwärmen sollte. Zweimal erst war in Deutschland für politische Zwecke gesammelt worden, für den deutschen und den griechischen Freiheitskrieg. Jett zum ersten male brachten die Deutschen freiwillige Geldopfer zur Förderung ihrer inneren politischen Kämpfe; der Göttinger Verein in Leipzig half den Sieben jahrelang über die Noth bes Tages hinweg. Ihren höchsten Werth erhielt die That der Sieben durch die Personen. Wer die Wortführer in der Presse und den Kammern musterte, mochte wohl befrembet fragen, ob dies noch das geistvolle Volk der Deutschen sei? mäßige Köpfe behaupteten die Vorderstelle in der Volksgunft, und vielleicht ward eben durch die keineswegs überragende Bedeutung der meis sten Führer des Liberalismus die weite Verbreitung der liberalen Ideen gefördert. Jetzt endlich prägten sich dem Bolke wieder die Bilder bedeutender Mämmer ins Herz, Sterne der Wissenschaft, eigengeartete Cha-In den politischen Schriften des Tages sah man hier das seichte Bächlein trivialer Gebanken behaglich bahin plätschern, dort schnellte ein geistreicherer Mann, ein Börne oder Heine, seine Einfälle durch künstlichen Druck empor, ließ sie als blendende Kaskaben in der Sonne glitzern! Wie anders die Worte, welche von den Sieben ausgingen! Dahlmann erzählte das Ereigniß in der klassischen Schrift "Zux Verständigung," die zu Basel, außerhalb des Bereiches deutscher Censur, erscheinen mußte. Schön und voll und frisch wallen hier seine Gedanken dahin, mit ursprünglicher Kraft entströmend den Tiefen eines selbständigen Geistes. "Ich kämpfe für den unsterblichen König, für den gesetzmäßigen Willen der Regierung, wenn ich mit den Waffen des Gesetzes das bekämpfe, was in der Verleitung des Augenblicks der sterbliche König in Widerspruch mit den bestehenden Gesetzen begiunt. Ich kann keine Revolution hervorbringen, und wenn ich es könnte, thäte ich's nicht; allein ich kann ein Zeugniß für Wahrheit und Recht ablegen gegen ein Spstem der Lüge und Gewaltthätigkeit, und so thu' ich."

Selbst die conservativen Kreise waren im ersten Augenblicke ent= rüstet über das vermessene Beginnen des Königs. Da und bort jubelte wohl ein frivoler Junker, wie der Prinz von Noer, das sei brav, daß man die Kerls weggejagt habe. Ernstere Männer der Reaction em= pfanden, den Mächtigen sei nicht gedient mit einem Vorgange, welchen im ganzen Welttheile nur die zweideutigen Charaktere der Klenze und Zimmermann und die komische Figur des Grafen Corberon zu vertheidigen wagten. Unter vier Augen gestand Blittersdorff, die That sei ein Staatsftreich und jede deutsche Kammer werde dadurch bedroht, also berechtigt Einspruch zu erheben. Was sollte man auch erwidern, wenn in der badischen Kammer der geistreiche Sander sagte: giebt man heute zu, daß ein Fürst, gestützt auf sein Agnatenrecht, die von seinem Borgänger verliehene Verfassung umstößt, so kann morgen jeder deutsche Fürst eigenmächtig ausscheiben aus dem deutschen Bunde, welchem sein Vorgänger beitrat —? Indeß am österreichischen Hofe herrschte die alte unbelehrbare Vorliebe für den Absolutismus und die Achtung der gebankenlosen Trägheit vor der vollendeten Thatsache. Das System Ernst August's begann Wurzeln zu schlagen im Lande; verließ ihn ber beutsche Bund, so war seine Abdankung wahrscheinlich und ein nord= beutsches Baden gegründet. Die Stellung der k. k. Staatskanzlei also war entschieden; Preußen, in unbegreiflicher — bald schmerzlich bereuter — Verkennung seiner natürlichsten Interessen, stimmte zu. Der Minister v. Rochow erfand ein unsterbliches Wort, als er die Elbinger, welche an ihren Landsmann Albrecht eine Amprache gerichtet, belehrte, daß es dem Unterthan nicht zieme, "die Handlungen des Staatsoberhauptes an den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen." Bon allen Seiten sandten die Deutschen — zuerst die Hamburger — den Sieben zustimmende Abressen zu; des Schreibens über die That wollte kein Ende werden. Diese Bewegung im Volke stimmte die kleinen constitutionellen Regierungen, deren höchster politischer Gedanke die Angst war, bebenklich. Das sächsische Ministerium duldete zwar Dahl= mann's Aufenthalt in Leipzig, doch die angekündigte Vorlesung durfte Mit schneibenden Worten zeichnete der tapfere nicht stattfinden. Mann diese Staatskunft der Halbheit in der Vorrede, welche er der juriftischen Vertheibigungsschrift seines Genossen Albrecht vorausschickte. Das Blatt liegt vor mir, und ich lese in den schönen gleichmäßigen

Schriftzügen: "So lange es bei uns nicht in politischen Dingen, wie seit dem Religionsfrieden Gottlob in den kirchlichen, ein lebendiges Nebeneinander der Glaubensbekenntnisse giedt, sso lange, die das beste Gewissen haben könnten, sich gebärden, als ob sie das schlechteste hätten, so lange der seigherzigste Vorwand genügt, um nur Alles abzuweisen, was an dem trägen Polster der Ruhe rütteln könnte,] ebenso lange giedt es keinen Boden in Deutschland, auf dem Einer aufrecht stehend die reisen Früchte politischer Vildung pslücken könnte." Daß die eingeklammerten Worte nicht gedruckt wurden, dasür sorgte der Rothstist des sächsischen Censors.

Hannover erfuhr inzwischen, daß unser constitutionelles Leben auf Sand gebaut ist, so lange alle materiellen Machtmittel des Staates in der Hand der Krone liegen und unser Volk sich noch nicht zu dem Glaubenssate jedes Engländers bekennt, daß man einem ungesetzlichen Befehle mit der Faust erwidern muß. Die Regierung war gewitzigt durch den Lärm, welchen die Vertreibung der Sieben erregt, sie wollte jest nicht bemerken, daß ein Theil der Beamten, jenem Vorgange folgend, nur unter Vorbehalt die Huldigung leistete; die Steuern, wo Einer sie verweigerte, wurden gewaltsam eingezogen. Landtagsmitglieder, Ge meinden und Corporationen begannen einen höchst ehrenwerthen, zähen Widerstand, doch mit zersplitterten Kräften. Sie fanden an Dahlmann einen unermüdlichen Bundesgenoffen. Er gab Stüve's Vertheidigung des Grundgesetzes und die Rechtsgutachten von drei unserer tüchtigsten Facultäten heraus und mußte dafür von der hannoverschen Regierung grobe Worte hören über die Einmischung unberufener Ausländer; "benn in unseren Tagen ist das Wort ja blos dem Unterdrückten selber, das heißt blos demjenigen erlaubt, dem es verboten ist." Der Bundestagjentzog endlich dieser Bewegung jeden Boden burch den berüchtigten Incompetenzbeschluß. Graf Münch und Herr v. Leonhardi hatten durch alle Künste der Einschüchterung die Mehrzahl für die schlechte Sache gewonnen. In dem schleswig-holsteinischen Handel wurde eine zu Recht bestehende Verfassung vom Bunde für nicht vorhanden erklärt; jetzt fand der Bundestag, es liege kein Grund zum Einschreiten vor, denn in Hannover bestehe ja eine Verfassung — nämlich die von Ernst August octropirte. So erfuhr Dahlmann zweimal gleichsam am eigenen Leibe, wie ber Bund alle Stadien sophistischer Rechts verdrehung durchmaß. In diesen Tagen verloren auch die gutherzigsten Gemüther das letzte Vertrauen zu dem Bundestage; die moralische

Nieberlage war vollständig; benn, Dank der Geheimhaltung der Bunbesprotokolle, das Volk glaubte, daß nur zwei Staaten dem schmach= vollen Beschlusse widersprochen hätten, während in Wahrheit sechs Stimmen gegen zehn sich für das Recht des Landes erklärten. August aber erlangte endlich burch Minoritätswahlen, durch lügenhafte Vorspiegelungen und unerhörten Druck einen Landtag, welcher "den Muth hatte sich über die Rechtsfrage hinwegzusetzen," er gewann die Herstellung der Kassentrennung und eine Verfassung, welche Dahl= mann kurzweg "eine unverantwortliche" nannte. Acht Jahre lang erntete der eigenfinnige König die Früchte seines Thuns, das will sagen: er schwebte mit seiner Kronkasse in ewiger Geldnoth. Jahre 1847 erklärte er feierlich, daß er niemals öffentliche Ständever= fammlungen dulden werde; nur wenige Monate, und die deutsche Re= volution brachte seinen Hochmuth zu Falle. Seitdem sind neue Stürme über das unglückliche Land dahingegangen. Während eines halben Jahrhunderts ward die Berfassung sechsmal von Grund aus geändert. Nach menschlichem Ermessen kann ber zerrüttete Staat von innen heraus nicht mehr gesunden; erst ein Eroberer wird ihm Sicherheit des öffentlichen Rechtes bringen. Der Staatsstreich von 1837 aber hielt noch lange Jahre hindurch Presse und Kammern in Bewegung. Selbst die gewerbmäßige Langeweile des fächsischen Landtags wurde mehrmals durch lebhafte Debatten über den Rechtszustand in Hannover unterbrochen. Ein Patriot gab sie heraus mit dem stolzen Vorwort: "Sach= sen ist nicht zurückgeblieben, aus den Sälen der Volksvertreter tönen weithin durch Deutschlands Gauen die Riesenklänge innigen, tiefen Mitgefühls!" — So aber stand es, so steht es noch heute im deut= schen Bunde: wenn irgendwo im Vaterland das Recht vernichtet wird von schamloser Willfür, so hat diese große unglückliche Nation den Ge= tretenen nichts anderes zu bieten als Riesenklänge innigen, tiefen Mit= gefühls. —

In dem folgenden Jahrzehnt stand Dahlmann's Ruhm auf seiner Höhe. Wer nicht blindlings auf die Worte der Gewalthaber schwor — alle Richtungen der Opposition, Demokraten wie Johann Jakobh, und unabhängige Conservative wetteiserten, dem edlen Manne ihre Verehrung zu bezeigen, derweil er in Jena still zurückgezogen an seiner däsnischen Geschichte schrieb. In allen Ländern germanischen Stammes war diese Stimmung rege: Flugschriften und Zeitungen ermahnten die holländische Regierung, die von dem Zwingherrn Hannovers Vertries

benen auf ihren Hochschulen aufzunehmen, und schon war die Universität Bern im Begriff den Führer der Sieben zu berufen. Da führten ihn nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. die Bemühungen Bethmann-Hollweg's auf den Lehrstuhl der Geschichte in Bonn. offenen Armen kamen ihm die Arndt und Böcking und Sinwock, mit freudigem Willkommen die Studentenschaft entgegen. Gar bald schmeis chelte sich ihm jener Zauber des rheinischen Lebens ins Herz, dem kein Deutscher widersteht. Scheinen doch in diesem preußischen Rheinlande alle Gegensätze des deutschen Lebens, der ganze überschwängliche Reichthum unseres Volksthums auf engem Raume vereinigt; man schaut da einen Mikrokosmos von Deutschland. Der deutsche Großstaat mit seiner militärischen Ordnung, seiner freien Wissenschaft inmitten der katholischen Welt; die trauliche Enge des norddeutschen Familienlebens neben der ungebundenen Fröhlichkeit, der schönen Sinnlichkeit süddeutscher Weise; und unter den geborstenen Trümmern der Ritterburgen ein ganz bürgerliches, bemokratisches Geschlecht, das die trennenden Schranken mittelalterlicher Standesbegriffe schier völlig übersprungen hat und mit der rastlosen Thätigkeit moderner Menschen auf seiner Welthandelsstraße sich tummelt. Der in dem strengen Lutherthume des Nordens Aufgewachsene begann jetzt den Katholicismus milder zu würdigen, er sah mit Freude, wie trot aller Hetzereien der Ultramontanen in dieser gemischten Bevölkerung ein gesunder Kern liebevoller Duldung sich erhalten hatte, und in den Verhandlungen der rheinischen Stände niemals der gehässige Lärm confessionellen Haders widerflang. Entschieden verwarf er die unselige Lehre, daß Preußen eine "protestantische Politik" befolgen solle, und mit tiefem Ekel wandte sich die Keuschheit seiner Empfindung von jener zur Schau getragenen dristlich-germanischen Gläubigkeit, welche unter dem Ministerium Eich horn künstlich gepflegt ward. Daß er dies bei einem Fackelzuge seinen Studenten furchtlos aussprach, trug ihm einen scharfen Verweis des Ministers ein.

Gar seltsam ward ihm doch zu Muthe, wenn die brausende Besgeisterung der Menge ihn auf den Schild erhob, wenn seinen auf das Concrete gerichteten Geist der schmetternde Wortschwall dieser in undesstimmten Hoffnungen schwelgenden Zeit umschwirrte, wenn auf seinem Abschiedsmahle zu Iena Verse erklangen wie diese: "es gilt dem kommenden Geschlechte, es gilt dem künft'gen Morgenroth, der Freiheit gilt es und dem Rechte, es gilt dem Leben und dem Tod!" Sehr fern

in Wahrheit stand der politische Denker den Wortführern des Tages; von Anbeginn war ihm der vulgäre Liberalismus ein Gräuel. Schon gegen das Ende der zwanziger Jahre zeigte sich jene unheimliche Erscheinung, welche wir bereits in den Tagen der Kirchenverbesserung gesehen haben und in allen Zeiten sieberischen inneren Kampfes wieder schauen werden: den erhitzten Parteien galt die Gemeinsamkeit der Parteigesinnung höher denn das Heiligthum der Nationalität. vollends auf den Barrikaden an der Seine die Tricolore geweht, schaute Deutschland mit würdeloser Bewunderung über den Rhein; begeistert grüßte man jene Polen, die doch dessen kein Hehl hatten, daß sie uns ein wohlerworbenes Stück unseres Reiches zu entreißen trachteten; und nicht lange, so nannte ein Häuptling der Radicalen die Deutschen eine niederträchtige Nation. Unser Süden vornehmlich bewies abermals, wie schwer er daran krankt, daß er in jenen Tagen, deren das Volk sich noch entsinnt, keine großen nationalen Thaten geschaut hat. Pfizer hielt alles Ernstes für nöthig den Schwaben zu beweisen, daß ein Protectorat Frankreichs über unsere Kleinstaaten nicht wünschens-Mit Zorn und Scham sah Dahlmann auf dies vaterlands= lose Treiben. Den Schatten eines großen Todten beschwor er auf vor den Verblendeten, er namte es zürnend ein böses Zeichen, daß an dem Volke der Tod Stein's fast spurlos vorüberging, des Mannes, "der, wie wenig Staatsmänner, zugleich ein vornehmer und ein geringer Mann war, der in die harten Hände des Landmanns blickte und ihrer nicht vergaß auf seinem Schlosse. Die Zeit wird kommen, da man ihm seine Tugenden verzeiht." Und während die Gesinnungstüchtigen des Tages mit Jubel hörten, wie Heinrich Heine die rheinischen Bogenschützen aufbot, den schwarzen Abler von der Stange zu schießen: war dem maßvollen Manne über der Berbitterung des Augenblicks die Erinnerung nicht geschwunden, daß alle echten Thaten des deutschen Schwertes und die edelste demokratische Revolution unseres Jahrhunderts, die Befreiung des deutschen Bauernstandes, ein Werk sind der Monarchie in Preußen. Von Oesterreich wußte er längst, daß dieses Reich ohne nationale Unterlage auf der alten Ordnung ruht und in Deutschland nicht schöpferisch wirken kann. Seine Hoffnung stand auf Preußen. Auf demselben Göttinger Lehrstuhle, wo kurz zuvor Sartorius seis nen Ingrimm wider Preußen ausgeschüttet, sprach sein Nachfolger das Wort: erst durch preußische Reichsstände kann dem constitutionellen Shsteme in Deutschland ein gesicherter Ausbau werden — ein Wort,

dessen Wahrheit wir noch durch lange Jahre sorgenvoll erproben wer-Jenem "Worte über Verfassung," das er zur Zeit der Wiener Verträge verfaßt, schrieb Dahlmann später mindestens den Werth der Ahnung zu, daß ein großer Augenblick gekommen sei, der nicht ungenutt vorübergehen dürfe. Noch einmal, in ähnlicher Lage, 1832, erhob er die gleiche Forderung; denn der Reichstag für Preußen ist vom Könige feierlich verheißen "und gar nicht wie ein Weihnachtsgeschenk, wie ein Puthut, den man dem Volke giebt, das sich darein vergafft hat, sondern als eine inhaltsvolle, tiefsinnige Einrichtung, als der Schlußstein einer ehrenwerthen Staatsbildung." In Berlin aber galt der rathlose Rath Jener, welche ihre geistreiche Unfruchtbarbeit hinter dem schillernden Sate verbargen: nous ne voulons pas la contre-révolution, mais le contraire de la révolution. Wer mit Dahlmann die Selbstheschränkung des Absolutismus, die Vollendung der Reformen Stein's verlangte, dem rief Ranke's Zeitschrift entrüstet zu: "Unwürdiger Gebanke, daß man die Einberufung allgemeiner Stände darum verschiebe, weil man seine Gewalt nicht wolle geschmälert haben!" Eine nahe Zukunft sollte erfahren, daß Dahlmann'mit seinem unwürdigen Gedanken die Stimmung des Berliner Hofes sehr richtig durchschaut hatte. Noch in seiner Bonner Antrittsvorlesung mußte er sich rechtfertigen gegen ben Vorwurf, er sei gut beutsch zwar, aber bem preußischen Staate abgeneigt.

Kurz nach der Vollendung des hannoverschen Grundgesetzes und zum zweiten Male ein Jahr vor der deutschen Revolution ließ er sein wissenschaftliches Hauptwerk erscheinen: die Politik. Noch immer wie zur Zeit der Kieler Blätter sieht er in England das Musterbild für die Staaten bes Continents. Mit Montesquieu, als dessen Nachtreter Bosheit und Einfalt ihn schildern, hat er nichts gemein als diese Bewunderung der englischen Verfassung; im Uebrigen verurtheilt er die Schwächen des französischen Denkers sehr hart, fast feindselig. an Montesquieu anknüpfende Werk De Lolme's gab er heraus, um die Kenntniß englischer Dinge zu verbreiten, doch trug er selber nach jahrelanger Forschung ein ungleich reicheres, lebensvolleres Bild von der britischen Verfassung in der Seele, als jener. Die kurzen Abschnitte der "Politik" über das Parlament kommen der Erkenntniß des wirklichen englischen Staates näher als irgend ein deutscher Politiker jener Damit ist nicht gesagt, daß sie die ganze Wahrheit geben. Von dem höchst verwickelten Bau der englischen Verwaltung kannte Deutsch-

land damals nicht viel mehr, als was Ludwig Vincke geistvoll geschil-Erst das jüngste Jahrzehnt hat durch Gneist's Schriften bert hatte. umfassenden Einblick gewonnen in das Wesen des Selfgovernment und den unlösbaren Zusammenhang von Englands Verfassung und Verwaltung. Wir wissen jetzt, daß eben jene Elemente des Staates und der Gesellschaft, auf welchen Deutschlands Stärke beruht, in England verkümmert sind — und umgekehrt. Diesen ungeheueren Abstand beutscher und englischer Zustände hat Dahlmann nicht zur Genüge erkannt, nicht den streng aristokratischen Charakter der englischen Geschichte, welcher von dem demokratischen Wesen der deutschen Gesellschaft so weit abweicht, nicht das Nebeneinander zweier großer aristokratischer Parteien, neben welchen erst in jüngster Zeit neue, den festländischen Parteien verwandtere Richtungen emporkommen. Daher zollt er Charles 🔨 Grep einseitige Bewunderung und meint, mit der Reformbill habe der englische Parlamentarismus seinen Höhepunkt erreicht, denn "niemals waren seine Verfassungs-Organe gereinigter." Und doch können wir schon jetzt sagen: die Reformbill und die darauf folgenden Aenderungen der Berwaltung sind nicht die höchste Ausbildung des alt=englischen Staats, sondern der Beginn einer Neugestaltung; die großen Tage des alten Parlamentarismus sind dahin, vor unseren Augen vollzieht sich in England eine neue Ordnung der Dinge; bureaufratische Formen, dem Festlande entlehnt, dringen ein in das Gefüge des aristokratischen Selfgovernment, und über kurz ober lang werden die demokratischen Elemente ber Gesellschaft ein größeres Gewicht in diesem Staate erlan= Mit kurzen Worten: von Dahlmann's Sate, England sei bas gen. Vorbild für die Staaten des Continents, bleibt nur so viel wahr, daß ein Königthum mit einer gesetzgebenden Volksvertretung und geordneter Theilnahme des Volkes an der Verwaltung allen Großstaaten des civili= sirten Festlandes unentbehrlich ist; aber der Ausbau dieser Institutionen im Einzelnen kann bei uns nimmermehr nach englischem Muster erfolgen. Wenn Dahlmann dem Aristoteles bewundernd nachrühmt, es gebe eine akistotelische Staatslehre, aber nicht einen aristotelischen Staat, so gebührt ihm selber das gleiche Lob nicht ohne Vorbehalt; denn wie redlich er sich auch bemüht, andere Staatsformen unbefangen zu wür= bigen — ber Staat mit englischen Institutionen ist ihm boch "ber gute Staat", und wenigstens ben Schein hat er nicht vermieben, daß er ein constitutionelles Staatsideal aufbauen wolle.

Nächst dem Studium bes englischen Staates ward die Einwirkung

- ber deutschen historischen Schule für Dahlmann's politisches Denken entscheidend. Alle tieferen Naturen erhoben sich zu einer vornehmeren Auffassung des Staatslebens, seit die Niebuhr, Eichhorn, Savignh uns die Einsicht eröffneten in das Werden des Rechts und uns die rechtbildende Kraft des Volksgeistes, die Nothwendigkeit der politischen Entwickelung erkennen lehrten. Unter ben Frühesten, die diesen Männern folgten, war Dahlmann, dessen erwägende Natur ohnehin geneigt war die menschlichen Dinge nicht zu beweinen, nicht zu belachen, sondern zu verstehen; voll Ehrfurcht vor den gegebenen Zuständen wandte er sich kalt von abstrakten politischen Speculationen, "benn ber Idealist löst Räthsel, die er sich selber aufgegeben hat. " Dennoch stand er selbständig der historischen Rechtslehre gegenüber; schonungslos geißelte er die Berirrungen der Schüler Savignh's. Daß die Meister der historischen Juristen die reaktionären Bestrebungen förderten, entsprang offenbar nicht aus bem Wesen ihrer Lehre; benn nur der Willfür von oben wie von unten, nur der leichtfertigen Gesetzmacherei mußten Jene widerstreben, welche den Werdegang des Rechts andachtsvoll in der Geschichte verfolgten. Ja sogar ein starker demokratischer Zug lag unverkennbar in dieser Doctrin; als ein rechter Vertreter der allmächtigen bureaukratischen Staatsgewalt trat Gönner gegen Savigny auf mit der Anflage, er sei ein verkappter Revolutionär — benn wenn das Recht allmählich erzeugt werbe durch die rechtbildenden Kräfte des Volksgeistes, wo bleibe da noch ein Raum für die alles besorgende Bureautratie? Vornehmlich in Niebuhr's Blute flossen einige Tropfen kerniger demokratischer Gesinnung: nie erscheint uns sein hoher Geist großartiger, als wenn er mit der schönen Begeisterung des ditmarscher Bauernsohnes für die Plebes gegen die Patricier, für Athen gegen Sparta in die Schranken tritt. Tropdem lenkte die historische Schule mehr und mehr in reaktionäre Bahnen ein. Anhaltende Beschäftigung mit der Vergangenheit führt zartere Geister leicht zur Ueberschätzung bes Antiquarischen oder zu jenem blutlosen Fatalismus, der, wenn er das Nothwendige der Thatsachen begriffen hat, sie auch gerechtfertigt glaubt. Und diese sinnigen, geistvollen Denker, welche durch schwere Forschung erkannt hatten, wie fein verschlungen das politische Leben ist, wie zahllose Factoren zusammemvirken müssen, um eine einzige historische Thatsache ins Leben zu rufen — sie waren nur zu geneigt, mit ungerechter Härte auf jene Alltagsliberalen herabzuschauen, welche alle Nöthe ber Zeit mit einigen alleinseligmachenben constitutionellen Formeln zu heilen

Endlich ward die reaktionäre Parteistellung der historischen gedachten. Schule auch durch gewisse Charakterschwächen ihrer Häupter verschuldet. In nervöser Angst zitterte Niebuhr vor jeder revolutionären Bewegung, schwarzgallig, hoffnungslos sah er in die Zukunft der Welt, und nie wollte er sich daran gewöhnen, daß die breite Mittelmäßigkeit leider immerdar das große Wort führen wird im politischen Leben. Mit einem glücklicheren Temperamente war Dahlmann gesegnet; seine frische Willenstraft bewahrte ihn vor den Irrthümern des Meisters. Mit felsenkefter Zuversicht glaubte er an eine auch äußerliche Vollendung ber menschlichen Dinge am Ende ber Geschichte, und der ganze Unterschied der sogenannten glücklichen und der unglücklichen Zeiten lag für ihn darin, daß die einen für sich selber etwas zu bedeuten scheinen, während die anderen im Zusammenhange der Geschichte etwas noch Größeres bebeuten. Kopfschüttelnb sah er seinen großen Freund in bangen Ahnungen sich verlieren, ihn, "dessen Dasein allein schon bewies, daß die Menschheit von höheren Gewalten nicht aufgegeben ist."

Die Sünden der historischen Schule wurzeln darin, daß sie die Stimmung, welche dem rückschauenden Betrachter ziemt, in bas handelnde Leben hineintrug. Wer nach Jahren zurückschaut auf die Stunden, da eine schwere Wahl an ihn herantrat, mag ruhig sagen: es war nothwendig, daß ich mich also entschied; in dem Augenblicke, da er han= beln mußte, hat er doch den Schmerz und Kampf des freien Entschlusses durchgefochten. Klar durchschaute Dahlmann's waches Gewissen diesen Trugschluß; alle Schuld nicht in den Menschen, sondern in dem unabwendbaren Drange der Begebenheiten zu suchen, das nannte er die dumpfste und unsittlichste Anschauung des Lebens. Wenn die Conservativen lange Vorbereitungsjahre verlangten, varaus der constitutio= nelle Staat sich historisch entwickeln solle, so rief er entschlossen: das heißt auf dem Trocknen schwimmen lernen. Wenn Jene betheuerten, unseren Tagen fehle der Beruf zur Gesetzgebung — er wußte, daß es sich im Staate nicht um das Vollkommene handelt, sondern um das Nothwendige: "stürzt das Dach über meinem Haupte zusammen, so ist mein Beruf zum Neubau dargethan." Ein Bewunderer der Tugenden des altpreußischen Beamtenthums, erklärte Nieduhr die Verwaltung für unendlich wichtiger als die Verfassung, und die Männer der hannoverschen Bureaukratie, die Brandes und Rehberg, welchen Dahlmann sich immerbar verpflichtet hielt, stimmten bei. Der jüngere Freund sah

diesmal schärfer: "Verfassung und Verwaltung bilden keine Parallelen, es kommt der Punkt, auf welchem sie unfehlbar zusammenlaufen, um nicht wieder aus einander zu weichen." Bis zur Erbitterung steigerte sich sein Widerspruch, wenn die historische Schule ihre Ruheseligkeit mit dem Mantel der Religion bedeckte und die knechtische Unterthänigkeit des erstarrten Lutherthums für das Christenthum selber ausgab. In dieser Verwechslung liegt ja der Hauptgrund, warum heutzutage die stärksten Geister leicht ungerecht über das Christenthum urtheilen; darum wiederholte Dahlmann, der den sittlichen Kern des Christenglaubens mit religiöser Innigkeit verehrte, unermüdlich, daß in den Zeiten, da die Kirche groß war, Helden, freie Männer an ihrer Spike standen: "Beeiferung zur That ging damals durch das Christenthum." In heftiger Fehde lag er mit den jüngsten Ausläufern der Schule, welche nach Schülerweise die Fehler der Meister übertrieben. Mit Hohn geißelte er Stahl's Lehre vom monarchischen Princip, die allerdings nichts anderes war als ein Shstem der Todesangst; und wenn Stahl ihm Maßlosigkeit vorwarf — aus solchem Munde wollte er die Wahnung zum Maßhalten nicht hören: "alle Mäßigung beruht auf der nicht vollen Anwendung einer Kraft, die man ohne Rechtsverletzung auch ganz gebrauchen dürfte. Sobald man die Kraft der Landesverfassungen schließlich in bloße Redensarten auflöst, verliert die Rede von Mäßigung ihren Sinn."

Noch Eines unterschied ihn von den Meistern der historischen Schule: die praktische Erfahrung im constitutionellen Leben. einst in Kiel die Geschichte der heimischen Vorzeit durchforscht hatte, um aus der Ferne der Zeiten Waffen für den Kampf der Gegenwart zu holen, so legte er jetzt die Erfahrungen, welche er in dem hannoverschen Verfassungsstreite gesammelt, in einem wissenschaftlichen Werke nieder. In seiner Mittelstellung zwischen der Wissenschaft und dem Staate liegt zum Theil das Geheimniß seiner großen Einwirkung auf ein Geschlecht, das in berselben Lage war. Aus so mannigfacher Anregung entstand ihm ein Buch, das mit einem Schlage die vernunftrechtlichen Schriften der Aretin und Pölitz aus den Kreisen echter Bildung verbrängte und lange wie ein Orakel verehrt ward — kein bahnbrechenbes Werk, aber der hochgebildete Ausdruck, der vorläufige Abschluß der politischen Ideen, welche einen großen Theil unserer höheren Stände erfüllten. Noch heute spricht Niemand unter uns ein verständiges Wort über staatliche Dinge, der nicht, bewußt oder unbewußt, bei Dahlmann

in die Schule gegangen; unsere Achtung vor dem Werke steigt, je mehr wir durch die reifende Zeit von dem Inhalt seiner Lehren entfernt werden. Einzelne Abschnitte des fragmentarischen Buches — so das Rapitel über die Kirche und der schöne Eingang, welcher den Staat als "eine ursprüngliche Ordnung, einen nothwendigen Zustand, ein Vermögen der Menschheit" schildert, heben den Verfasser auf die Höhe der ersten politischen Denker der neuen Zeit. So vornehm zurückaltend er gegen die Feinde verfährt — denn nur dann und wann rückt er einem Triarier der Gegner, einem Gent oder Burke, zu Leibe — ebenso rückaltlos ist er im Aussprechen seiner Meinung, er haßt jene Ge= brücktheit, welche ben beutschen Staatslehren bei Besprechung politi= scher Hauptfragen anzuhaften pflegt. Aus jeder Zeile spricht der hohe fittliche Ernst eines Mannes, der es vermochte, selbst die herbe Erfahrung von Göttingen bescheiben als eine Lehre zu betrachten. — Er weiß, daß allein die falschen, verderblichen Staatslehren leicht verständlich Beides gemeinsam, das Königthum und die bürgerliche Freiheit, macht den Staat aus, schrieb er an Johann Jakobh; "der Staat wäre eine ebenso flache und frivole Sache, als er eine tiefsinnige und heilige ist, wenn er nicht gerade diese Verbindung von Dingen zu leisten hätte, die allein dem oberflächlichen Beobachter unvereinbar scheinen." bem Wunsche, daß es allen politischen Secten mißfallen möge, schickt er sein Buch in die Welt; das deutsche Volk sieht er vor allen anderen berufen, die verderblichen Extreme durch Gewissenhaftigkeit und Tief= sinn zu versöhnen. Doch mit nichten ist dieser Mann der Versöhnung ein Eklektiker; den Ausdruck "gemischte Verfassung" verwirft er als einen Spitznamen, und gar nicht als einen Nothbehelf schildert er das verfassungsmäßige Königthum, sondern als das eheliche Kind unserer gesammten Vorzeit, von so althistorischem Stamme wie weiland bas Recht des Sachsenspiegels. Und recht als ein Apostel jener gebildeten Demokratie, welcher die Zukunft Europas gehört, redet er in dem Satze, ber die socialen Grundlagen seiner Staatslehre in prägnanten Worten bezeichnet: "Fast überall im Welttheil bildet ein weitverbreite= ter, stets an Gleichartigkeit wachsender Mittelstand den Kern der Be= völkerung; er hat das Wissen der alten Geistlichkeit, das Vermögen des alten Abels zugleich mit seinen Waffen in sich aufgenommen. Ihn hat jede Regierung vornehmlich zu beachten, dem in ihm ruht gegenwärtig der Schwerpunkt des Staates, der ganze Körper folgt seiner Bewegung. Will dieser Mittelstand sich als Masse geltend machen, so hat er die

Macht, die ein jeder hat, sich selber umzubringen, sich in einen bildungsund vermögenslosen Pöbel zu verwandeln."

Form und Inhalt dieser Worte lassen errathen, warum der also schrieb nur unter dem höchstgebildeten Theile des Mittelstandes warmen Anklang fand. Die Mehrzahl, unfähig, die historische Betrachtung der Politik zu begreifen, blieb nach wie vor unter dem Einflusse der Ideen Rottecks. Eben diesem Manne, mit dem ihn parteiisches Urtheil oft zusammengeworfen hat, stand Dahlmann als ein Antipode gegenüber. Nur in Einem verwandt, in tapferer Ueberzeugungstreue, stießen die Beiben sich ab durch ihre Tugenden wie durch ihre Schwächen: jener ein unvergleichlich rühriger Parteimann, der gar nicht verhehlte, daß seine Wissenschaft dem Kampfe des Tages dienen müsse, dieser ein Todfeind "jener rabulistischen Naturen, welche alles in Staatssachen Erlernte nur für die nächsten äußeren Zwecke ausbeuten," Rotteck ein Josephiner, Dahlmann Protestant, beide übereinstimmend in einzelnen Forberungen, doch in dem Kerne ihres Wesens der eine ebenso conservativ wie der andere radical, dieser ein andächtiger Jünger der Geschichte, jener ein geschworener Gegner des historischen Rechts, ein Verächter der Vergangenheit, ein erfolgreicher Apostel des allein wahren Vernunftrechts. Das Rotteck = Welcker'sche Staatslexicon wußte gar nichts anzufangen mit diesem räthselhaften Bonner Liberalen, der ja genugsam bewiesen, daß er kein Fürstendiener sei und dennoch den Gefinnungstüchtigen die unliebsame Wahrheit sagte, Unabhängigkeit der Verwaltungsbeamten sei in der constitutionellen Monarchie unmöglich. Um ehesten mag man ihn als politischen Denker mit Guizot vergleichen: Charafter und Bildung, die protestantische Strenge der Lebensanschauung und die stolze Zuversicht der Sprache, die Methode der Forschung und die erheblichsten Resultate zeigen wesentliche Verwandtschaft; der Deutsche stellt seinen Staat auf den lebendigen Unterbau freier Gemeinden, welchen der Romane nicht versteht, als praktischer Staatsmann aber übertrifft der ränkesüchtige Franzose unendlich den gemüthvolleren, boch ungewandten beutschen Gelehrten.

Wer der "Politik" gerecht werden will, der gedenke, welche lange Reihe politischer Fragen durch dies Buch zum Abschluß gebracht ward. Daß unter uns gar nicht mehr die Rede sein kann von der Kassentrennung oder von berathenden Ständen oder von Provinziallandtagen ohne Reichsstände, das danken wir zuerst dem raschen Wandel der Zeit, aber auch den Schriften Dahlmann's und seinem tiefgreisenden Wirken

als Lehrer unter vielen Generationen theilnehmender Hörer. Andererseits sind viele streng conservative Sätze des Mannes erst nach den Wirren der Revolution zu Ehren gekommen. Die knabenhafte Ansicht, daß die Republik "eigentlich vernünftiger", die Monarchie nur als ein Uebergang gutmüthig zu dulben sei, beherrschte in jenen vierziger Jahren die meisten Köpfe des Mittelstandes. Heute hat sich die deutsche Welt wieder zu Dahlmann's positivem Monarchismus bekehrt. Welcher urtheilsfähige Mann bestreitet noch, daß die Monarchie das einzige \ Band der Gewohnheit in der deutschen Staatenwelt, für alle übrigen politischen Elemente der Schwerpunkt erst im Werden ist? Wer lacht noch über den Philister, wenn Dahlmann mahnt, der revolutionäre Sinn der flachen Verstandesbildung stehe der echten Vaterlandsliebe ferner als die fromme Beschränktheit, die an den heimischen vier Pfäh= len haftet? und jede Revolution sei nicht blos das Zeugniß eines ungeheuren Mißgeschicks, sondern selbst ein Mißgeschick, selbst schuldbelastet? — Wie wenig sein Buch das Wesen der Repräsentativ-Monarchie er= schöpft habe, wußte Dahlmann selber am besten. Unsere Kleinstaaten nannte er nur "das, wenn man so will, constitutionelle Deutschland" und dankte ihren Kammern mehr was sie verhinderten, als was sie schufen. Als er, rückfehrend aus bem beutschen Parlamente, gebeten ward, den Torso der "Politik" zu vollenden, da wies er die Fortsetzung ab, so lange der erste Band nicht von Grund aus umgestaltet sei. In der That, dies Buch, das noch im Jahre 1847 unseren besten Köpfen genügte, ist in sehr wesentlichen Punkten der Gegenwart bereits fremb geworden. Die Verfassungsfragen, welche ihn vornehmlich in Anspruch nahmen, sind heute theoretisch im Ganzen abgethan; um so eifriger wendet sich das junge Geschlecht den Fragen des Selfgovernment, der freien Bewegung der Gesellschaft zu, welche Dahlmann nur leicht berührte. Die unendliche Bedeutung der Macht im Staate würdigt er noch nicht: die Hauptabschnitte des Buches lehren wesentlich, wie die Grundsätze des Constitutionalismus in das Stilkleben deutscher Klein= staaten einzuführen seien. Darum urtheilt er ungerecht über Machia= velli und erkennt nicht die tiefe Verschiedenheit der öffentlichen und der privaten Moral: die Staatskunst wird ja mit nichten unsittlich, wenn der Politiker gesteht, daß Talent und Thatkraft für die Größe der Staaten ungleich wichtiger sind als häusliche Tugenden. Noch weniger durchschaute die deutsche Wissenschaft vor der Revolution die Tiefen des socialen Lebens: seinen Mittelstand freilich kennt Dahlmann vortreff=

lich, doch nicht den deutschen Adel, den er noch immer dereinst auf dem Wege der englischen Gentry zu finden hofft, nicht den vierten Stand, von dessen Gliedern er nur die Bauerschaft liebt und versteht. Schwäche führt uns auf die bedenklichste Lücke in Dahlmann's politischer Bildung: dem Sohne unserer großen ästhetischen Epoche wollte die derbe Prosa der Volkswirthschaft niemals recht vertraut werden. scheint es, als ob diese spröden Stoffe ihn nur dann reizten, wenn sie verklärt erschienen durch die Ferne der Zeit; die Volkswirthschaft im alten Island und Norwegen schilderte er mit Freude, aber seine Borlesungen über Staatswirthschaft standen den übrigen weit nach. Nur jene Zweige der Nationalökonomie, welche den Menschen unmittelbar berühren, behandelte er eigenthümlich; über Bevölkerungslehre, Armenund Gefängniswesen sprach er trefflich, da schöpfte er aus dem Vollen und fertigte schneidend die Philanthropen ab, "welche mit Kupfergeld den Himmel erstürmen wollen." — Der Widerwille seiner ästhetischen Natur verschuldete wohl auch, daß die allergrößte, die eigenthümlichste Schöpfung der modernen Demokratie diesen Politiker nicht ernstlich beschäftigt hat. Wie oft eifert er wider die Thoren, welche unseren monarchischen Welttheil in Republiken des Alterthums ummodeln wollen; und allerdings, daß der Traum einer allmächtigen demokratischen Staatsgewalt nach der Weise der Alten noch immer verblendete Anhänger zählte, das sollte die äußerste Linke des deutschen Parlaments mit ihrem stürmischen Verlangen nach einem Convente beweisen. stärkeren, die praktischen Köpfe der Demokratie dagegen gingen schon längst andere Wege; sie sahen eine dem Alterthume entgegengesetzte und dennoch demokratische Ordnung, eine unendliche Freiheit des socialen Lebens verwirklicht in Nordamerika. Die ungeheuren Fragen aber, welche diese Union an den alten Welttheil stellt, hat Dahlmann gar nicht beantwortet. — Eine Welt neuer Probleme ber Staatswissenschaft ist in diesen Jahren aufgetaucht; seine Stellung unter den Classikern der Potitik bleibt Dahlmann's Buche doch gesichert.

Zwischen der ersten und der zweiten Auflage dieses Buches faßte er seine langjährigen nordischen Forschungen zusammen in der "Dänisschen Geschichte". Diese Schrift, neben Lappenberg-Pauli's englischer Geschichte unzweiselhaft die bedeutendste Leistung aus der langen Bände-Reihe der Heeren-Ukert'schen Sammlung, stellt den Verfasser neben unsere ersten Historiker. Sie schreitet rüstig vorwärts auf den Bahnen echter Forschung, welche Peter Erasmus Müller's Quellenkritik für die

nordische Geschichte eröffnet hatte; sie will den gelehrten Charakter nicht verleugnen, denn "nach langer Arbeit unter Bausteinen wird man nicht alle Erbe vom Kleide los, die Notennoth schleppt Einem wie die Erbsünde nach." Aber noch entschiedener als in seinem ersten histori= schen Werke blickt Dahlmann hier über ben Kreis ber Fachgenossen hinaus. Er wünscht sich Leser, und in der That, auch die Ungelehrten muß das köstliche lebenswahre Bild bezaubern, das er von der Aristokratie der Goden im alten Island entwirft; wenn er schildert, wie der Freistaat auf der nordischen Insel ruhmlos zu Grunde geht, dann klingt ein Schmerz wie um selbsterlebtes Leid aus seinen Worten. Man liebt es, Dahlmann als Historiker neben Schlosser zu stellen, und mannigfach allerdings ähneln sich die Beiden in ihrem starken moralischen Pathos, ihrem entschiedenen Streben, den Mittelstand politisch zu bilden. Aber mir scheint, noch größer ist der Gegensatz der zwei Naturen; denn so gewiß Schlosser dem Bonner Historiker überlegen ist durch seine Fruchtbarkeit, seine umfassende Literaturkenntniß und die Weite seines welt= historischen Ueberblicks, ebenso gewiß hat Dahlmann eine der ersten Tugenden des Geschichtsschreibers vor dem Heidelberger Genossen voraus: die echte historische Objectivität, das Verständniß für das unend= liche Recht der Persönlichkeit. Theoretisch steht Schlosser dem Staats= leben unbefangener gegenüber als Dahlmann, er behauptet den weiten Abstand der öffentlichen und der häuslichen Sittlickkeit sehr wohl zu Praktisch stellt er Könige und Helben und Propheten unbarm= herzig unter den Maßstab seiner hausbackenen Privatmoral, und er ent= hüllt in seinen Büchern mit so starker subjectiver Leidenschaft den Groll des Mittelstandes gegen die Regierungen, daß wir ernstlich zweis feln müssen, ob er unsere politische Bildung mehr gefördert oder ver= verbt hat; denn woher soll dem Volke Zucht und Ehrfurcht vor dem Staate kommen, wenn ihm die Weltgeschichte vorgeführt wird als eine trostlose Rette siegreicher Schurkenstreiche? Anders Dahlmann. Einen Cultus mit dem Genie hat er nie getrieben, doch war er so sehr geneigt, begabten Menschen ihr Recht zu lassen, daß er selbst die ästhetische Kri= tik nicht liebte und ein Kunstwerk gern bescheiden hinnahm wie ein freundliches Geschenk ber Natur. So weiß er denn auch die Narrheit und die Gemeinheit mit feinem ironischen Lächeln zu schildern, und während uns Schlosser's Formlosigkeit abschreckt, geht er in der Ge= schichtserzählung als ein Künstler zu Werke.

Man klagt oft über die gedrängte Kürze in Dahlmann's Stil. H. v. Treitschle, Aufsäse. I.

Aber ist es denn ein gutes Zeichen, daß unsere durch das rasche Zeitungslesen verderbten Leser nach jener englischen Breite verlangen, welche der gedankenreichen deutschen Natur nimmer zusagen wird? Freuen wir uns vielmehr, daß unsere Sprache noch nicht so abgeglättet ist wie die französische, daß sie reich und lebendig genug ist, um einen individuellen Stil zu ertragen. Und individuell, ein Bild des Mannes selber ist Dahlmann's Stil. Wie weit ab stand doch seine ganze Weise von dem ruhelosen Treiben dieses jungen Geschlechts! Neuigkeiten reizten ihn wenig; er liebte was ihn anzog auf's neue vorzunehmen und las gern ben Seinen aus ben Werken seiner Lieblinge vor. So entstanden auch seine Bücher langsam, nach reiflicher Erwägung. Manche charakteristische Rebewendung steht schon halbfertig in seinen Jugendschriften und kehrt, zu schöner Fülle abgerundet, in den Werken seines Alters wieder. Sein Ausbruck ist nicht selten ungelenk, aber noch häufiger markig, energisch, bezeichnend; die edle Einfalt des Alterthums spricht aus seiner lakonischen Rede; die Worte haften in des Lesers Seele, wie sie mit ganzer Seele geschrieben sind, und auch schön kann er sprechen, wenn plötslich aus der ruhigen Erzählung das übervolle Herz oder die gute Laune hervorbricht. Auch den Gegner zwingt die feste Zuversicht des Tones zur Achtung. Et quod nunc ratio est, impetus ante fuit — dies stolze Wort, das einst die französischen Doctrinäre über ihre Revue française geschrieben, klingt auch in den Werken des beutschen Constitutionellen wieder. Ein Schüler der Alten, liebte er nicht, viel zu schreiben, und wir haben wohl ein Recht, die geringe Fruchtbarkeit seiner Feder zu beklagen; denn dem Schriftsteller ist nicht gestattet der Weise seiner Zeit sich zu entfremden, und in diesen bücherverschlingenden Tagen muß viel schreiben wer viel wirken will. schlossen, schweigsam, hat er nur Wenigen das Glück seiner Freundschaft gegönnt. Man sah wohl, das war kein Mann der großen Gesellschaft, der dort starr auf dem Katheder stand, eine straffe Gestalt, die Hand im Busen, die harten, ja grimmigen Züge fast bewegungslos, das Gesicht ganz in sich hineingekehrt, bis dann und wann ein leichtes Heben der Hand, ein Bligen des Auges die innere Erregung bekundete. Aber es war Rasse in diesem bedeutenden Kopfe, man vergaß ihn nicht wieder, und wie wir alle unsere kleine Eitelkeit im Stillen mit uns herumtragen, so erzählte Dahlmann wohl, daß Niebuhr ihm gesagt: "so stelle ich mir die Römer vor zur Zeit der capitolinischen Wölfin." Gedrängt voll waren die Bänke, wenn er zu Bonn las in dem großen Saale, ber

die Ausschau bietet über die Baumgänge des Hofgartens nach den Gipfeln des Siebengebirges und vor Zeiten widerhallte von dem festlichen Lärme des geistlichen Hofes von Köln. Kein falsches Pathos, keine jener kleinen Künfte, welche den Hörer mehr reizen als fesseln. Eine ruhige, gleichmäßige Rede, langsam doch sicher ergreifend durch den Reichthum der Gedanken und die Plastik der Schilberung, nicht mit Stoff überladen, aber ein festes Gefüge der entscheidenden Thatsachen und Gesichtspunkte, das häuslicher Fleiß leicht ausfüllen konnte. noch reicher als die wissenschaftliche Belehrung war der sittliche Gewinn, den die Jugend davontrug von diesen das Gewissen erschüttern= den Worten, diesem edlen Freimuth. Auf dem preußischen Lehrstuhle sagte er einmal ruhig: "Spiel mit Verträgen erhebt oft und stürzt dann um so tiefer; das lehrt die Geschichte auf jedem Blatte von Cäsar Borgia an bis herab auf Friedrich Wilhelm IV." Er wußte, daß man dem Geschichtslehrer gern die Berührung jenes Zeitraums verbieten möchte, bessen Unkenntniß für die Jugend am verderblichsten ist; Professoren= bünkel und Zagheit im schönen Bunde haben jederzeit den Vorträgen über neueste Geschichte vorgeworfen, das sei Publicistik, nicht Wissenschaft. Dahlmann bachte anders von seinem Berufe. Seine Lieblingsvorlesung, die deutsche Geschichte, deren Quellenkunde er schon zu Göt= tingen herausgegeben, sollte "in die Gegenwart ausmünden, womöglich mit vollerem Strome als unser Rhein; ihr Neuestes muß von demselben Sinne, der das Aelteste beseelte, durchdrungen sein." Durch forgfältiges Studium der Particulargeschichten gab er diesen Vorträgen Leben und Fülle. Sein Urtheil über die Entwickelung des Vaterlandes war das altprotestantische, der romantische Kaisercultus hat ihn nie berührt; Luther, Gustav Abolf, Friedrich der Große und leider auch Morit von Sachsen waren ihm die Helden der Nation.

Nicht ohne Hoffnung folgte Dahlmann den ersten Schritten Friedrich Wilhelm's IV.; mehr Erfindung freilich als Durchbildung fand er
in dessen, aber noch hielt er ihn für einen hochherzigen Fürsten.
Doch als nun das lange Ringen um die preußische Verfassung sich entspann und der Romantiker auf dem Throne hartnäckig dem Gebote der Nothwendigkeit widerstrebte, da warf der Gelehrte seine zwei bekanntesten Dücher, die Geschichte der englischen und der französischen Revolution, in den Kampf der Zeit. Wie man dereinst in den Pariser Boudoirs arglos gespielt hatte mit dem Feuer der Ideen Rousseau's und Voltaire's, das bald die Monarchie der Bourbonen in seinen Flammen verzehren sollte, so las man jetzt an deutschen Fürstenhöfen unbelehrt Dahlmann's zwei Revolutionen. Dem gebildeten Mittelstande hat kaum irgend ein anderes Buch die Nothwendigkeit constitutioneller Einrichtungen für Preußen so einbringlich gepredigt. Diese Absicht der Bücher darf ein gerechter Beurtheiler nicht vergessen; den Fachgenossen konnten und wollten sie nicht genügen, rasch entstanden wie sie sind aus Vorlesungen auf Anlaß von Freunden. Noch ein solches Buch, und Dahlmann's Ruf ist verloren, sagte ein sächsischer Gelehrter; und freilich, wer absichtlich vergaß, daß Dahlmann soeben durch ein Werk gebiegener Gelehrsamkeit sich eine ehrenvolle Stellung unter den Fachgelehrten erobert hatte, der mochte wohl schadenfroh betonen, daß diese neuen Schriften nicht auf selbständiger Forschung ruhten. Das Buch über England folgt vielfach dem Werke Guizot's, und noch stärker ist für die französische Geschichte außer den Mirabeau'schen Memoiren das Werk von Joseph Droz, namentlich der dritte Band, benutzt. Auch die Urtheile sind keineswegs überall eigenthümlich; mit Guizot huldigt Dahlmann der sehr bestreitbaren Meinung, daß diese beiden Revolutionen nur zwei Acte eines Dramas seien, mit Droz der noch weit bedenklicheren Ansicht, als ob menschlicher Wille den furchtbaren Verlauf der französischen Revolution hätte hindern oder mäßigen können. Die gedrungene Kürze, welche Dahlmann den antiken Historikern abgesehen, reicht für die ungleich verwickelteren Verhältnisse des modernen Staatslebens nicht aus, sie hindert den Verfasser, die tieferen Gründe der großen Bewegungen aufzudecken. Von den socialen Zuständen Frankreichs, welche doch wesentlich die Revolution herbeiführten, erfahren wir viel zu wenig; der Kampf erscheint in beiden Ländern — was dem wirklichen Verlaufe keineswegs entspricht — als ein Kampf um Verfassungsfragen. Endlich drängt sich die Tendenz allzustark hervor und das Urtheil des trefflichen Mannes ist unleugbar durch Parteineigungen getrübt. Es bleibt schlechterbings verkehrt, daß in der englischen Geschichte John Hampben an jene Stelle gerückt wird, welche allein dem großen Protector gebührt; auch die Ungelehrten glauben heute, seit Macaulay's Werke in Deutschland eingedrungen, nicht mehr an das unglückliche Bild des Heuchlers Cromwell. Daß Mirabeau in Dahlmann's Darstellung so ganz im Vorbergrunde steht, erklärt sich leicht aus dem dämonischen Zauber, welchen das Bild des großen Tribunen auf Jedermann, vornehmlich auf seine Parteigenossen, ausüben muß; streng historisch ist es nicht. Trop alledem waren die beiden

Bücher eine That, eine heilsame That. Wie damals die deutschen Dinge lagen, gereichte es zum Segen, daß Tausenden durch ein erschütternbes Gemälbe der verwandten Nöthe fremder Bölker der schwere Ernst des Kampfes um gesetzliche Freiheit und die Nichtigkeit aller halben Maßregeln in diesem Streite ans Herz gelegt warb. Wiederholungen freilich kennt die Geschichte nicht; die beutschen Zustände vom Jahre 1845 hatten nicht gar viel gemein mit der Lage Frankreichs im Jahre 1786; und boch erkannte ber Historiker die Zeichen der Zeit, als er eben jett diese beiden Revolutionen seinem Volke vorführte, damit es die herbe Frucht der Selbsterkenntniß pflücke. Und wie hinreißend wirkte nicht die Darstellung, namentlich der englischen Geschichte mit den spre= chend ähnlichen Charakterbildern der Elisabeth und der beiden Jakob! Wenn die Verfassungsfragen in diesen Büchern allzusehr hervortreten, so entsprach dies durchaus dem damaligen Zustande unserer politischen Bildung. Und sie war fortgeschritten, diese Bildung; das mußte Jeder bekennen, der Dahlmann's Schriften mit den gleichzeitig erscheinenden Vorlesungen über das Revolutionszeitalter verglich, welche Niebuhr im Jahre 1829 gehalten hatte. Da las man staunend, daß die ungeheuere Fäulniß des alten Regimes ein erträgliches Leiben gewesen, und die Franzosen nur durch ihre Besessenheit in eine Revolution getrieben wur-Wie viel menschlicher und staatskundiger als das Restaurations= zeitalter stellte sich boch dies jüngere Geschlecht zu der Vergangenheit!

Auf wahrhafte Begründung der constitutionellen Monarchie in ben Einzelstaaten ging bis dahin Dahlmann's Streben. Mit der Reform der Gesammtverfassung des Vaterlandes hatte er sich noch so wenig eingehend befaßt, daß er noch zu Anfang 1847 in der neuen Ausgabe seiner Politik den keineswegs tief eindringenden Abschnitt über den deut= schen Bund wörtlich so wiederholte, wie er zwölf Jahre zuvor gedruckt Aber unabweisbarer immer drängten sich jetzt die großen worden. nationalen Fragen dem Politiker auf. Der zäh anhaltende Kampf des preußischen Volkes um die verheißene Verfassung weckte die Bewunde= rung und Theilnahme der Deutschen, man begann zu ahnen, daß dort im Norden die Geschicke des Baterlandes entschieden würden. Schon im Jahre 1841 gestand ber Stuttgarter Deutsche Courier, der Schwerpunkt deutscher Politik liege nicht mehr in den Kleinstaaten; noch früher wies David Strauß auf die Neugestaltung des deutschen Staates hin, die von Preußen kommen müsse, und in der folgenden Zeit redet aus allen besseren Blättern die Empfindung, daß die Armseligkeit der klein=

staatlichen Kammern einer großen Nation nicht mehr genüge. In bem Vereinigten Landtage sah Deutschland zum ersten male einen parlamentarischen Kampf von einiger Größe; und obschon der Anblick der wackeren Streiter, ber Vincke, Auerswald, Schwerin, unsere Doctrinäre zu dem voreiligen Jubel hinriß: "Preußen hat wieder einen Abel" unenblich größer war doch der Gewinn, daß der preußische Liberalismus jetzt die ersten Verbindungsfäben anknüpfte mit der außerpreußischen Welt. Aus dem Zusammenwirken nichtpreußischer und einiger preußis scher Kräfte entstand Gervinus' Deutsche Zeitung, bas Organ der confervativ-liberalen Gelehrten aus Dahlmann's Schule, sehr boctrinär gehalten, so sehr, daß die Correspondenzen fast nur wie ein Commentar ber Leitartikel erschienen und die Redaction bennoch klagte: unsere Correspondenz ist noch nicht überall im Systeme. Aber wie reich stand doch das tapfere sachkundige Blatt neben der Geistesarmuth der meisten Zeitungen jener Tage! Es gab den Anstoß zu einer heilsamen Umwandlung unserer Presse, denn bisher hatten nur wenige deutsche Journale dann und wann, keines regelmäßig, einen Leitartikel gebracht. Die "Hofrathszeitung" ward in kurzer Frist eine Macht, eine Stätte der Versöhnung für den gebildeten Liberalismus des Südens und des Nordens. Ueber die Bundesreform meinte sie noch sehr bescheiden, Bedeutendes lasse sich erreichen durch eine große und freie Auslegung der Grundgesetze des Ein weit greifbareres Ziel war der nationalen Politik gegeben, seit der Offene Brief Christian's VIII. unser Recht auf Schleswig-Holstein in Frage stellte. Alles, was Leben war im Vaterlande, mußte in diesen ahnungsvollen Tagen dem nationalen Gedanken dienen. Die Zeit verlangte, daß über die Grenzpfähle des Einzelstaates hinaus der Deutsche dem Deutschen die Hand reiche; so ging denn wie durch Italien, ein Rausch der Feste durch das deutsche Land, das doch zu jubeln so wenig Ursache hatte. In Toasten und Gedichten, in Kammerweben und Abressen stritt man für die Sache Schleswig-Holsteins; unendlicher Jubel erklang, wenn die Tricolore Transalbingiens auf einem beutschen Sängerfeste wehte ober wenn Dahlmann, der alte Kämpe des deutschen Rechts im Norden, auf seinen Reisen eine festfeiernde Stadt berührte. Von lang anhaltender Wirkung waren unter diesen bewegten Versammlungen nur die beiden von Dahlmann mit veranlaßten Germanistentage. Als im Römersaale zu Frankfurt jener vornehme Kreis gelehrter Männer zusammentrat, da däuchte es Uhland, als wollten die alten Kaiser aus ihren Rahmen springen. Begeistert

begrüßte man diesen "geistigen Landtag des deutschen Volkes", und leider bewirkten die Germanistentage, daß später in das wirkliche Parlament die Männer des geistigen Parlaments in allzu großer Zahl gewählt wurden. Mit wissenschaftlichem Ernste beleuchteten die Gelehr= ten in eindringender Debatte das Recht Schleswig=Holsteins, das schon jetzt in England schlechthin geleugnet ward. Dahlmann's Ideen hatten inzwischen einen höheren Flug genommen, er begnügte sich nicht mehr mit der juristischen Vertheidigung des Landesrechtes, sondern forderte, daß die Politik der Dänen auf den Süden verzichten lerne und gen Standinavien sich richte, gleichwie ihr Königsstuhl gen Norden schaue. Noch ein anderer Gebanke der auf das Leben wirkenden Wissenschaft gedieh hier in Frankfurt zur Reife: Dahlmann beschloß mit seinen Freunden, sie wollten zusammenwirkend die neueste Geschichte der deutschen Staaten schreiben, um dem Volke ein Bewußtsein seiner jüngsten Entwickelung zu geben. Aehnliche Auftritte wiederholten sich das Jahr barauf (1847) in Lübeck, wo in dem alten Hansesaale glückliche Jugend= erinnerungen auf Dahlmann einstürmten. Es war ein Augenblick tiefer Bewegung, da Jakob Grimm ihm überwältigt in die Arme sank und sagte, er habe niemals etwas so sehr geliebt wie sein Baterland. Unschuldige Zeit, da die Männer im weißen Haar noch schwärmten! Jählings brach die deutsche Revolution herein; die Welt brauchte Staatsmänner, nicht Gelehrte. Noch vor den Pariser Februartagen hatte in einer Rebe, die von Citaten aus Dahlmann's Werken erfüllt war, Baffermann ein beutsches Parlament geforbert.

Wie den Schläfern in der Nacht kam die große Schickung den Herrschern wie dem Volke. Ruhmlos brach das alte Shstem zusammen, burch einen mißlungenen Straßenkampf ward Preußen ein constitutio= neller Staat. Die Verlangen nach Schwurgerichten, nach Preffreiheit, nach allen jenen Volksrechten, welche Jahrzehnte lang das Volk ernst= lich beschäftigt, wurden mit unerhörter Einmüthigkeit in allen Gauen des Landes erhoben und durchgesetzt. Um so verzweifelter lag die große Frage, beren glückliche Lösung allein der inneren Reform der Einzelstaaten Sicherheit gewährte. Nicht zum mindesten das brennende Gefühl, daß wir als Nation kein Dasein haben, hatte die Deutschen mit jener gährenden Erbitterung erfüllt, welche sich in den März= stürmen entlud; aber als nun die Frage der deutschen Einheit greifbar an das Volk herantrat, da ergab sich, daß nur Wenige im Vaterlande Weithin mit ihrer praktischen Lösung sich ernstlich beschäftigt hatten.

im Volke träumte man den Kindertraum, daß vor dem März die Zeit der Anechtschaft gewesen und jetzt die Tage der Volksfreiheit und Volkstraft begönnen, und auch die Denkenden krankten an der süßen Täuschung, daß bies verjüngte Deutschland ben mächtigsten ber Staaten bilden werde — als ob es gar kein Meer und keine Colonien gäbe. Immerhin bleibt achtungswerth, wie rasch und sicher die Liberalen die Rathlosigkeit der Throne zu benutzen verstanden. Mit kühnem Entschluß berief die Versammlung der Einundfünfzig zu Heidelberg das Vorparlament, und auch Dahlmann eilte nach Frankfurt. Zum letzten male umtobte ihn und seinen Genossen E. M. Arndt der Jubel der rheinischen Landsleute. Aber diese seltsame Versammlung, die lärmend und brausend doch sehr maßvolle Beschlüsse faßte und die deutsche Bewegung zuerst in geordnete Bahnen lenkte, sie war die Stätte nicht für ben erwägenden Mann; keck aus bem Stegreif einzuspringen in ben Kampf der Reden war nicht seine Weise. Starr und stumm saß er da, wortlos nahm er es hin, daß die Versammlung ihn durch die Wahl zum Vicepräsidenten ehrte.

Gleichzeitig ward ihm ein größerer Beruf: die preußische Krone schickte ihn in das Collegium der siebzehn Vertrauensmänner. Siebzehnern fiel die Pflicht zu, die Verfassung des neuen Deutschlands zu entwerfen; denn der Bundestag, zusammenbrechend unter den Verwünschungen des Volks, war auch mit seinen neuen liberalen Mitglie ' dern außer Stande schöpferisch einzugreifen in die verworrene Bewegung. Der Ernst der Stunde erhob den schwerbeweglichen Mann zu einer kühnen Entscheidung; er errieth, daß jener Freiheitsrausch, der alle Grundlagen der Gesellschaft zu erschüttern drohte, dann am sichersten zu mäßigen sei, wenn diesem Volke das Bewußtsein der Macht werde. Er schreckte nicht zurück vor der "ungeheuern Rühnheit, ja Vermessenheit, burch wenige scharf einschneibende Paragraphen tausenbjährige Schäben heilen zu wollen. " Während die Welt sich im Wirbel drehte und die Siebzehner fort und fort heimgesucht wurden von Deputationen, Bittenden, Rathgebern, entwarf er mit Albrecht jenen Plan, dessen Grundgebanken auf lange Zeit hinaus die Richtschnur unserer nationalen Parteien wer-Selbst die nächsten Gesinnungsgenossen unter ben Siebzehn, Bassermann und Albrecht, waren im ersten Augenblick überrascht; Dahlmann's Zuversicht gewann endlich die Mehrheit. Dies junge Geschlecht ist allzu gefättigt von herber Enttäuschung, um heute noch dem Urtheile Bunsen's beizustimmen: in dem Siebzehnerentwurfe sei ein

großes Werk großartig behandelt, ein großer politischer Gebanke in classisch gediegener Form ausgeprägt. Aber wir müssen anerkennen, daß nicht nur das schöne Vorwort aus Dahlmann's Feder eine edle hohe Gesinnung athmet, sondern auch sehr wesentliche Bestimmungen des Entwurfs einsichtig und staatsgemäß sind. Unzweifelhaft traf Dahlmann bas Wesen eines Bundesstaates auf den ersten Wurf sicherer, als später die Nationalversammlung. Dahlmann geht aus von der That= sache, daß die Märzbewegung den Umsturz der Throne, diesen "plötz= lichen leichtsinnigen Bruch mit unserer ganzen Vergangenheit", nicht ge= wagt hat: "eine eble Scham hat uns behütet, jede hervorragende Größe als ein Hinderniß der Freiheit zu beseitigen. — Knüpft sich nun unser vielverzweigtes Volksleben wesentlich an den Fortbestand der Dynastien, so darf das Reichsoberhaupt ebenfalls nur ein gleichartig erbberechtigtes Diesem Erbkaiser wird, wie der Bundesgewalt Nordamerikas, die Verfügung über das Auswärtige, das Heer, die Handelspolitik ausschließlich übertragen. Unter ihm ein Staatenhaus, ein Volkshaus und ein Reichsgericht. Auch barin bewährten die Siebzehner feineren politischen Takt als das Parlament, daß sie die Grundrechte der Deut= schen nur kurz skizzirten. Nur in Einem Punkte ist ihr Entwurf ganz und gar das Kind der nebelhaften politischen Bildung der Zeit, und dieser eine Mangel ist so entscheidend, daß das ganze Werk fast wie eine voctrinäre Stilübung erscheint. Dahlmann's Gebankengang nämlich ist rein theoretisch: wir brauchen einen Bundesstaat, wofür das classi= sche Muster in Amerika vorliegt, und er kann, da die Einzelstaaten monarchisch sind, gleichfalls nur ein monarchisches Oberhaupt haben. Wie aber in diesem Bunde unsere zwei Großmächte Raum haben, und wer die Kaiserkrone tragen soll, wird nicht gesagt. So geschah was der Gegenwart schon wie ein Märchen klingt: unter den Siebzehnern stimmten Dahlmann und Schmerling einträchtiglich für den Erbkaiser, der eine meinte im Stillen den preußischen, der andere den österrei= chischen.

"Niemand in der Welt, sagt der Entwurf, ist so mächtig, ein Volk von über 40 Millionen, welches den Borsatz gesaßt hat sich selbst fortan anzugehören, daran zu verhindern, Niemand auch dürfte nur wünschen es zu sein." Gewiß; doch bestand dieser Vorsatz wirklich klar und sest in der Nation? in diesem Bolke, das, kaum besreit, sich mit Begeisterung in die Arme einer halbfremden Macht stürzte? Seit einem Mensichenalter lastete die Thrannei des Wiener Hoses auf Deutschland und

Desterreich; die Desterreicher waren von Deutschland geschieden — so lautete das Stichwort des Tages — durch eine chinesische Mauer. Jest fiel die Mauer, und jauchzend umarmte man die Oesterreicher als verloren geglaubte, glücklich wiedergefundene Brüder; die gemüthliche Anarchie der Studentenherrschaft zu Wien entsprach so recht allen Neigungen des revolutionären Philisterthums. Niemand fragte, wie es doch komme, daß die österreichischen Brüder nur Einen, sage Einen Abgeordneten in das Vorparlament geschickt hatten; Niemand erinnerte sich, daß bald in das Ministerium des wiedergeborenen Oesterreichs derselbe Wessenberg eintrat, welcher die deutsche Bundesacte im Wesentlichen verfaßt hat. Die Einen hofften, Oesterreich werde auf Ungarn und Italien verzichten und also mitsammt den Czechen und Hannaken ein deutscher Staat werden; die Anderen wiegten sich in alten ghibellinischen Träumen und jauchzten als freie Deutsche dem Heere Radetty's Derweil also herzliche Theilnahme überall den Oesterreichern ent-311. gegenkam, ergoß sich nach ben unseligen Berliner Märztagen ein Strom von Verwünschungen auf das Haupt des Königs von Preußen. Sein verheißendes Wort: "ich stelle mich an die Spitze der deutschen Bewegung" fiel platt zu Boden; selbst die preußenfreundliche Deutsche Zeitung meinte im ersten Schrecken, das Volk unterscheide nicht zwischen dem Staate und dem Könige. In der Demokratie galt bas Schmähen wider das Preußenthum als das erste Kennzeichen der Gesinnungstüchtigkeit; der siebenjährige Kampf des preußischen Volks um seine Verfassung war jetzt ein Nichts neben den glorreichen Wiener Revolutionstagen, und der deutsche Freiheitsredner bezeigte seine glühende Liebe jenen Polen, die soeben den Mordbrand trugen in die verheißungsvolle Pflanzstatt deutscher Cultur im Nordosten. Auch die Gemäßigten ahnten kaum die welthistorische Bedeutung des preußisch=österreichischen Dualismus. Einer der geistvollsten und weltkundigsten Patrioten, R. Mohl, konnte noch schreiben: "wir brauchen ein Kaiserthum; ob aber Desterreich oder Preußen die Krone tragen soll, darüber werden die Meinungen auseinandergehen; ich meinerseits spreche mich für Desterreich aus." Sehr häufig hieß es unter den besten Köpfen: zuerst laßt uns die deutsche Verfassung schaffen; ob Oesterreich oder Preußen an die Spitze treten soll, diese Personalfrage kann nachher erledigt Und Dahlmann's Schwiegersohn Repscher stritt noch später, im Mai, für einen alle drei Jahre wechselnden Wahlkönig. Parlament hat burch seine Kämpfe und Leiden die Nation dieser Unklar-

heit entrissen, es hat durch jeden erdenklichen Versuch erprobt, daß die Verbindung Deutschlands mit Oesterreich nur möglich ist in der Form ein Bundes, der in Wahrheit keiner ist. Seitdem erst dringt in immer weiteren Kreisen die Ueberzeugung durch: was jene Frühlingstage eine Frage der Personen nannten, das ist in Wahrheit die deutsche Frage selber, es ist die Frage: ob wir Deutsche sein ober, unser Blut verleugnend, das Vaterland verketten wollen mit einem Mischreiche, das eine deutsche Politik nicht führen kann. — Die Schule dieser Erfahrungen stand unserem Bolke noch bevor; die hoffnungsselige Welt des Frühjahrs 1848 ward durch den Siebzehnerentwurf allzu unsanft aus ihren Träumen gerissen; ein allgemeiner Aufschrei empfing ihn. Einen durchschauten empört, daß hinter dem abstracten Kaiser die preußische Krone sich verbarg, die Anderen warfen den reactionären Urheber dieses monarchischen Verfassungsplanes zu den Antiquitätenkrämern. Und die Cabinette? "Wenn Deutschlands einträchtiger Fürstenrath, sagte der Entwurf, der großen Maiversammlung zu Frankfurt einen beutschen Fürsten seiner Wahl als erbliches Reichsoberhaupt zur An= nahme zuführt, dann werden Freiheit und Ordnung auf deutschem Boden sich die Hände reichen und fürder nicht von einander lassen." Ja wohl; doch wenn dies "Wenn" möglich war, dann war der Bau der deutschen Einheit, wozu die Nation soeben die ersten Steine zögernd zusammentrug, bereits vollendet. Weder über diesen noch über irgend einen andern Verfassungsplan vermochten die Höfe sich zu verständigen, nicht einmal über den sehr einsichtigen Vorschlag der Vertrauensmänner, der Bundestag solle selber das Parlament eröffnen und durch Commis= fare mit ihm in Verhandlung treten. Auch nachher scheiterte jeder Vorschlag, ein Staatenhaus ober eine Gesandtenversammlung neben der Nationalvertretung zu bilden, an der Zwietracht und Rathlosigkeit der Cabinette. So blieb der Siedzehnerentwurf eine Privatarbeit, und erst nach Monaten tauchten seine Ideen wieder empor. teljahr war verstrichen, seit Bassermann das Signal gab zur deutschen Revolution, und von den Regierungen war nichts geschehen, was ihnen eine Einwirkung sichern konnte auf das deutsche Verfassungswerk. Und boch — solche tragische Ironie waltete über unseren Geschicken — eben diese Unfähigkeit der Cabinette hat ihnen später die Rückkehr zur alten Unordnung erleichtert; denn fanden sie den Einmuth, mit dem Parlamente von Anbeginn durch gesetzliche Vertreter zu verhandeln, wie viel schwerer war es bann mit dem Parlamente zu brechen! —

In so außerordentlicher Lage trat das Parlament zusammen, dessen Untergang gemeinhin dem Bonner Professor und seinen Genossen schuld-Wenn wir heute diese Verhandlungen durchgehen, die gegeben wird. so reich sind an Geist und Ebelsinn, die den Ruhm deutscher Beredsamkeit zum ersten male durch die Welt trugen und doch uns oft erscheinen wie ein Kampf um leere Luftgebilde — wenn wir die Männer mustern, welche ein unerfahrenes, lange mißhandeltes Volk in Augenblicken fieberischer Erregung zu seinen Vertretern kürte, und mit einigem Stolze finden: der deutsche Reichstag ragte hoch hinaus über alle anderen constituirenden Versammlungen, welche der Welttheil in diesen stürmischen Monden sah, er spiegelte getreulich wieder das Talent und die Tugend unseres Volkes, dergestalt, daß Dahlmann, der Cato des Parlaments, mit seiner uneigennützigen Vaterlandsliebe unter so vielen gleich wackeren Männern aller Parteien kaum noch auffiel — wenn wir endlich schauen, wie diese glänzende Versammlung mit allebem nichts anderes erreichte als ein ruhmloses Ende: dann, in der That, scheint unter der Masse der Ankläger und Vertheidiger das letzte Wort denen zu gebühren, welche, wie Abolf Jürgens, mit bornirter Anmaßung über den Untergang so vieler Hoffnungen des Vaterlandes fort und fort nur das Eine zu sagen wissen: es wurde nichts daraus, es konnte nichts daraus werden! Gewiß, die Stellung des Parlaments war von vorn herein aussichtslos, unmöglich. Dank der Unthätigkeit der Cabinette, Dank dem mehr als zweideutigen Bundesbeschlusse, welcher das Parlament berief, die deutsche Verfassung "zwischen den Regierungen und dem Volke zu Stande zu bringen," mußte sich die Versammlung als eine constituirende betrachten; sie verfiel also dem wechselvollen Loose aller Constituanten, welche nur die Wahl haben entweder Alles ober Nichts zu fein im Staate. Noch mehr, sie schwebte recht eigentlich in der Luft, sie sollte eine Verfassung schaffen für einen Staat, ber noch nicht existirte, ja bevor man noch sicher wußte, welchem Ländergebiete die Verfassung gelten sollte. Die Bundespolitik war bisher geleitet worden allein von den Regierungen ohne jeden Antheil der Nation; jetzt sollte plötzlich die Nation allein ohne die Throne die nationale Politik in die Hand nehmen, und doch bestanden noch die Ohnastien, sie zogen von Woche zu Woche fräftiger die Zügel des Regimentes an, die sie im ersten Augenblicke der Angst hatten niedergleiten lassen. Da kam endlich zu Tage, daß bie Versammlung, die allmächtig geglaubte, in Wahrheit, wie Bunsen ihr frühzeitig warnend zurief, nur ein Wort war, mit dem Europa keinen

Sinn zu verbinden wußte; sie war kraftlos, wenn ihr nicht gelang eine mächtige Regierung für sich zu gewinnen und von daher ihre Macht zu entlehnen. Deutschlands Geschicke wurden entschieden in Wien, Berlin, Wünchen, aber nicht in Frankfurt. Ein getreuer Ausbruck dieser widerspruchsvollen Lage war der undurchdringliche Wirrwarr der Parteien.

Der Gegensatz der particularistischen und der Einheitsbestrebungen, welcher sich überall von selber zeigt, wo ein loser Bund zu strafferer Ein= heit zusammengezogen werden soll, und auch bei der Gründung bes amerikanischen wie des schweizerischen Bundesstaates wirklich entscheis bend hervortrat — er ist im deutschen Parlamente niemals klar geworben; benn mit ihm verschlang sich ber Gegensatz ber Republikaner und der Monarchisten, der Oesterreicher und der Preußen. So ist denn unter den Parteien des Parlaments keine, welche heute noch einem strengen Urtheile durchaus Stand hielte. Man mag der Linken nachrühmen, daß sie von Anbeginn die geheimen Absichten der Höfe scharf durchschaute; aber wer will heute noch ben boctrinären Radicalismus bieser Partei entschuldigen? wer vertheidigt noch, daß sie alle Länder Deutsch= lands möglichst gleichmäßig demokratisch einzurichten trachtete und trotzdem jeder starken Bundesgewalt widerstrebte? und wer vollends versteht noch jene unselige Verblendung, welche die Revolution eines sittlichen Volks zu eröffnen versuchte mit jenem scheußlichen Massen= Despotismus, der die französische Revolution beendigte? Und wieder dem Centrum wird der Ruhm verbleiben, daß in ihm die staatsmän= nische Ueberzeugung fest stand: die Einheit ist diesem zersplitterten Volke wichtiger als der höchste Grad der Freiheit — daß in ihm jene poli= tischen Pläne geboren wurden, deren Weiterbildung noch viele Jahre lang unsere nationale Staatskunst beschäftigen wird; aber wer mag heute noch jenes blinde Vertrauen billigen, das diese Partei den Höfen entgegenbrachte? Wohl war es ein edles Bestreben "die Revolution zu schließen," aber solches Streben gelingt nur dem, der mit einer größeren Macht die Macht der Massen bändigen kann. — Zudem be= stand das Parlament, was sich aus der Geschichte der jüngsten Jahrzehnte leicht erklärt, zu vollen vier Fünftheilen aus Männern der gelehrten Stände, die erwerbenden Classen waren fast gar nicht vertreten; so erhielt die Versammlung einen stark doctrinären Charakter. Unmäßig überwog — was sich wiederum nothwendig aus der Geschichte der letzten Jahre ergab — der Einfluß des Südwestens; die grundverkehrte Vor-

stellung bestand, als ob in diesen Kleinstaaten des Südens, weil dort am meisten geredet wird vom Baterlande, auch der thatkräftigste Patriotismus lebe. Die nüchternere Gegenwart beginnt zu verstehen wie sehr sich auch unter uns Süd= und Mittelbeutschen bas Selbstgefühl dawider sträuben mag — daß der Schwerpunkt unserer Politik, unserer Wehrkraft und Volkswirthschaft heutzutage im Norden liegt. Bedenken wir noch, welche verworrene Zeit des phrasenhaften Liberalismus dem Parlamente voranging. "O walle hin, du Opferbrand, weit über Land und Meer und schling' ein einig Liebesband um alle Bölker her" — dieser sentimentale Phrasenschwall, den heute schon kein ernster Mann ohne Unmuth lesen mag, stand in goldenen Lettern über dem Präsidentenstuhle des deutschen Parlaments. Rein Wunder, daß eine Versammlung, die aus einer Epoche der Redeschwelgerei erstand, an die härteste Machtfrage der Zeit — an die Frage: wie Deutschland zu Oesterreich stehe? — nur auf Umwegen, zögernd und wie mit bösem Gewissen herantrat! Nehmen wir all dies zusammen, so ist klar: das deutsche Parlament erschien zu früh, es konnte seine Aufgabe nicht lösen. Aber mit nichten meinen wir uns darum berechtigt, gleich jenem Allestadler Jürgens die Männer mit Schmähungen zu überhäufen, welche bas zur Zeit Unmögliche nicht möglich machten. Denn fragen wir nach der eigenen positiven Meinung jener Allesscheltenden, so begegnet uns — eine ungeheure Albernheit. Sie meinen, das Parlament hätte sich begnügen sollen mit einer bescheidenen Reform des Bundesrechts an einzelnen Stellen. Als ob nicht vorher die Erfahrung eines Menschenalters und nachher die Rückkehr des unveränderten alten Bundestags zur Genüge bewiesen hätten, daß der morsche Bau des Bundesrechts eine Ausbesserung einzelner Löcher nicht mehr vertrug! Nein, es galt zu handeln, es galt den Neubau Deutschlands zu versuchen, und die Männer, welche erfolglos dies nothwendige Wagniß auf sich nahmen, haben gerechten Anspruch auf ein milbes Urtheil. Die Nation wird sich nicht wieder trennen von der Erinnerung, daß sie einmal doch während kurzer Monde nicht mediatisirt war, und sie wird die Versuche nationaler Reform immer wieder anknüpfen müssen an die in der Paulskirche gezeitigten Gedanken.

Nur mit Freiheitsfragen hatten sich bisher unsere Politiker ernstlich befaßt; daher gruppirten sich auch — unnatürlich genug — die Witzglieder dieser Versammlung, welche die Einheitsfrage lösen sollte, zu nächst nach ihrer mehr oder minder liberalen Färbung. Langsamer als

die demokratische und die rein conservative Partei schaarten sich die meisten conservativ=liberalen Elemente des Hauses zu der Partei des rech= ten Centrums zusammen, welche anfangs die wichtigsten Abstimmungen entschied. In den Sitzungen dieses Elubs war Dahlmann, welchem schleswig-holsteinische, preußische und hannoversche Wahlbezirke wetteifernd ihr Mandat für das Parlament angeboten hatten, alsbald ein angesehener Führer. Man kannte seine ruhig zuversichtliche Weise, die mit fremden Meinungen kein langes Aufheben machte; in ihr lag seine Schwäche als Politiker, seine Stärke als Lehrer und Ueberreber, barum hieß es in der Partei, wenn Einer sich gar nicht überzeugen lassen wollte: "Dahlmann muß ihn anhauchen." Seltener rebete er im Hause, ihm fehlte die rasche Beweglichkeit, welche das dramatische Leben der Debatte verlangt. Oft unterbrochen durch die Mahnung lauter zu reden, sprach er seine knappen, gedrungenen, wie in Stein gehauenen Sätze, welche ben Leser entzücken und eben beshalb keine echten Reben sind. Wie ein vornehmer Schriftsteller gab er nur die Essenz, die Resultate seines Denkens, während die geborenen Redner des Hauses, die Vincke, Rießer, L. Simon u. a., die Kunst verstanden, Gedanken und Empfin= dungen vor den Augen der Hörer entstehen und in einem feurigen Strome dahinrauschen zu lassen. Wenn er dennoch mehrmals auf der Rednerbühne große Erfolge errang, so dankte er dies der Stimme des Gewissens, die mahnend aus seinen Worten klang; am sichersten ergriff sein Vortrag, wenn er ein Selbstbekenntniß gab und von den bitteren vaterländischen Erfahrungen sprach, welche den Gelehrten zum "argen Unitarier, zum entschlossenen Einheitsmann" erzogen. Großen, ent= scheibenden Einfluß übte er als Mitglied des Verfassungsausschusses, welcher unter dreißig Mitgliedern dreizehn Professoren enthielt und das reiche Talent, sowie die doctrinäre Richtung der Mehrheit des Hauses bedeutsam zeigte. Wegwerfend, im Tone des Lehrers trat Dahl= mann oft den radicalen Ausschweifungen der Linken entgegen, doch von der unerfreulichsten Unsitte seiner Partei blied er frei: die Genossen als die Edlen, die Eigentlichen, die besten Männer zu feiern widersprach seinem schlichten Wesen. Aber auch er widerstand nicht dem Zauber edler, vornehmer Liebenswürdigkeit und Würde, wodurch Heinrich v. Gagern die Augenzeugen hinriß. Solchen Naturen, die mehr sind als sie leisten, gerecht zu werden, wird dereinst die schwerste Aufgabe der Geschichtschreiber des Parlaments bilden: verstehen wir doch schon heute nur mit Mühe, wie vordem Luden einen so starken und wohlberechtigten

Einfluß auf die Jugend ausüben konnte. Wesentlich durch Dahlmann's Einfluß ward Gagern für die Stelle des Führers ausersehen, und abermals bewährte sich, daß großes Talent, Beweglichkeit und Thatkraft im Leben der Staaten Größeres leisten als eine edle Natur.

Noch stand vorerst ber Kampf der Radicalen und Conservativen über allen anderen Fragen, noch übertönte das Schlachtgeschrei " Freiheit" und "Ordnung" jeden anderen Parteiruf. Man bedurfte alsbald einer starken Centralgewalt, um die Gesellschaft vor dem wüsten Treiben des anarchischen Pöbels zu schützen, wozu der mißachtete Bundestag nicht im Stande war. Aber so unfertig, so rathlos standen die Parteien noch vor dem Räthsel der deutschen Verfassung, daß man sich behelfen mußte mit einem Provisorium, welches offenbar die endgiltige Lösung der Verfassungsfrage nur erschweren konnte. Den König von Preußen beim Worte zu nehmen und ihm provisorisch die Leitung Deutschlands zu übertragen, schien schlechthin unmöglich: er war kaum Herr im eigenen Hause, und die ungeheure Mehrheit des Parlaments beherrschte der Als ein Antrag in jenem Sinne gestellt warb, begrüßte Preußenhaß. Hohngelächter den muthigen "Abgeordneten aus Pommern" (denn so stand es in diesen gesinnungstüchtigen Tagen: der Name des tapfem Landes, dessen Landwehr den Franzosen den Weg über den Rhein gewiesen, galt nahezu als ein Schimpfname), und Niemand protestirte, als ein Oesterreicher die Frechheit hatte zu verlangen, man solle diesen Hohn gegen die preußische Krone im Protokolle vermerken! In so verzweifelter Lage war der Vorschlag, welchen Dahlmann als Berichterstatter des Ausschusses vertheidigte, immerhin der erträglichste: die Regierungen von Desterreich, Preußen und dem sogenannten reinen Deutschland sollten je ein Mitglied für ein provisorisches Directorium bestellen. Die Einen dachten dabei an Schmerling, Dahlmann, v. d. Pfordten, die praktischen Köpfe an je einen Prinzen aus Oesterreich, Preußen und Geschah Letteres, so war nicht unmöglich, daß die Kronen Baiern. der von ihnen selber eingesetzten Centralgewalt nothdürftig Gehorsam Aber im Verlaufe der mehrtägigen Debatten schlug die leisteten. Stimmung der Mehrheit um. Die Furcht vor den Händeln in einem breiköpfigen Collegium, der Wunsch, die Einheit Deutschlands, welche man bereits geschaffen wähnte, in Einer Person zu verkörpern, endlich auch ein boctrinärer Monarchismus, welcher durch die Ernennung Eines Mannes das monarchische Princip gewahrt glaubte — das alles befreundete die Versammlung allmählich mit dem Gedanken, einen Reichs-

verweser einzuseten. Auch Dahlmann und der Ausschuß gaben endlich nach, blieben aber dabei, die Ernennung musse von den Regierungen Da, am Ende der Debatten, allem parlamentarischen ausgehen. Brauche zuwider, überraschte Gagern das Parlament mit seinem kühnen Griffe, er schlug vor, daß die Versammlung selber den unverantwortlichen Reichsverweser wähle. Unermeßlicher Beifall folgte seiner Rede, er stand auf der Höhe seines Ruhmes, sein Vorschlag schien alle Parteien zu versöhnen. Nach ihm erstattete Dahlmann seinen Schlußbe= richt. Während Gagern's Worte noch jedes Herz stürmisch bewegten, ging der Berichterstatter ruhig, als sei nichts vorgefallen, die verschie= benen vorgeschlagenen "Spsteme" durch (das Wort bezeichnet den Mann), fertigte herb und treffend die republikanischen Bestrebungen der Linken ab — denn "es giebt auch einen Hochverrath gegen den ge= sunden Menschenverstand" — und empfahl die letzten Vorschläge des Ausschusses, ohne bas Ereigniß des Tages auch nur zu erwähnen. Nachher unter ben Genossen sprach er scharf gegen ben "kühnen Mißgriff": es sei besser, der Präsident falle als die Versammlung. Man hörte ihn nicht, der Reichsverweser ward von dem Parlamente gewählt. Wer aber mag heute noch bestreiten, daß der unbewegliche Mann, der so wenig vermochte einen gefährlichen Gedanken schlagfertig abzuweisen, in der Sache das Rechte traf? Denn was war erreicht durch den kühnen Griff? Alle Regierungen hatte man schwer, Preußens Volk und Krone unvergeßlich beleidigt und doch keine nationale Macht gegründet, welche die Grollenden bändigen konnte. Deutschlands Oberhaupt war ein ohn= mächtiger Privatmann, der ebenso in der Luft stand wie das Parlament selber — und welch ein Mann! In solchen Tagen des Fiebers werden alle dunklen Kräfte rege, die in der Seele des Volkes schlummern, auch die Kraft der Mythenbildung. Die Welt erzählte sich von einem Trinkspruche des Erzherzogs Johann, der, war er wirklich gehalten, der poli= tischen Fähigkeit seines Urhebers ein Armuthszeugniß ausstellte und zum Ueberfluß zur Hälfte erdichtet war. Um dieses Trinkspruchs willen — benn noch weniger wußte die Nation von den Verdiensten ihrer anbern Prinzen — ward an Deutschlands Spitze gestellt ein schwacher, bequemer alter Mann, klug genug, um das Volk mit jener lothringischen Gemüthlichkeit anzubiedern, welche unserer Gutmüthigkeit so hochgefähr= lich ist, ausgestattet mit allen Attributen eines Monarchen, nur nicht mit der Macht, und sehr geneigt, seine unverantwortliche Gewalt zur rechten Stunde auch unverantwortlich zu gebrauchen, sie auszubeuten

zum Beften des Hauses Lothringen. Gewiß, das deutsche Parlament erschien zu früh!

Kaum bewog man die Regierungen, dieser traumhaften Reichsgewalt eine halbe Huldigung zu leisten. Bald nachher kam der unfelige Tag, da sich entscheiben sollte, ob dieser stolze Reichstag irgend eine Macht befaß. Dem Manne, der "die besten Kräfte seiner Jugend, die Treue eines Menschenalters der Sache Schleswig-Holsteins gewidmet," schlug bas Herz höher, als im Frühjahr ein ehrlicher Arieg seines Heis mathlandes alte Leiden zu beenden schien. Er hoffte, dort im Norben werde sich die Sache der beutschen Einheit entscheiden — ein Glaube, der erst in der jüngsten Zeit als ein Frrthum sich erwiesen hat. So stark trat Dahlmann's Theilnahme für diesen Kampf hervor, daß Biele ihm, mit Unrecht, nachsagten, die deutsche Revolution habe für ihn nur darum einen Werth, weil sie Schleswig-Holstein befreie. Aber kraftlos führte Preußen den Krieg, unwürdig wich es den Drohungen der großen Mächte und schloß den Waffenstillstand von Malmö, im Ramen des beutschen Bundes, doch im Widerspruche mit den ausdrücklichen Borschriften der Centralgewalt. Die provisorische Regierung Schleswig-Holsteins aufgelöft, ihre Gesetze aufgehoben — und damit folgerecht die Mandate der Abgeordneten des Landes in Frankfurt, auch Dahlmann's eigenes, annullirt — die Truppen Schleswigs von den Holsteinern getrennt, sieben unschätzbare Wintermonate für den Krieg verloren, und zu allebem der Haupturheber des Unglücks im Lande, Gtaf Carl Moltke, zum Mitgliebe ber neuen Regierung ernannt — bies die Bestimmungen eines Vertrags, ber im Ganzen demuthigend, in einzelnen Punkten schmachvoll war. Dahlmann sah seine theuersten Hoffnungen zerstört. Das Papier zitterte in seiner Hand und seine Stimme bebte, als er am 4. September die Interpellation an die Reichsminister richtete, welche fragte, ob all' diese Schande wahr sei.

"Am 9. Junius — so schloß er — vor noch nicht drei Monaten, wurde hier in der Paulskirche beschlossen, daß in der schleswig-holsteinischen Sache die Ehre Deutschlands gewahrt werden solle, die Ehre Deutschlands!" Diese Mahnung an das Heiligste, was Deutsche kennen, aus einem Munde, der nie ein Schlagwort sprach, siel erschütternd in alle Herzen. Mit Mühe gelang es den Besonnenen, die Berathung um 24 Stunden zu verschieben. Die eine Nacht änderte nichts an dem Sinne des Mannes. Er beantragte jett die vorläusige Sistirung des Wassenstillstandes, und nie trat schöner an den Tag, welche Gluth pa-

triotischer Leidenschaft unter der starren Hülle seines ruhigen Wesens brannte. "Unsere eigenen Landsleute bem Untergange zu überliefern, vas ift es, wozu ich den Muth nicht besitze, und darum eben bin ich so muthig. Als er die Hoffnung aussprach, Schleswig-Holstein werbe widerstehen, dem Waffenstillstand zum Trop, da gedachte unter den Hörern mancher jener Scene, die Dahlmann vor wenigen Jahren in seiner Revolutionsgeschichte so schön geschilbert hatte — des Augenblicks, va Lord Chatham im Oberhause die berühmten Worte sprach: America has resisted, I am glad to hear it. Und ein Blid in eine finstere Zukunft that sich auf, da er rief: "Unterwerfen wir uns bei der ersten Prüfung, welche uns naht, den Mächten des Auslands gegenüber, kleinmitthig bei dem Anfange, dem ersten Anblick der Gefahr, bann, meine Herren, werben Sie Ihr ehemals stolzes Haupt nie wieder erheben! Denken Sie an diese meine Worte: nie!" — Er stand allein in feiner Partei; durch die Stimmen der Linken und des linken Centrums ward der Beschluß, die Ausführung des Waffenstillstands zu fiftiren, angenommen.

Rein Schritt in Dahlmann's Leben fordert so lebhaft die wärmfte Empfindung patriotischer Theilnahme heraus, und die Gegenwart, stolz auf umsere jüngsten Erfolge im Norden, ist sehr geneigt, ihm eben diese That zum höchsten Ruhme anzurechnen. Wer kalt die wirkliche Lage betrachtet, kommt zu dem entgegengesetzten Urtheil. Dahlmann's Berfahren war der Fehler eines reinen Patrioten, aber doch ein schwerer politischer Fehler. Alle Gründe bes edlen Mannes brechen zusammen vor der einen Frage: was benn nun werden follte? Wo war die Macht, den Waffenstillstand zu siftiren? Mit welchem Heere wollte man den Krieg gegen Dänemark weiterführen? Preußen konnte ohne schreiende Berletung des Völkerrechts den ratificirten Vertrag nicht brechen; auch ein Ministerwechsel in Berlin änderte daran nichts, und eine Regierungsändes rung zum Besten Schleswig-Holsteins zu bewirken war keineswegs die Absicht der unruhigen Massen in Berlin. Das Parlament überwarf sich alfo mit dem einzigen beutschen Staate, der in den letzten Monaten sehr wenig freilich, aber boch etwas für Deutschland geleistet; und auf diesen Bruch zwischen Berlin und Frankfurt hatten seit Monaten die Tod= feinde ber deutschen Einheit, die Diplomatie des Czaren Nicolaus und vie Hofpartei in Potsbam, emsig hingearbeitet! — Stand Deutschlands Shre auf dem Spiele, erwidert man, so mußte man auch den Bruch mit Preußen wagen. Nun wohl, aber wo waren die Bataillone, welche

gegen Preußens Willen die Dänen schlagen konnten? Der jüngste Feld zug wurde gegen das Ende beshalb so lahm geführt, weil die Mittelstaaten pflichtwidrig ihre Contingente nicht zum Reichsheere abgehen ließen. Und diese Staaten sollten, auf die Gefahr eines Bürgerkriegs mit Preußen, selbständig den Feldzug gegen Dänemark führen in einem Augenblicke, da sie ihrer Heere gegen die radicalen Umtriebe daheim dringend bedurften, das badische und viele andere kleine Contingente demoralisirt und die bairische Armee, Dank der Kunstliebe König Ludwig's, seit Jahren verwahrlost war? Wer ist so kühn, nach den Ersakrungen des Decembers 1863 noch an diese Möglichkeit zu glauben? — Wohlan, ruft man — und dieser Grund besticht am stärksten — so mußte das Parlament die Herzogthümer auffordern, daß sie selbständig, wie im Jahre 1850, ihren Krieg führten. Aber in jenem Zeitpunkte befaß Schleswig-Holstein nur einige schlecht organisirte Bataillone; und diese wenigen Truppen durch Freischaaren aus Deutschland verstärken, wie Dahlmann hoffte, das hieß die Blüthe deutscher Jugend in das sichere Verderben senden. Solches begriff der gesunde Menschenverstand der Schleswig-Holsteiner sehr schnell; sie fügten sich und benutzten den Waffenstillstand, um das Heer zu schaffen, das bei Idstedt und Missunde schlug. — "So blieb endlich, sagen die Demokraten, die Volkserhebung: das Parlament mußte als ein Convent verfahren, die Nation aufbieten, im Nothfall dreißig Throne stürzen u. s. w.; ber Septemberaufstand zu Frankfurt bewies ja klärlich, daß die Nation von hoher Begeisterung für ihr Recht im Norden durchglüht war." — Wirklich? Wollte der Himmel, es lebte bereits in unserem Volke eine so heiße vaterländische Leibenschaft, daß auf die Kunde: "die Ehre Deutschlands ist gefährbet" Millionen Fäuste sich ans Messer ballten! Wer Deutschland kennt, wird das nicht glauben. Der Kummer um Schleswig-Holstein, wahrlich, war es nicht, was die Pöbelhaufen der Pfingstweide auf die Barrikaden trieb. Die Theilnahme im Volke für den Krieg war unzweifelhaft weit schwächer als im Jahre 1864. So bleiben nur noch jene Meinungen, welche über jeden Einwurf erhaben sind: die Ansicht, man sollte mit dem idealen deutschen "Volksgeiste" die realen Batterien auf Alsen stürmen — besgleichen die Meinung: "das Parlament mußte mit Bewußtsein einen unausführbaren Beschluß fassen und dann helbenhaft untergehen; ein solcher Untergang ist ein moralischer Sieg." leider liebt die Weltgeschichte die Theatereffecte weniger, als unsere Gefühlspolitiker. Der wahrscheinliche Ausgang, wenn Dahlmann's

Meinung die Oberhand behauptete, wäre weit minder tragisch, doch um so kläglicher gewesen: die großen deutschen Cabinette hätten den Beschluß des Parlaments einsach ignorirt, und nach einigen radicalen Putschen und jener ungeheueren Zänkerei, welche bei uns in solchen Fällen landesüblich ist, hätte das Parlament seine Ohnmacht eingestehen müssen. Mit kurzen Worten: Dahlmann's Rede war, im engslichen Parlamente gesprochen, die That eines Staatsmanns, in einer Nationalversammlung ohne Macht das verlorene Wort eines edlen Pastrioten, der das Unmögliche verlangte.

Die Strafe, eine schrecklich harte Strafe, folgte bem Fehler auf dem Fuße. Das Reichsministerium trat ab, Dahlmann ward beauf= tragt, ein neues Cabinet zu bilden. Langsam, ohne Chrgeiz, ohne eine Aber jener rücksichtslosen Kühnheit, welche in den Personen nur Mittel zum Zwecke sieht, wußte er sehr wohl, daß er der Mann nicht war einen großen Staat zu leiten; er bot jett einen gar traurigen Anblick. Seine Freunde standen auf der Seite der Gegner. Eine Verständigung mit der Linken versprach keinen Erfolg, da die Meinungen über die Mittel zur Ausführung bes Sistirungsbeschlusses zu weit auseinander= gingen, und der Mann der strengen Ueberzeugung konnte sich nicht zu einem Compromiß entschließen; ich kann doch nicht, hörte man ihn sagen, mit Robert Blum zusammen im Ministerium sitzen. starke Aufforderungen zum Reden, heftige Ausfälle ihn reizten, blieb er wortlos; er schrieb an Gervinus, der in Rom weilte. Stürmisch for= derte die Linke Ausführung des Sistirungsbeschlusses, sie verlangte die verwegensten Schritte, sogar einen Vollziehungsausschuß; Dahlmann beschwor sie, diese Anträge zurückzunehmen, nach einigen Tagen gab er verzweifelt seinen Auftrag zurück. Unterdessen waren die deutschen Truppen, trot des Sistirungsbeschlusses, aus den Herzogthümern abmarschirt, ber Waffenstillstand bestand thatsächlich, nur daß mehrere ber für Deutschland härtesten Bedingungen nicht ausgeführt wurden. Am 14. September, da die Berathung über die endgiltige Verwerfung des Waffenstillstandes begann, war die Stimmung in der Paulskirche bereits verwandelt. Vincke ehrte Dahlmann und sich selber, da er in einer seiner schönsten Reben von dem "durch edle Motive auf das Eis geführten" Gegner sagte: "Herr Dahlmann bedarf es nicht, daß ich ihm meine Hochachtung ausspreche, benn er besitzt die Hochachtung von ganz Deutschland, und die wird ihm bleiben." Aber welch ein Irrthum, wenn Bincke der Nationalversammlung für die Annahme des Waffen-

Millstands die Achtung Europas versprach! Es war boch ein tragischer Augenblick, die Ahnung einer großen Katastrophe flog durch die Hallen, als in der Dämmerung des 16. September verkündet ward, der Waffenstillstand sei im Wesentlichen gutgeheißen, und ein dumpfes mißlautendes Getöse der Gallerien dies Ergebniß begrüßte. Es waren doch prophetische Worte, die Dahlmann den Genossen zurief: "Sie werben Ihr Haupt nie wieder erheben!" An jenem Abend zerriß der Nebel, der das Auge ber Deutschen Monate lang umnachtet; sie hatten geträumt, eine wirkliche Reichsgewalt und ein mächtiges Parlament zu besitzen, jett mußten die beiden Gewalten gestehen, daß Preußen über umser Schicksal entscheibet. Wohl war es nothwendig, daß die Nationalversamm lung ihre Ohnmacht bekannte; aber ein so bitteres Müssen versteht ber große Hause nicht: er sah in der Mehrheit der Paulskirche einfach Berräther. Die Nationalversammlung billigte den Waffenstillstand, um nicht das Werk, dazu sie berufen war, das Verfassungswerk zu gefährden: doch im selben Augenblicke brach ihre einzige Macht, ihr moralisches Ansehen, zusammen. Es war der Ansang des Endes.

Run regten sich alle die unsauberen Elemente, welche die Demokratie — die am buntesten gemischte unter den Parteien des stürmischen Jahres — umfaßte. Dieselben Demagogen, die eine halbe Million Deutscher in Posen ben polnischen Sensenmännern ausliefern wollten, hetzten durch das Geschrei: "Verrath an Schleswig-Holstein" den Pöbel zum Mord und sinnlosen Aufruhr. Der Aufstand ward besiegt, boch auf Wochen hinaus erfüllte wilder verbitterter Parteihader die Pauls kirche. Auch Dahlmann trat auf "in schwerer Sorge für seinen guten Ruf als Mensch und als Vaterlandsfreund" und protestirte gegen jebe Belobung, die ihm in den Blättern der Linken gespendet werbe. Bei solcher Tobseindschaft war die Versöhnung zwischen dem Centrum und der gemäßigten Demokratie unmöglich, worauf doch das Gelingen des Verfassungswerkes beruhte. Monate waren verflossen über der Berathung der Grundrechte; denn den kurzen verständigen Entwurf ber Grundrechte, welchen Dahlmann mit R. Mohl und Mühlfelbt verfaßt, hatte man verworfen und jenen ausführlichen Entwurf vorgezogen, welcher die unheilvollen endlosen Debatten veranlaste. R. Mohl bemerkt vortrefflich, daß die Versammlung, die noch keinen bestimmten Plan für die Verfassung hegte, eines solchen Tummelplates bedurfte, um die Kräfte der Parteien zu messen und sich selber kennen zu lernen; und ebenso natürlich war, daß in einem Volke, welches bisher nur Freiheitsfragen kannte, eben die Grundrechte diesen Kampfplatz abgaben.

Dergestalt näherte man sich erft nach der Katastrophe dem Kerne ber Verfassungsfrage. Noch um Michaelis, als die Deutsche Zeitung nach Frankfurt übersiedelte, strich Dahlmann den Sat ihres Programms, welcher die preußische Spitze verlangte, mit der Bemerkung: "bas kann man jett noch gar nicht wissen." Die österreichische Frage, so lange burch wohlgemeinte Beschwichtigungen hinausgeschoben, brängte sich endlich unabweisbar auf. Im Verfassungsausschusse entwarfen Dahlmann und Dropsen die beiden Paragraphen, welche bestimmten, daß kein deutscher Staat mit nicht-deutschen anders als durch Personal= union verbunden sein dürfe. "Der Schild der Nothwendigkeit, sprach Dahlmann, beckt diese Sätze; streichen wir sie, so müssen wir zu jedem Paragraphen hinzufügen: das soll für Oesterreich nicht gelten — ober bie Einheit Deutschlands soll nicht zu Stande kommen. Diese Frage steht über allen Parteien, es ist die Frage unserer Zukunft." In der That, ein starker Schritt vorwärts zur richtigen Erkenntniß ber Sachlage. Aber noch war man weit von der Einsicht, daß ein lebensfähiger Bundesstaat keine Verbindung eines seiner Glieder mit außerbündi= schen Ländern, auch die Personalunion nicht, ertragen kann. meinte Dahlmann, die Deutsch=Desterreicher würden in die Zertheilung ihres Reichs in zwei selbständige Hälften willigen, "sie müßten denn im Kitel des Herrseins ihr Heimathsgefühl verleugnen." Darum ver= stand man jene Paragraphen als eine "Frage an Oesterreich" und stellte also die Zukunft des Vaterlandes dem guten Willen des Wiener Hofes anheim, der in der Kunst des verschlagenen Zauderns, des un= wahren Hinhaltens niemals seinen Meister fand. Bald erfolgte die Antwort auf die Frage an Oesterreich, verständlich Jedem, der hören wollte; das Wiener Cabinet sprach in dem Programm von Kremsier aus, was jeder pflichtgetreue österreichische Staatsmann wollen muß: "kein Zerreißen der Monarchie, Fortbestand Desterreichs in staatlicher. Einheit." Seit dem Eintreten in die großen praktischen Fragen begann endlich eine lebensfähigere Gruppirung der Parteien. Raiserpartei schied sich ab von den Desterreichern und schaarte sich um das Ministerium Gagern. Nur ward leider der Rath weltkundiger Genossen nicht beachtet: das neue Reichscabinet erhielt nicht jene überwiegend preußische Zusammensetzung, welche doch nöthig war, wenn man sich mit bem Berliner Hofe verständigen wollte. Daß das Verhältniß zu ber Linken sich nicht besserte, ward zum Theil burch die Erbkaiserlichen selbst verschuldet; benn beherrscht von dem Widerwillen gegen die Anarchie schaute diese Partei mit Vertrauen den rettenden Thaten der "Cabinette der bewassneten Furcht" in Wien und Verlin zu und ahnte nicht, wie bald die Reaction auch in die Hallen von St. Paul hereindrechen werde. Kein geringerer Mann als Dahlmann hat das unselige Wort "rettende That" erfunden. Ein deutsches Reich sür die reindeutschen Staaten, ein weiterer Bund mit Oesterreich! war sortan die Losung — ein höchst verwickelter Plan, der alle Kennzeichen einer Uebergangsepoche an der Stirn trug und dann gewiß unaussihr dar blieb, wenn die Deutschen, statt entschlossen zuerst ihr eigenes Reich zu schaffen, köstliche Monate über unfruchtbaren Verhandlungen mit dem schlauen Nachbar verloren. "Das Warten auf Desterreich, sagte Beckerath, ist das Sterben der beutschen Einheit."

Ganz einzige, unerhörte Erscheinungen in dem Parteileben von St. Paul bewährten, daß die Frage unserer Einheit die schwerste ist von allen, welche je einem Volke gestellt wurden. Wider Willen und Erwarten war man zu der Einsicht gelangt, daß die Reichsverfassung für Desterreich nicht gelten könne, und doch saßen die Abgeordneten Desterreichs im Hause. Solcher Zustand war so unhaltbar, daß schon im November gewiegte Diplomaten der alten Schule händereibend meinten, es sei Zeit, die bestaubten Uniformen auszuklopfen. Zerrissen von wüthendem Parteihasse zeigte das Haus bereits das hippokratische Gesicht, die Lage war vergleichbar dem Zustande des Congresses von Washington kurz vor der Abtrennung der Sübstaaten. Die Schlag= worte: Verräther, Kleindeutsche, Hinauswerfen Desterreichs! um= schwirrten die Erbkaiserlichen. Als der Erzjudas galt den Gegnern Dahlmann. Wer kennt nicht jene Bilber, wie ber Bonner Professor einem gesunden Menschen das Bein absägt, weil er schwarzgelbe Flecken auf der Hose hat, und dergleichen? Kein Wunder, daß die Presse ber Kaiserlichen auf solche Angriffe in sehr hochmüthigem Tone antwortete; denn alle anderen Parteien des Hauses wußten nur was sie nicht wollten. Unter den Oesterreichern entstand der Entschluß, die Berfassung, die nicht für Desterreich gelten sollte, so sehr zu "vergiften", so sehr mit radicaler Thorheit anzufüllen, daß sie der Krone Preußen un-Diese berufene Coalition der "Metternich'schen annehmbar werde. Rechten" und der Linken bestand so förmlich und folgerichtig keineswegs, wie die Kaiserlichen in der Hitze des Parteikampfes meinten; boch

allerbings sah man jetzt "Namen, die einander anheulten", einträchtig für die radicalsten Anträge stimmen: k. k. Legitimisten, welchen der König von Preußen als ein Gegenkaiser galt, in schöner Uebereinstimmung mit den Anarchisten, welche "kein Oberhaupt" wollten, Ultramontane und Schutzöllner Hand in Hand mit der Demokratie. Wer heute zurücksschaut auf diese Tage des Hasses, wird zwar das Versahren der Oesterzreicher unerhört sinden — aber auch ihre Lage. Eine Partei in so verzweiselter Stellung kann nicht wählig sein in ihren Mitteln. Nicht jedem unter den österreichisch gesinnten Conservativen war jene edle Offenheit gegeben, welche einen Mann der äußersten ultramontanen Richtung, Buß, zu dem unschuldigen Geständniß bewog: "ich bin mit der äußersten Freiheit gegangen, ich habe dabei der Linken keine Consecsssionen gemacht, es war meine Ueberzeugung."

Die Kaiserpartei war zurückgekehrt zu den Hauptgedanken des viel= geschmähten Siebzehnerentwurfes. Im Januar sagte Dahlmann die staatsmännischen Worte: "Desterreich wird durch eine Macht von uns getrennt, welche stärker ist als wir. Wir können in Freundschaft neben Desterreich gehen, ein Uebermaß erstrebter Einheit würde zur Unfreund= schaft führen. Desterreich krankt an seiner Stärke ebenso sehr wie andere Staaten an ihrer Schwäche." Mit dieser ruhigen Ueberzeugung stand er ungleich fester da als Gagern, der die reichsritterliche Vorliebe für Oesterreich kaum verbergen konnte. Aber wenn die Illusionen über Oesterreichs Lage zu zerstieben begannen, der Wahn, das Parlament sei mächtig, währte fort. Als die Mehrheit durch die Anerkennung des Malmöer Waffenstillstandes ihren guten Ruf auf's Spiel setzte, ba mußte sie erkennen, daß sie fortan eine Macht nur sein konnte in der engsten Verbindung mit der preußischen Regierung. Für diesen Zweck geschah von Frankfurt aus zu wenig, von Berlin noch weit weniger, denn keines Sterblichen Auge mochte die wahre Meinung der räthselhaften preußischen Noten ergründen. Preußen schwankte zwischen Wollen und Nichtwollen, und in St. Paul gebärdete man sich als eine britte Großmacht neben Wien und Berlin; man arbeitete für Preußen, ohne zu wissen, ob der Freund das Werk billigen werde. Noch zweimal in diesen bangen Monaten trat Dahlmann mit einer großen Rede vor bas Haus. Seine Vertheidigung des absoluten Veto am 14. December war für den maßvollen deutschen Liberalen ebenso bezeichnend wie weiland Mirabeau's gewaltige Beto=Rede für den genialen Tribunen nicht ganz unähnlich einem Katheber=Vortrage, doch reich an staats=

männischen Gebanken. Wer widerspräche heute noch, wenn Dahlmann sagte, das Beto sei keine Freiheitsfrage, sondern eine Machtfrage? Er durfte wohl versichern: "die Vorschläge der Gegner sind alle mit einander gleich viel werth, sie sind alle gar nichts werth," denn derweil er rebete, gab sich die Unreise unserer politischen Bildung in erschreckenben Zeichen kund. Als er sagte: "in ben Augen des Herrn v. Trütschler ift augenscheinlich jene Regierung die beste, welche am besten zu gehorchen versteht," da erscholl auf der Linken der vergnügte Ruf: Sehr richtig!! Am 22. Januar, alsbald nach Uhland, bestieg er die Tribüne, um für das Erbkaiserthum zu sprechen, und ich benke, die Zahl derer ist heute nicht mehr groß, welche eine Anmaßung finden in seinen Worten: die Erblichkeit in der Monarchie vertheidigen, das heiße das Einmaleins vertheidigen. Freilich, die berufene Geschichte vom "alten Esel", die er erzählte, bewies, daß er die Anhänglichkeit ber beutschen Stämme an ihre angestammten Fürstenhäuser gar sehr überschätzte. Alle Strenge des Monarchisten, alle Zuversicht des Patrioten sprach aus den berühmten Worten: "uns thut ein Herrscherhaus noth, welches gänzlich sich unserem Deutschland widmet. An den Hohenzollern Preußens können wir ein solches Herrscherhaus nicht nur haben, sonbern mit dem schlechtesten und dem besten Willen kann es kein Sterb licher bahin bringen, daß wir es nicht an ihnen haben."

Es folgte die traurige Zeit der leblosen entseelten Debatten, da die Parteien streng geschlossen einander gegenüber standen und die mächtigsten Redner nur noch in die leere Luft sprachen. Es folgte die octropirte Verfassung, die Oesterreich — wie billig — als ein selbständiges Reich, ohne jede Rücksicht auf Deutschland constituirte. In demselben Augenblicke aber, da der Kaiserstaat um sein Dasein kämpfte, wagte der unbelehrbare Hochmuth bes Wiener Cabinets der beutschen Nation eine Verfassung vorzuschlagen, ohne eine Volksvertretung, doch mit einem Staatenhause, worin Oesterreich 38, Deutschland 32 Stimmen haben sollte! "Die Zerreißung ist vollbracht, doch nicht wir haben sie verschuldet," sagte selbst Radowitz, und wenn den Hohenzollern die glorreiche Erinnerung an Hohenfriedberg und Leuthen noch nicht geschwunben war, so mußte in solcher Stunde auch ein vermessener Beschluß Eingang finden am Berliner Hofe. Nachdem durch die vereinten Bestrebungen der Linken und der Partei Schmerling's und Heckscher's die Verfassung eine lange Reihe unmöglicher radicaler Bestimmungen erhalten hatte, ward endlich das Erbkaiserthum in ber Paulskirche durchgesett, aber nicht das preußische. Denn die Mehrheit war, da die Oesterreicher mit über bas Geschick bes nichtösterreichischen Deutschlands abstimmten, so unsicher, daß man zuerst das abstracte Erbkaiserthum feststellen mußte und dann erst hoffen konnte, die Mehrzahl für die preußische Kaiserkrone zu gewinnen. So erfolgte endlich die Kaiserwahl — sicherlich ein unerfreuliches Seitenstück zu althistorischen Borgängen und eine schwere Berletzung des Stolzes der preußischen Krone. "Nicht dem Deutschen geziemt es die fürchterliche Bewegung fortzuleiten und zu schwanken hierhin und borthin" — mit diesen Worten Goethe's verfündete der Präfibent das Ergebniß der langen Arbeit. Doch die Welt sollte erfahren: in Berlin galt als Weisheit, ben unhaltbaren Zustand des Zweifels ziellos zu verlängern und haltlos hierhin und dorthin zu schwanken. In der zwölften Stunde, seinen eignen Räthen unerwartet, lehnte der König die Kaiserkrone ab. Nicht uns steht es an, den Stab zu brechen über die Männer, welche auf die Annahme oder auf die Abbankung des Königs, auf die zwingende Gewalt der großen Stunde gehofft. Denn wie viel sie auch gefehlt, was — im Grunde — war ihr schwerstes Verbrechen? Sie hielten einen Kleinmuth der preußischen Krone, einen in der neuen Geschichte einzigen Fall, für unmöglich, daran wir selber nicht glauben würden, wenn wir ihn nicht erlebt hätten. Eine preußische Staatstunft begann, wofür die parlamentarische Sprace nicht ausreicht: sie wollte die Oberleitung in Deutschland, boch nicht der Plebejer sollte die Krone damit betrauen. Sie dachte nicht sich mit Defterreich rasch zu verständigen und den alten Zustand herzustellen; nein, sie wollte das schlechthin Revolutionäre auf legitimem Wege erreichen durch die freie Zustimmung jener kleinen Höfe, welche die Borwände und Winkelzüge des Zauderns und Verneinens von Preußen felber gelernt hatten. Das Berhängniß aller Halbheit ereilte enblich auch die Unionspolitik.

Zum britten Male in seinem öffentlichen Wirken hatte Dahlmann den Kronen ein edles Vertrauen entgegengebracht, und nochmals wie vordem in Kiel und Göttingen erntete er den "schwarzen Undank," den die Linke längst vorausgesehen. Wieder nußte das allmächtige Parslament beschämt seine Ohnmacht eingestehen. Die Mehrheit hatte sich verpflichtet die Reichsverfassung aufrecht zu erhalten. Aber der unverantwortliche Reichsverweser, der auf Heckscher's Rath sein Amt nicht niedergelegt hatte, zeigte sich jetzt als Erzherzog, er verweigerte seine Mitwirkung; das Cabinet Gagern trat ab. So blieb nur Eines —

die Revolution. Auch an die Ruhigsten sind bei jenem Zusammenbruche aller Hoffnungen revolutionäre Gebanken herangetreten. Mad fünfzehn Jahren bürfen wir breist sagen, daß die Nation zu einem erfolgreichen Aufstande für die Reichsverfassung in jenem Augenblicke weder gewillt noch fähig war; und eine Revolution entzünden mit dem Bewußtsein der Unmöglichkeit, zur Lustbarkeit oder um zu demonstriren, ist ein Verbrechen. Wir kennen Dahlmann als einen grund fätlichen Feind der Revolution, und schwerlich mag Einer in jenen rauhen Tagen das tragische Geschick des Parlaments schmerzlicher als er empfunden haben. Seine gemessene Haltung freilich verließ ihn auch jetzt nicht. Als der Erzherzog die Versammlung durch die Ernennung des Ministeriums Grävell verhöhnte und das Parlament dies für eine Beleidigung erklärte, da betheiligte er sich nicht: er haßte dies formlose Verfahren der Leidenschaft. Seine ganze Natur zu sein und zu denken — er selber gestand es — war für das hartnäckigste Ein erster Vorschlag, daß die Partei austreten sollte, Ausdauern. scheiterte an Dahlmann's Widerspruche. Erst als die Austritte und Abberufungen sich häuften, als er die Gewißheit hatte, bei längerem Bleiben mitschuldig zu werden an radicalen Beschlüssen, die er verdammte, als die nächsten Freunde sich zum Austreten entschlossen: da trat er endlich nach einer Nacht voll inneren Kampfes unter die Genossen und gestand, wie schwer der Entschluß ihm werde: "Ich würde mir es nie vergeben, wenn ich mir sagen müßte, ich sei zu früh ausgetreten, ich habe zu früh am Vaterlande verzweifelt; dagegen würde ich es leicht tragen, ich sei zu spät ausgetreten. Aber es wuchs in mir von Minute zu Minute die Ueberzeugung, daß die Gemeinsamkeit das Ueberwiegende sei." Dann schrieb er als der Erste seinen Namen unter die Austrittserklärung der vornehmsten Mitglieder der Kaiserpartei.

Nach so harter Enttäuschung stieg ihm die Ahnung auf, daß die schwere Krankheit des deutschen Staatslebens mit so sansten Mitteln, wie er gehofft, nicht zu heilen sei. Er schried in die Deutsche Zeitung: "Sollte diese große Bewegung an dem Uebermuthe der Könige von Napoleon's Gnaden scheitern und das Heil unseres Volkes sich noch einmal zur Nebensache verslüchtigen, so hemmt, wenn es abermals fluthet, kein Damm die wilden Gewässer mehr, und der Wanderer wird die Reste der alten deutschen Monarchie in den Grabgewölben ihrer Dhnastien suchen müssen." Noch trostloser fand er die Lage auf der Versammlung zu Gotha; die müde Abspannung der Freunde entlockte

ihm den schmerzlichen Ausruf: oh flesh, oh flesh, how art thou fishisied! Zu rathen wußte auch er nicht, man hörte von ihm das verzweifelte Wort: "Jett stehen wir nur noch der brutalen Thatsache gegenüber." Ja wohl, rien n'est aussi brutal que le fait! Die Nation — und keineswegs blos die Kaiserpartei, in welcher freilich die Sünden und die Tugenben des beutschen Idealismus am stärksten sich ausprägten — die Nation war in jenem stürmischen Jahre noch nicht im Stande, die schreckliche Wahrheit dieses Wortes zu verstehen; darum verlief sich die Revolution im Sande. Wenn unser Volk der= ` einst begriffen hat, daß die brutale Thatsache der kleinköniglichen Souveränität nicht zerstört werden kann durch ein imaginäres Parlament, sondern allein durch eine andere brutale Thatsache — durch den preußi= schen Staat und seine Bataillone: dann wird was dauernd und probehaltig war in dem Thun und Denken der Kaiserpartei wieder aufleben. Dann wird die Nation die Berwünschungen zurücknehmen, welche sie im blinden Zorne der Enttäuschung über ihr erstes Parlament ergoß, und ihm nachrühmen, was der alte Arndt ungebrochenen Muthes den Genossen zurief:

> wir sind geschlagen, nicht besiegt; in solcher Schlacht erliegt man nicht.

Bu retten was noch zu retten war, ging Dahlmann in die erste Kammer nach Berlin, als die Reaction siegesfroh ihr Haupt erhob und die octropirte Verfassung revidirt wurde. Wie dem deutschen Parlamente, so hat er auch der preußischen Volksvertretung ein Seherwort zugerufen, das vor unseren Augen traurig in Erfüllung geht. Der wichtigste Fall ber Session war der Streit über den Artikel 109 ber heutigen Verfassung ("die bestehenden Steuern und Abgaben werden forterhoben") — eine ursprünglich transitorisch gemeinte Bestim= mung, welche für eine gewissenlose Regierung die Handhabe werden mußte, um das Steuerbewilligungsrecht des Landtages aus den Angeln zu heben. Herr v. Bismarck allein erklärte bereits unverhohlen, daß ein großer Staat sich nicht regieren lasse mit dem unbedingten Steuerbewilligungsrechte bes Parlaments. Aus der unendlich vertrauensvollen Mittelpartei ließ sich die politische Unerfahrenheit in naiven Worten vernehmen: wo sei die Gefahr bei diesem Artikel? wenn der Landtag das Budget nicht bewillige, wie könnte dann eine Regierung bestehen? Dann habe sie zwar Einnahmen aus den bestehenden Steuern, doch Ausgaben dürfe sie nicht machen! Die vielgeschmähten Doctrinäre, die

Dahlmann, Kühne, Camphaufen, Hansemann, standen in der Oppofition, sie besaßen Welterfahrung genug, um zu wissen, daß wer die Macht hat, sich bas Recht nehmen kann. Darum entlud sich auf ihr Haupt der ganze Zorn des Freiherrn v. Manteuffel: alle Parteien, erklärte der Minister, hätten in diesem Staate ein Recht bazusein, nur nicht die Doctrinäre. In einer classischen Rebe beschwor Dahlmann bas Haus, "für keine Fassung zu stimmen, die das Steuerbewilligungsrecht unserer Volksvertretung irgend zweifelhaft läßt ober auch nur seinen Eintritt Wenn wir heute weichlich nachgeben, so wird die Volksvertretung dieses Recht, welches ihr auf die Dauer nicht entgehen kann, nur gewinnen durch einen langen Kampf! Es wäre über alles traurig, wenn die Geschichte von diesen Tagen melben müßte, es habe die gemäßigte Partei, die Partei der wohlwollenden Vaterlandsfreunde, in Preußen die Klippe der Demokratie freilich zu umschiffen vermocht, allein sie habe nicht Energie des Charakters, nicht klaren politischen Blick, nicht edle Selbstverleugnung genug besessen, um eine heilsame Berfassung für das Baterland zu begründen. Möge das nimmer geschehen!" Dennoch geschah es also, und ein strenges Urtheil muß bekennen, daß die Partei des Redners selber einige Schuld an dem unklaren Ausgang trug. Noch herrschte überall im liberalen Lager der Glaube, daß die Macht über den Beutel den Eckstein der parlamentarischen Rechte bilde; und doch scheute sich ein richtiger politischer Instinkt, das Dasein des Staates ber Wilkfür wechselnder Kammermehrheiten gänzlich preiszugeben. — Die schimpfliche Feigheit, welche der deutsche Abel während der Revolution gezeigt, hatte den Verfasser der "Politik" von mancher alten Vorliebe geheilt. Er fand jetzt, daß die lebensfähigen Elemente unserer Gefellschaft demokratisch seien, und warnte vor der Bildung eines erblichen Herrenstandes: unsere ersten Kammern könnten nur dem belgischen Genate nachgebildet werden. Das war das Ende seiner politischen Laufbahn.

Sein letztes Jahrzehnt verbrachte er wieder in Bonn, sehr thätig als Lehrer. Der regsamere Theil der Studentenschaft brachte noch die alte Liebe dem stattlichen Greise entgegen, der ungebeugt mit dichtem dunklem Haar einherging. Die Burschenschaften zogen nie rheinauswärts zum Commerse, ohne vor Dahlmann's Hause die Fahne zu schwenken und ihm ein Hoch zu bringen. Argwöhnisch beobachtete ihn die Regierung; nur um so ernster übte er die Pflicht, seine Schüler über den Staat der Gegenwart zu belehren. Scharf und schneidend pflegte

er die Vorlesungen über die beutsche Geschichte, abzuschließen mit einer Schilderung des wiederhergestellten Bundestages. "Seitdem ist jede Hoffnung auf die Einigung Deutschlands verschwunden, und wie der Rechtszustand darniederliegt, davon geben Kurhessen und Schleswig-Holstein ein Zeugniß. Doch genug, übergenug, ich schließe." — Auch ein köftlich naiver Abriß der deutschen Geschichte, den der Alte für eine Enkelin niederschrieb, bricht ab mit den Worten: "Es giebt aber doch kein beutsches Reich mehr; wir haben blos beutsche Länder übrig behalten, beren zahlreiche Fürsten zwar unter einander verbündet, aber wie früher meift uneins sind. Nur im Zollwesen will man sich einig werden." — Mehr benn Ein junger Mann hat an dem Bilde bes alten Herrn gelernt, was das schwere Worte bedeute: die Wis= senschaft abelt den Charafter. Auch seine Strenge milberte sich nicht im Alter; sie verschuldete, daß der ultramontane Max v. Gagern nicht nach Bonn gerufen ward und bergestalt Preußen ein bedeutendes Talent nicht gewann, das heute feinen Feinden dient. Den Fernstehenben erschien der Alte starr und verschloffen, von abweisendem Ernft. Die Seinigen und ein kleiner Kreis treuer Freunde wußten von seiner milben Freundlichkeit, dann und wann auch von einem Aufbligen seiner heiteren Laune zu erzählen. Als ihm eine katholische Schwiegertochter in das Haus geführt ward, sprach er, wie dem Rheinländer geziemt, das gute Wort: "Unser Vaterland ist nun einmal confessionell getheilt, ba ist's recht heilsam, wenn wir im eigenen Hause lernen uns zu ver= tragen." . . . Auf die Läfterreden von dem Königthum von Gottes Gnaden gab er die Antwort: "Mag Einer noch so erfüllt von der gött= lichen Einsetzung der Fürsten sein, den will ich noch sehen, der mir beweist, daß der bose Feind die Völker eingesetzt hat; wenn aber er nicht, wer denn fonst?" An seinem preußischen Glaubensbekenntnisse hielt er treu bis zum Tode; mitten in den Tagen der Entwürdigung der Krone schrieb er zuversichtlich: "mir bleibt immer der Eindruck, daß uns Deutschen vornehmlich Macht nöthig sei, weit mehr als Freiheit, und wie die nöthige Macht im Welttheile uns auf anderem als monarchischem Wege zuwachsen soll, will mir nicht klar werden. " — Der Abend seines Lebens war sehr trüb: von seinen nächsten Freunden starb ein guter Theil hinweg, auch Frau und Tochter wurden ihm ent-Auch Otto Abel starb, der vielverheißende schwäbische Hi= storiker, der vordem dem Siebzehnerentwurfe mit dem Enthusiasmus der Jugend zugejubelt hatte und jetzt in Dahlmann's Hause

kaiserherrlichkeit der Hohenzollern nimmer Wahrheit werden wollte. Am 5. December 1860 ward Dahlmann rasch vom Tode ereilt. Er ruht auf jenem schönen Friedhose, wo dem Römer Nieduhr sein König ein römtsches Denkmal erbaute, wo neben der alten Abteikapelle die Größen des neuen Bonn, die Schlegel, Bunsen, Arndt, die letzte Stätte gefunden.

Fast jeder vielgenannte Mann hat einen Doppelgänger in der öffentlichen Meinung. Unfähig einen bedeutenden Charafter als ein Ganzes zu begreifen, haftet die Menge gern an einer auffälligen Aeußerlichkeit; und findet sich gar ein wiziger Kopf, jene wahre oder unwahre Eigenheit mit beißendem Wiße zu verspotten, so entsteht ein Zerrbild, das kein Reden mehr aus den Köpfen der Menschen vertreibt. die Meinung entstanden, Dahlmann sei das Haupt jener Theoretiker, die alles Heil in einigen unverbesserlichen Verfassungsparagraphen finden; und doch zählte er zu den Ersten, die unserem Volke eine freiere, minder schablonenhafte Auffassung des Staatslebens eröffneten. Geschlecht stirbt nie aus, welches sich dann am herrlichsten dünkt, wenn es mit unheiligen Sohlen herzhaft auf dem Rasen trampelt, der die Gebeine unserer Bäter beckt; so werden auch Karl Bogt's Wiße über den alten Esel Dahlmann jederzeit eine gläubige Gemeinde um sich versam-Und noch häufiger läßt sich die Rede hören, Dahlmann habe Sicherlich, von den Sätzen seiner Politik haben wir sich überlebt. mehrere längst über Bord geworfen, und seit es keinen Rechtsboden des deutschen Bundes mehr giebt, muß unsere nationale Politik neue, weit kühnere Wege einschlagen. Aber — so viel langsamer als die Ideen schreiten in Deutschland die Zustände vorwärts — die meisten jener Ziele, nach welchen Dahlmann's politisches Wirken sich bewegte, sind für uns noch immer ein Gegenstand nicht bes Genusses, sondern der Hoffnung. Er stritt für das deutsche Recht in Schleswig — und vor wenigen Monaten noch betrat der Deutsche bei Altona die Fremde. Er kämpfte für den Rechtszustand in Hannover — und er selber mußte noch erleben, wie das Spiel von 1837 gemeiner benn zuvor abermals aufgeführt ward. Er wollte den Deutschen eine nationale Staatsgewalt gründen — und noch heute schaltet über uns der Bundestag. Er wollte Preußens Verfassung sicher stellen vor dem Junkerthume und ministerieller Willfür — und noch immer krankt Preußen an seinem Herrenhause und den ungesicherten Rechten seiner Volksvertretung.

Von dem politisch reifsten Volke der Erde werden dieselben Locke

und Bentham, welche kläglich Schiffbruch litten, als sie einem wirklichen Staate eine Verfassung gaben, als Lehrer ber Politik in hohen Ehren gehalten. Sollen wir Deutschen die Bedeutung der politischen Wissenschaft niedriger schätzen? Sollen wir die tiefen und guten Ge= banken der Schriften Dahlmann's darum mißachten, weil ihrem Ur= heber der Genius des praktischen Staatsmanns versagt war? Parteien Deutschlands franken an doctrinärem Wesen; denn die lebendige, praktische Staatsgesinnung erlangt ein Volk nur durch die Uebung in der Freiheit; und woher sollte uns diese Uebung kommen, die wir nicht einmal eine Bühne nationaler Staatskunst besitzen? Schon Dahl= mann's Revolutionsgeschichte spricht die Ahnung aus, daß er und seine Freunde dem Märthrerthume nicht entgehen würden. Auch uns, auch den Mittelparteien von heute, wird das gleiche Loos bereitet werden, auch auf unseren Doctrinarismus wird ein jüngeres Geschlecht herablassend niederschauen. Und wohl uns, wenn dann in unseren Reihen die Zahl der Männer nicht klein ist, deren Bürgertugend und Seelenabel sich mit Dahlmann messen barf! Wer Dahlmann's Namen nennt, soll der Worte gedenken, welche der Bonner Professor schrieb, als er seinen rheinischen Landsleuten die traurige Märe erzählte von dem Tode des Letzten aus dem holsteinischen Grafenhause: "Wenn ich den Chor christlicher Tugenden mustere, den man jetzt häufig spazieren führt, sucht mein Blick nach einer unter ihnen, von deren ernster Schönheit, im strengen Ebenmaße der Glieder, alte verschollene vaterländische Kunden reden. Unter ihrem festen Tritte sprießen keine Blumen, aber heilende Kräuter bezeichnen ihre Bahn. Sie muß das Haus hüten, höre ich. Möge sie behüten das Haus der Deutschen, die hohe Gerechtigkeit!"

## Otto Ludwig.

(Leipzig 1859.)

Rein Satz steht dem Aesthetiker so fest wie dieser, daß die Ideale unserer Zeit nur im Drama die vollendete künstlerische Gestaltung empfangen können. Und keine Thatsache steht dem Beobachter des Kunstlebens so fest wie diese, daß nicht das Drama, sondern der Roman sich heute der höchsten Volksgunst erfreut. Man mag biesen Widerspruch beklagen, und ich beklage ihn lebhaft — aber die ästhetische Empfänglichkeit eines Volkes läßt sich nicht meistern, sie gehorcht ebenso wenig wie die Gestaltungskraft der Künstler den Machtsprüchen der Theorie. Die Vorliebe der Zeitgenossen für den Roman entspringt zum Theil der Trägheit; benn das Drama muthet der Phantasie der Hörer eigene Thätigkeit zu, während der stoffliche Reiz des Romans auch den Stumpffinn erregt. Doch zugleich sagt uns ein richtiges Gefühl, daß die eigenthümlichsten Gedanken der Gegenwart bisher in dem Romane ein getreueres Abbild gefunden haben als im Drama. Die jüngste Epoche der deutschen Poesie läßt sich kurz bezeichnen als eine Zeit, welche nach Der lebensfähigen Dramen dem Drama sucht, ohne es zu finden. find heute so wenige, daß man einigen Muthes bedarf, um ernstlich zu glauben, dies Suchen sei nicht blos den Reminiscenzen der Weimarschen Tage, sondern einem ursprünglichen Drange der Gegenwart ent-Recht als ein Vertreter dieser suchenden Zeit, als eine tragische Gestalt erscheint uns Otto Ludwig, ein Dichter, der mit allen Kräften eines starken Geistes dem Ideale des Dramas nachtrachtete und endlich doch erleben mußte, daß eine seiner Erzählungen den Zeitgenossen als das schönste seiner Werke galt.

Halb lächelnd halb beschämt gedenken wir heute des sonderbaren Streites der angeblichen Idealisten und Realisten, welcher in den fünf-

ziger Jahren die Spalten so vieler Blätter mit gehässigem Zanke füllte. Als die Ausläufer der Romantik sich in phantastische Experimente verloren, bald die Kunst zum Gegenstande der Kunst machten, bald schatten= hafte Märchengestalten erschufen, welche jeder menschlichen Wahrheit und darum der Schönheit entbehrten: — war es nicht natürlich, daß damals frische mit gesunder Sinnlichkeit begabte Dichter, jenes schwächlichen Treibens mübe, mit keder Hand in die derbe Wirklichkeit des niederen Volkslebens griffen? Dieser aus der Lage der Dinge ent= sprossenen Richtung verdanken wir die allmähliche Rückehr der erzählen= den Dichtung zu kräftigen, lebenswahren Gestalten. Aber die Dorf= geschichte, die bei ihrem ersten Auftreten, in Immermann's Münchhausen, wie ihr gebührte, nur als eine Episode erschienen war, begann bald sich als die Herrscherin zu fühlen. Der prosaische Sinn der Zeit, froh der großen Triumphe der deutschen Arbeit, stellte dem Dichter die Zu= muthung, daß er das Schöne suche unter den Düften des Heues, beim Klappern des Webstuhls. Man verwechselte das Ideale und das Ab= stracte, schalt über Unnatur, so oft ein Poet über die Schilderung des platt Alltäglichen hinausging. Die realistische Aesthetik bewunderte alles Ernstes den dürftigen Ruhm jenes alten Malers, dessen Trauben die Gier der Sperlinge reizten; sie lief Gefahr herabzusinken zu der Roheit des großen Haufens, dessen Kunstgenuß, nach Goethe's classischem Worte, nur darin besteht, daß er das Abbild mit dem Urbild vergleicht.

Ihr gegenüber schaarte sich nach und nach eine seltsam gemischte Zarte musikalisch gestimmte Naturen, welche das lhrische Element in jenen realistischen Dichtungen mit Recht schmerzlich ver= mißten; sinnige Verehrer der Goetheschen Muse, die sich aus der Enge der prosaischen Lebensverhältnisse zurücksehnten nach der freieren Luft und der reinen Formenschönheit der antiken Welt; vor Allen aber talentlose Schriftsteller, die greisenhaften Epigonen des "jungen Deutschlands", denen die leibhaftige Wahrheit der Dorfgeschichten ihren eigenen Mangel an Gestaltungstraft klar machte — sie alle vereinigten sich zu dem Rufe, bei dem Streben nach dem Charakteristisch=wahren gehe die Schönheit verloren. Für das heutige Geschlecht bedarf es kaum noch der Versicherung, daß die hellen Köpfe der beiden streitenden Parteien im Grunde eines Sinnes waren. Darin liegt ja die Größe, der Tief= sinn der Poesie, daß sie, vielseitig, allumfassend, nicht wie die Sculptur ben idealistischen, nicht wie die Malerei den charakteristischen Stil be= günstigt, sondern beiden freien Spielraum gewährt. Jener zarte Sinn

für die reine Form, welcher mit selbstvergessenem Entzücken selbst der abstracten Schönheit der Linien zu folgen vermag, von den großartigen Umrissen eines Gebirges bis herab zu den lieblichen Wellenwindungen eines Frauenscheitels — er ist dem Dichter nicht minder unerläßlich, als der kecke Muth, der seine Lust hat an den mannichkachen Verzerrungen, in denen das Menschenleben die Idee des Schönen entstellt und gebrochen zur Erscheinung bringt. Erst die Vereinigung dieser Kräfte macht den Dichter. Nur ein Mehr oder Minder, ein Vorwiegen der einen ober der andern Richtung ist an einzelnen Künstlern wie an ganzen Zeiträumen wahrzunehmen. Und wenn wir die prosaischen Lebensformen unser Tage, ihr unbestreitbar mehr auf das Wahre denn auf das Schöne gerichtetes Gefühl betrachten, so läßt sich gar nicht leugnen: für einen modernen deutschen Dichter, der seiner Zeit ein offenes Herz entgegenbringt, ist die Hinneigung zur charakteristischen Darstellungs weise nicht Sache der freien Wahl, sondern Ergebniß geschichtlicher Nothwendigkeit. — In dem heftigen literarischen Kampfe jener Zeit fanden so einfache Wahrheiten kein Gehör; jeder Künstler ward unbarmherzig hineingezerrt in den Parteihader des Tages. Otto Ludwig selbst hat sich von den kritischen Fehden vornehm zurückgehalten, er hat zur Welt nie anders gesprochen als durch seine poetischen Thaten. erkor ihn die buntscheckige Menge der Gegner der charakteristischen Darstellungsweise zur Zielscheibe ihrer bittersten Anfeindungen; er sollte ber wahre Bannerträger sein ber Poesie des Dütendrehens. Wunderlicher Irrthum! Wie wahr ist es doch, daß die Lebenden einander nicht verstehen! Heute, da jener thörichte Zank längst verstummt ist, da Otto Ludwig nicht mehr unter uns weilt, sei der Versuch gestattet, ein treues Bild des edlen Mannes zu zeichnen.

Eine harte freudlose Jugend gewährte dem Dichter nur allzu oft einen Einblick in die Nachtseiten des Menschenherzens. Er war zu Eisfeld im Jahre des deutschen Freiheitskrieges geboren und wuchs heran in jenen müden Zeiten, da noch kaum ein Lichtstrahl eines öffentlichen Interesses die Gedanken der Menschen in einer thüringischen Kleinstadt hinweglenkte von den Sorgen und Kämpfen ihres engen häuslichen Daseins. Er erlebte frühzeitigen Liebeskummer, raschen unheilvollen Schicksalswechsel im Hause der Eltern, sah unter den Verwandten wilde Austritte entfesselter Leibenschaft in gedrückten ärmlichen Verhältnissen, und da er eine Zeit lang hinter dem Ladentische stehen mußte, trat ihm das kleine Alltagstreiben der wunderlichen Käuze, die jene Zeit des und

gestörten Philisterthums erzeugte, dicht unter die Augen. Das Bölkchen um ihn her begann bald zu ahnen, daß eine ungewöhnliche Kraft in der Seele dieses jungen Menschen arbeitete. Ein Augenzeuge erzählte mir einst, wie Thorwaldsen einmal im lebhaften Gespräche im Zimmer auf und abging, die Hände auf bem Rücken gefaltet und einen Thonklumpen zwischen den Fingern knetend; nach einer Weile holt er den Thon her= vor und siehe da, er hat die edlen Umrisse eines schönen Kopfes geformt. Auch in der Phantasie des jungen Thüringers lag ein Zug von dieser unbewußten geheimnisvollen Schöpferkraft. Er lebte und webte in einer reichen Traumwelt; glänzende Gestalten tauchten auf vor seinem inneren Auge, traten ihm in den Weg wo er ging und stand, in körperlicher Fülle, in beängstigender Nähe. Vielleicht ist kein beutscher Dichter seit Heinrich Kleist durch eine solche übermächtige Naturgewalt des Vorstellungsvermögens zugleich beglückt und gepeinigt worden. erlösende Ruf, der den harmonischen, glücklichen Genius früh auf ein bestimmtes Gebiet des Schaffens drängt, erklang diesem ringenden Geiste nicht. Seine Phantasie war eben so unstät als vielseitig; sein Wesen gemahnt an jene Urzeit des Bölkerlebens, da die Gattungen der Kunst noch ungeschieden durch einander lagen und der Mensch mehr in Bildern und Tönen als in Begriffen bachte. Er hört entzückende Melodien in seinem Innern klingen und beginnt zu componiren, er zeigt ein lebhaftes Gefühl für die bildende Kunst und sieht die Erscheinungen, die ihm aufsteigen, blendend vor sich in reicher Farbenpracht, so deutlich, daß er das leiseste Zucken ihrer Mundwinkel nachzeichnen könnte; er fühlt die ersten Regungen seiner Dichterkraft und spielt in einem Liebhabertheater zugleich den Dramaturgen und den Kapellmeister.

Als er endlich meint seinen Beruf für die Musik erkannt zu haben und die Güte eines Gönners dem Armen das Studium der Kunst ersmöglicht, da führt ihn sein Unstern in das hösliche Sachsen. Dem derben Sohne der thüringer Berge graut vor diesen glatten Städtern, vor "der erlogenen Jugend auf diesen Leipziger Gesichtern." Er sehnt sich heim nach der alten Bastei in Eisseld, wo er so oft mit schlichten, kernhaften Freunden geplaudert, zieht sich schen Verschen zurück. Noch in späteren Jahren, wenn er die hohen Gestalten der Bilder in der Oresdener Gallerie betrachtete, erschien ihm das moderne Bolk mit seiner Haft und seiner Leere oft nur wie ein Hausen "ausgepappter nürnberger Männlein." Er erward jetzt, während er eifrig seiner Kunst oblag, durch harte, ausreibende Arbeit eine allgemeine Bildung, die doch

immer unfertig blieb, bis er endlich — man sagt, nach dem Anhören einer Beethovenschen Symphonie — sich traurig gestehen mußte, daß die Welt der Musik nicht die seine sei. Nun erwachte seine dramatische Kraft. In seinen dreißiger Jahren geht er noch tastend die Irrgänge ·bes Schülers, mannichfach aufgeregt bald durch die reckenhafte Größe der altnordischen Sagenwelt, bald durch die Spukgestalten der neuen Romantik. Ich verdanke der Güte der Wittwe Otto Ludwigs die Kenntniß zweier Dramen aus bieser Zeit, und ich vermag lebhaft nachzuempfinden, wie bald der strenge, rastlos aufstrebende Geist des Dichters, der sich nie genug that, von so unreifen, chaotischen Werken sich abwenden "Das Fräulein von Scuberh" ist eine wenig glückliche Bemußte. arbeitung der bekannten Schauergeschichte von Callot-Hoffmann; die phantastische Willfür der Erfindung, welche der Novellist durch den leichten Fluß seiner Erzählung, burch eine gewisse biabolische Grazie zu verstecken weiß, tritt in dem Drama grell, in widerwärtiger Klarheit hervor. Minder formlos, aber auch weniger eigenthümlich ist das Trauerspiel "Die Rechte des Herzens."

Es gereicht dem Scharfblick Eduard Devrient's zur Ehre, daß er aus einzelnen mächtigen Klängen ursprünglicher Leibenschaft, welche in diesen unfertigen Dramen zuweilen aufbrausen, das Talent des Dichters erkannte und ihm die Schule der Dresdner Bühne eröffnete. wußte die Klatschsucht des ängstlichen Dresdner Philisters nicht zu erzählen von dem schweigsamen Sonderling, der zuweilen mit seiner langen Pfeife im Großen Garten erschien — eine hohe schlanke Gestalt, schöne, tiefe deutsche Augen, ein großes bleiches Gesicht von langem Haar und Bart umschattet. Ein Ton matter und platter Gemüthlichkeit war aus der Dresdner Künstlerwelt niemals ganz verschwunden seit jener Zeit, da die Abendzeitung ihre Wasserkünste spielen ließ, bis herab zu diesen neueren Tagen, da der wackere Julius Hammer verständnißinnig um sich und in sich schaute. Doch alle mannhaften und tiefen Naturen aus diesen gefühlsseligen Kreisen suchten gern das stille Haus des Thüringers auf; und wer ihm irgend näher getreten, pries bewundernd die seltene Hoheit dieses Künstlergeistes, wie besonnen und verständig er im täglichen Lebens schaltete, wie treu und wahrhaftig die Stimme der Empfindung aus seinem Herzen klang, und wie geistvoll er in seinem derben Thüringer Dialekte über die höchsten Probleme der Kunst zu reden wußte, wenn man nur anzuklopfen verstand. Eine glückliche Ehe und der günstige Bühnenerfolg zweier Tragödien schienen dem Dichter endlich, da er das vierzigste Jahr schon überschritten hatte, die Bahn eines wohlgeordneten ehrenvollen Lebens zu eröffnen; da warf ihn ein grausames Siechthum danieder, betrog ihn und ums um die Früchte seines Schaffens. Unermüdlich thätig, nie verlassen von seiner Seelenstärke, hat er noch viele Jahre hindurch der Krankheit widerstanden, bis er endlich, kaum zweiundfünfzigjährig, erlag.

Es muß ein harter Kampf gewesen sein, der den Dichter des "Fräuleins von Scudery" befreite von den allzulange verfolgten roman= tischen Ibealen. Genug, er brach mit dieser phantastischen Welt, end= giltig nach seiner starken Art; er wollte fortan auf eigenen Füßen stehen, "Natur und Wahrheit geben, ja die Wirklichkeit selbst — so schrieb er — nicht die rohe, sondern die schöne". In der That erschien das Trauerspiel "der Erbförster", das in Dresden (1852) zum ersten Male über die Bretter ging, wie eine leibenschaftliche Kriegserklärung gegen alle romantische Verschwommenheit. Es ist kaum möglich, über die ungeheuerliche Fabel dieses seltsamen Dramas ein allzuhartes Urtheil zu fällen. Das Thema von Kleists Kohlhaas, das Bild bes wackeren Mannes, der durch gekränktes Rechtsgefühl ins Unrecht gestürzt wird — dieser alte schöne grundbeutsche Stoff erscheint hier sonberbar verzerrt. Ein leichter, ja komischer Streit zwischen bem wackeren Förster und seinem nicht minder wackeren Herrn wird durch allerlei äußere Umstände, durch eine verwickelte dramatische Maschinerie, die den Einfluß von Lessings Emilia Galotti nur allzudeutlich erkennen läßt, emporgeschraubt zu der Höhe eines tragischen Kampfes; zuletzt greift gar der gemeine Zufall ein und der Förster erschießt, indem er den Sohn des Feindes tödten will, sein eigenes Kind.

Und doch, was war es, das damals die Hörer in gespannter Theilsnahme auf den Bänken bannte? Warum regte sich kein Lächeln bei den widersinnigen Zumuthungen, welche der Dichter an uns stellt? In leibshaftiger Wirklichkeit, mit überwältigender Wahrheit traten uns diese Wenschen entgegen; während des Schauens zum mindesten vermochte der Zweisel nicht sich zu regen. Ein Jeder fühlte: das ist tief innerlich empfunden, das ward geschrieben mit jener Sammlung des ganzen Wesens, welche in der heutigen Kunst — bei der Masse von Bildungssstoff, die auf den Künstler eindrängt und seine Theilnahme zerstreut — eine unendlich seltene Erscheinung ist. Diese Gestalten hatten von dem Blute des Lebens getrunken, sie sagten uns nicht was der Dichter mit ihnen wollte, sie sagten was sie selber wollten, und sie sprachen

es aus, ohne es recht zu wissen. Eine feine und tiefe Unterscheibung, die den Nagel auf den Kopf trifft und von Otto Ludwig in seinen Selbstbekenntnissen oft betont wird; der kalte Berstand begreift sie kaum, das gesunde Gefühl empfindet sie augenblicklich. Gerade die gebildeten Hörer, befangen in der Reflexion, an stäte Selbstbeobachtung gewöhnt, zeigen heute wenig Sinn für die rechte Objectivität des Dramatikers; sie sind befriedigt, wenn die Gestalten auf der Bühne nur nichts sagen, was ihrem Charakter widerspricht, und hören gern jene pikanten epigrammatischen Selbstbekenntnisse, welche doch lediglich den psychologischen Scharfsinn, den analytischen Verstand des Dichters, nicht seine Gestaltungskraft zeigen. Hier aber erschien ein echter Dramatiker, der völlig hinter seinem Werke verschwand. Der unglückliche Dichter, der mit seinem schwerflüssigen Talent, seinen unablässigen grübelnden Seelenfämpfen dem fruchtbaren, glückselig heiteren Genius Albrecht Dürer's gegenübersteht wie die Nacht dem Tage, zeigt doch in der naiven Wahrheit, der knorrigen Eigenart seiner Charaktere eine Verwandtschaft mit dem alten Maler.

Und warum fanden sie so wenig Anklang, jene kritischen Stimmen, welche mit der naheliegenden Behauptung auftraten, hier sei die crasse Trivialität der Schicksalstragödien wieder auferstanden? Nein, hier ist nichts von jener leichtfertigen Frivolität, die des Menschen Thun und Denken an einen rohen Zufall knüpft. Ein alttestamentarischer Ernst schreitet durch das Stück; der Dichter scheint frivol, weil seine gewissenhafte Strenge zur Härte wird. "Unschuld und Verbrechen steh'n an den Enden des Menschlichen; aber den Unschuldigen und den Verbrecher trennt oft nur Ein schnellerer Puls" — bas ist ein Ausspruch frevelhafter Schwäche, wenn er die Sünde entschuldigen soll. Otto Ludwig versteht ihn im Sinne einer Anklage; er glaubt gerecht zu handeln, wenn er "einem raschen Worte, das unser Herr wird, weil wir uns nicht die Mühe geben sein Herr zu sein," die furchtbarsten Schrecken folgen läßt. Eine freudlose, trostlose Lebensweisheit, eine arge Verirrung, gewiß, aber die Verirrung eines tiefen und starken Geistes!

Vielleicht noch peinlicher als den grausamen Schluß, empfand der Hörer die schwüle beklommene Luft, die über dem gesammten Werke liegt. Diese starken wilden Leidenschaften im engsten Raume tobend — das macht den Eindruck eines Sturmes im Glase Wasser, dabei geht die Harmonie von Form und Inhalt verloren. Die Berechtigung

bes börflichen und kleinbürgerlichen Lebens in der Tragödie bleibt schlechterdings eine sehr beschränkte. Worin besteht der poetische Reiz jener schlichten Lebenskreise? In der Einfachheit, der heimlichen Enge, bem traulichen Frieden eines der Natur noch nicht entfremdeten Das Wie anders in dieser Tragödie! Von dem ästhetischen Reize des Wald= und Jägerlebens ist nicht die Rede; nur die Härte, die Un= freiheit der prosaischen Lebensverhältnisse tritt uns entgegen. Leidenschaft tobt, da erscheint sie in häßlicher Form: ausgehauen wird des Försters Sohn, und den ruchlosen Mordthaten muß sich die feige Waffe der Büchse als Mittel bieten. Fürwahr, das sind keine Aeußer-Wenn der Dichter in der ersten Bearbeitung seinen Helden lichkeiten. aufs Gericht gehen ließ, um für den Todtschlag den Tod zu finden, wenn er später den juristischen Fehler durch einen psphologischen ersetzte und diesen starren Gläubigen durch Selbstmord enden ließ: — liegt darin nicht ein bedenklicher Fingerzeig, wie wenig diese harmlosen Lebenskreise sich für die Tragödie eignen? Die komische, die rührende Dichtkunst findet in solchen einfachen Zuständen ihr natürliches Ele-Die Tragödie schreitet auf geweihtem Boden, sie verlangt den Kothurn, sie fordert eine reine, von dem Dunst und Staub des alltäg= lichen Lebens gesäuberte Luft, sie fordert große Verhältnisse, wenn die großen Leidenschaften, welche sie entfesselt, groß erscheinen, harmonisch wirken sollen, wenn ihr Eindrick nicht traurig statt tragisch, niederschlagend statt erschütternd sein soll. Ober wäre es ein Zufall, daß die große Familientragödie des Lear, das psychologische Drama des Tasso in der vornehmen Welt spielen? Wir sind weit entfernt, den niederen Ständen die tragische Hoffähigkeit kurzweg abzusprechen; aber es bedarf ungewöhnlichen Glückes, wenn der Dichter einer kleinbürgerlichen Tragödie die arge Klippe umschiffen will, daß die Leidenschaften in diesem engen Raume verkümmert, gebrochen erscheinen, und daß die rächenden Mächte des bürgerlichen Lebens, der Gensbarm und das "Trillerhäusle" mit ihrer handgreiflichen Häßlichkeit den Kunstgenuß zerstören.

Noch mehr. Die Tragödie verlangt volle Zurechnung, indivisuelle Freiheit des Entschlusses der Handelnden, und auch darum sind die Höhen des Lebens ihr natürlicher Boden. Reine Spur davon in unserem Trauerspiele. Dieser Held bewegt sich in einer engen Welt fester Rechts- und Ehrbegriffe, welche nicht minder starr, aber weit minder ästhetisch sind, als die Satzungen spanischer Kitterlichkeit

in den Dramen Calberon's. Seine Ehre glaubt er geschändet, wenn sein Gutsherr ihn wegen einer Meinungsverschiedenheit aus dem Dienste entläßt, sein Ansehen benkt er zu wahren, wenn er mit der Furcht statt der Liebe Weib und Kind an sich fesselt. Auch Kleist's Kohlhaas ist ein schlichter Mann aus dem Volke; doch hier zeigt sich die Ueberlegenheit dieses mit Ludwig verwandten und doch ungleich größeren Geistes. Rleist läßt seinen Helden klar und einfach denken, also daß wir alle, Hoch und Niedrig, sofort verstehen, warum er in seinem Rechte gekränkt zur Selbsthilfe greift. Dem Erbförster dagegen widerfährt zwar eine Unbill, doch kein Unrecht, er wird als ein widerspenstiger Diener von seinem Herrn entlassen. Der brave Mann empfindet nun dunkel — und wir mit ihm — daß das formelle Recht diesmal zur unsittlichen Härte führt; in ihm regt sich die uralte, die echt-menschliche und doch ewig unerfüllbare Forderung, daß die Ordnung des Rechts und die Ordnung der Sittlichkeit sich decken sollen. Aber der Dichter verschmäht dies klare und wirksame Motiv zu benutzen; er leiht seinem Helden nicht die Beschränktheit der Leidenschaft, welche im Drama ein ewiges Recht behauptet, sondern die Beschränktheit der Unbildung, die der Hörer belächelt. Der unwissende Förster kann das sonnenklare Recht seines Dienstherrn nicht begreifen, und auf dieser Dummheit des Helden ruht am Ende der ganze tragische Conflict! — "So sind meine Thüringer" — pflegte Ludwig zu antworten, wenn man ihm solche Bedenken einwarf; er gedachte dann aller der harten und beschränkten Naturen, die ihm droben auf dem Walde begegnet waren, er erzählte von jenem Manne in Eisfeld, der mit den Seinen dem Hungerthphus erlag, weil er es für eine Schande hielt, der Behörde seine Dürftigkeit zu bekennen. Aber sind solche Empfindungen, weil sie im Leben vorkommen, poetisch wahr? Ist der Hörer, der mit freieren menschlichen Ideen an das Werk herantritt, im Stande, sie nachzuempfinden oder auch nur zu begreifen? Die enge kleine Welt, worin der Dichter aufwuchs — sonst ein Segen für den Künstler, denn sie schenkt ihm, was keine Bildung ersetzen kann, Vertrautheit mit der Natur, mit dem einfachen Ausdrucke starker Empfindungen — sie gereicht ihm zum Unsegen. Er vermag nicht, über das Reich der Erfahrung sich zu erheben, er zeichnet das Leben selbst, nicht ein künstlerisches Bild des Lebens. So hinterläßt dies Drama eines ernsten und strengen Künstlers boch einen ähnlichen Eindruck, wie die Werke zuchtloser, nach willkürlichen Effecten haschender Geister: erstaumt

und befremdet verweilen wir, dieser Held ist ein unverständliches Original.

Zu diesem Fehler, der aus unfreier Bildung entspringt, gesellt sich ein anderer, der seinen Grund hat in der Ueberfülle der Kraft. Die sinnliche Wahrheit der bis zur Zudringlichkeit deutlichen Gestalten überschreitet oft die dem Dramatiker gesetzten Schranken, also daß der Schauspieler gepeinigt ober zum Automaten herabgewürdigt wird; über ihnen schwebt nicht jener geheimnisvolle Duft, der die Phantasie des Hörers zu eigener Thätigkeit erweckt. Wie peinlich der Dichter durch seine Traumgestalten bedrückt ward, das fühlen wir bei Ludwig wie bei Kleist am beutlichsten an den Scenen höchster Erregung: hier finden Beide selten die Beredsamkeit der Leidenschaft, sie reden die stam= melnden Laute der roben Empfindung, sie scheinen zu kalt, weil sie zu heiß sind. Das alles hat Otto Ludwig selbst späterhin eingesehen, da er sich vorwarf: "wer den Sinn überzeugen will, lähmt die Phantasie." End= lich — da einmal auch der begabteste Dichter seine Menschen theilweis sich zum Bilde schafft — so haben all' diese Charaktere eine schwere, verschlossene, zurückaltende Weise, die jede Situation übermäßig gespannt und ängstigend macht und dem Hörer zur Qual wird. — Wer die Stärke dieses Talents bewunderte, der mußte wünschen, ein freund= licher Stern möge die Phantasie des Dichters hinausführen aus der engen Welt, die seine Wiege umgab, damit er das Dürftige und Häßliche des Alltagslebens vergesse — und er möge sich befreien von der Schule Eduard Devrient's, welcher er zwar die Bühnen= kenntniß und die Sorgfalt in der Charakterzeichnung, aber auch die einseitige Vernachlässigung der idealen Elemente des Dramas verdankte.

Und Otto Ludwig erfüllte diese Hoffnung, als einige Zeit später "Die Makkabäer" erschienen. Der Stoff konnte nicht glücklicher gewählt sein; denn der lhrische Schwung, der in der Fabel selbst liegt, half freundlich einen Mangel in Ludwig's Talent verbecken, und nicht die sinnlich reizende Pracht, welche heute so viele blasirte Poeten an die orientalischen Stoffe fesselt, sondern der tiefreligiöse Ernst der jüdischen Welt, der dem Wesen Ludwig's vollkommen entspricht, hatte den Dichter angezogen. Das Drama gemahnt oft an den glaubensfreudigen Siegesjudel, der in den Klängen von Händel's Samson redet. Wie Judah Makkadus über die Leiche seines Oheims nach dem Götzenbilde schreitet und den Gräuel in den Staub wirft — "o arme Beter, ärm'rer Gott!" —

und wie den sterbenden Duldern zu Terusalem aus den Augen des einziehenden Helden neue Kraft zum Leben zuströmt: diese Scenen stehen dem Besten unserer Dichtung zur Seite. Und es sind Kämpse von ewiger Wahrheit, die der Dichter schildert: die Empörung des freien Heldenmuths gegen religiösen Fanatismus, der Kamps der Glaubenstreue mit dem Zwange weltlicher Thrannei. Die beklemmende Düsserheit von Ludwig's Erstlingsdrama sinden wir hier nicht mehr, wohl aber dieselbe Kraft und Gedrungenheit, denselben sittlichen Ernst. Dies Lettere erscheint besonders erfreulich, wenn wir uns des gleichnamigen Stückes von Zacharias Werner, das sich mit Ludwig's Tragödie vielsach berührt, erinnern; denn an dieser Arbeit des Apostaten empört uns nicht sowohl das wüsse Durcheinander der Scenen und der hohle Klingklang schlechter Ihrischer Verse, als der gänzliche Mangel an Gewissen, die prahlerische Aeuserlichkeit des religiösen Gefühls.

In der Zeichnung der Charaktere hat der Dichter hier nur wenig und in großen Zügen motivirt, und leider pflegen die Aufführungen der Makkabäer das Heine'sche Witwort, daß Schauspieler und Dichter in demselben cordialen Verhältnisse zu einander stehen, wie der Henker und der arme Sünder, in besonders schlagender Weise zu bewahrheiten. Es ist ein Vorzug großer historischer Stoffe, daß sie sparsames Motiviren ermöglichen: die erhabenen allgemein-menschlichen Empfindungen der Vaterlandsliebe, des Heldenmuths, der religiösen Begeisterung hat jede nicht ganz stumpfe Phantasie schon durchempfunden, der Dichter hat nicht nöthig, durch Kleinmalerei sie uns näher zu bringen. Wer sollte ihn nicht verstehen, diesen königlichen Judah, "den Mann, der seine Tugenden verhüllt, daß unsere Armuth nicht vor ihm erröthe," der bei der Feinde Drohen vor Lust bebt wie ein Baum im Regen? Und neben ihm "in ihrer Demuth Niedrigkeit" das Röslein von Saron, eine Gestalt, die nur wenige Zeilen spricht, aber von einer erträglich schönen und gefühlvollen Schauspielerin dargestellt, jeden Zuschauer kaum minder rühren muß, als den Judah selber. vielgeschmähte Charafter der Mutter der Makkabäer scheint uns durchaus wahr und treu. "Kein Weib war weiser, keine Mutter thörichter," dies Wort des Judah löst das Räthsel. Mit durchdringender Klarheit erkennt sie die Schmach ihres Volkes, sie glaubt mit einer die Grenzen des Weiblichen schon überschreitenden Leidenschaft an die Rückehr der Juden zum alten Glanze, zum alten Gott; und in weiblicher Weise

vermischen sich diese religiös-politischen Bestrebungen mit ihrem Familiensstolze, ihrer blinden Mutterliebe: in jedem ihrer Söhne meint sie den Helden ihres Volkes zu schauen, und indem sie ihnen die Bahn zum Ruhme weist, zittert sie davor, sie zu verlieren. Es ist ein tiefsinniger Zug, daß diese entgegengesetzten Seiten ihres Wesens zuletzt, da sie selbst ihre Söhne zu Jehovahs Ehren in den Tod treibt, mit einander in Kampf gerathen.

Leider ist die Composition sehr unfertig, auf Scenen voll Hoheit folgen oft matte, fast zwecklose Auftritte. Ludwig hat gleich 3. Werner zwei Fabeln verbunden, den Glaubenskampf des Judah und die rührende biblische Erzählung von dem Opfertode der sechs Anaben im Marterofen; aber ihm so wenig als Werner ist die Verschmelzung gelungen. Beide Stoffe sind durchaus dramatisch, es war möglich, sie mit derselben Idee zu durchdringen und in ähnlicher Weise wie die beiden Tragödien im Lear zu einer idealen Einheit zu verknüpfen. In der einsamen Größe des Judah, der sich losreißt von dem mütterlichen Boden der Gesittung seines Volkes, ruht ein tieftragischer Gehalt; der Held — das ist des Dichters eingestandene Absicht — soll zu seiner Beschämung erfahren, daß auch er nur ein Werkzeug ist in der Hand Jehovah's und daß Israel gerettet wird nicht durch den Muth des Heerführers, sondern durch die Glaubenstreue der Masse. Aber dann durfte der Glaubenseifer dieses Volkes nicht blos durch den Mund des Fanatikers Jojakim zu uns reden; vor Augen mußten wir es sehen, wie die Juden sich mit den Waffen in der Hand erwürgen lassen, weil sie die Sabbathgesetze nicht brechen wollen; und vor Allem: dann durfte in ben wenigen Scenen, wo wir es schauen, das Volk nicht — in jener Shakspeare'schen Weise, die für unsere Gesittung unbedingt ein Anachronismus ist — so gar niedrig und erbärmlich auftreten, denn auch die entsetzliche Starrheit des Glaubens hat das Recht einer Diesem elendesten der Bölker gegenüber bemerken großen Idee. wir Judah's Schuld kaum, er erscheint als ein makelloser, ein epischer Held; und wie schwer er leidet, wie tief sein stolzer Geist sich zerknirscht fühlt durch die Erkenntniß seiner Kleinheit, das hat der Dichter, wie plötzlich erlahmend, kaum angedeutet. — Noch unsicherer entwickelt sich die andere Fabel; sie gelangt erst in ber prachtvollen Schlußscene, da die Makkabäerin um das Leben ihrer Kinder fleht, zur vollen dramatischen Wirkung. —

Wie ist eine so seltsame Ungleichheit des Schaffens zu erklären? Otto Ludwig selber giebt die Antwort in einem rückhaltlos ehrlichen Der Dichter gesteht, daß ihn in den Stunden des Bekenntniß. Empfangens zuerst eine musikalische Stimmung überkommt; sie wird ihm zur Farbe, und durchleuchtet von dieser Farbe treten ihm dann einzelne Gestalten der werdenden Dichtung vor Augen, in einer großen dramatischen Situation, die gewöhnlich nicht die Katastrophe ist. nach diesen Gesichten hört er seine Menschen reden, und aus der Farbenpracht solcher Erscheinungen erwächst ihm nach und nach ber Wer kann das lesen, ohne sofort befremdet Plan seines Werkes. zu rufen: das ist das Bekenntniß eines epischen Dichters! Dramatiker muß die Entwicklung seiner Charaktere, ihr stürmisches Fortschreiten durch eine Welt der Thaten und der Leiden, das Erste, das Wesentliche sein. Ein dramatischer Dichter, der also nur einzelne Scenen seines Gedichts in seiner Seele erlebt, wird unvermeidlich in der Composition des Werkes und in den Scenen, die er erst nachträglich hinzu gedacht hat, eine ermattete Kraft zeigen, zumal wenn ihm, wie diesem treuen Thüringer, die Gabe des Machers, der über seine Schwächen zu täuschen weiß, gänzlich versagt ist. Und doch ward Ludwig durch sein männliches tief=leidenschaftliches Wesen un= widerstehlich auf das Drama hingewiesen; von der milden, heiteren Beschaulichkeit des Epikers lag gar nichts in ihm. Durch solche verschwenderische Kargheit der Natur, die ihm einige herrliche Gaben des Dramatikers, einige Kräfte des Epikers, doch nicht die Harmonie des Genius schenkte, wird das tiefe Unglück dieses ringenden Dichtergeistes vollauf erklärt. — In der Sprache des Stückes endlich kämpfen zwei Stile: das erhabene von großen Metaphern strozende biblische Wort, das dem idealen Drama sich leicht einfügt, steht fremd neben der pointenreichen Redeweise des Lustspiels und des bürgerlichen Dramas.

Alle Freunde des Dichters fühlten: in dieser erhabenen Welt hatte das groß angelegte Talent des Dichters seinen natürlichen Tummelplatz gefunden. Aber Ludwig überraschte uns einige Jahre darauf durch seine Rücksehr zu dem Ausgangspunkte seiner Bildung; das thüringer Kleinleben hatte ihm den Stoff geboten für die Erzählung "Zwischen Himmel und Erde." Jene unselige Fertigkeit uns selbst zu belügen, deren Keim auch in dem reinsten Menschen schlummert, deren Verirrungen in der Liebe dem Komiker einen so dankbaren

Stoff bieten — hier ist sie als ber Urgrund ber Sünde aufgefaßt. Wie wir uns einspinnen in eine Welt erlogener Vorstellungen, wie uns der Wahn lieb wird und wir eine Furcht ebenso schwer auf= geben als eine Hoffnung, wie wir die Welt zu kennen meinen, derweil wir nur uns selbst kennen, wie endlich die Schuld uns dahin führt, in den Menschen zu hassen, was wir an ihnen gethan diese Nachtseiten des Herzens hat Ludwig mit wunderbarer Divination verstanden. Hier, bei Ludwig's reifstem Werke, dürfen wir auch die Frage aufwerfen: was hat dieser Dichter gemein mit den Bestrebungen und Empfindungen seiner Zeit? Nicht als wollten wir in tendenziöser Weise bas fabula docet aus den Gebilden des Künstlers ziehen nicht als wollten wir im minbesten die Berechtigung jener, man darf sagen, zeitlosen lyrischen Dichter bezweifeln, welche, wie Eduard Mörike, eine kleine Welt einfacher Gefühle mit unverwüstlichem Humor verklären: allein gegenüber dem weit bewußteren Schaffen des Novellisten und des Dramatikers ist die Frage nach seinem Zusammenhange mit ben Ideen seiner Zeit durchaus am Plate. Lange Jahre verleben unsere besten Männer im Kampfe mit falschen Götzen, mit einer verkehrten Genialität, mit sentimentalen Phrasen, die wir aus einer unklaren verschwommenen Zeit ererbt haben. Darum werden wir so mächtig berührt von der ungeschminkten Wahrhaftigkeit der Ludwig'schen Gebichte; die schlichte Größe des Judah reißt uns hin, und selbst die pedantische Figur des Apollonius Nettenmair erweckt unsere Theil= nahme, denn das tiefe Klarheitsbedürfniß dieses Mannes, sein Wider= wille gegen jede Selbsttäuschung gemahnt uns an selbsterlebte schwere Stunden.

Wie in allen im Herzen des Künstlers empfangenen Gedichten hängen auch in dieser Erzählung Ludwig's die Fehler eng zusammen mit den Vorzügen. Er läßt uns die Stimmen hören, die sich in der Wenschenbrust unter einander entschuldigen oder verklagen, doch er verirrt sich auch oft in eine Kleinmalerei, die dem lebhaften Geiste unerträglich wird. Wer wüßte nicht, wie selbst den edlen Menschen zuweilen an heiliger Stelle eine sinnlos widerwärtige Vorstellung überfällt? Welche Fülle widersprechender Vilder und Gedanken durchtobt uns in einem Augenblicke der Aufregung, und wie ganz vergeblich ist das Bemühen, jeden dieser Züge festzuhalten! Wie der Maler um seine Gestalten einen sesten Rahmen zieht und dem Beschauer überläßt, diese schöne Welt der Träume noch in's Unendliche auszu-

behnen, so ist auch dem psychologischen Talent des Dichters eine Grenze gesetzt. Jede übertriebene Motivirung ist unschön, denn sie ermüdet; sie ist unwahr, denn ein vorübergehender Gedanke hinterläßt, in der Form der Darstellung sixirt, einen ganz anderen Eindruck als in seiner flüchtigen Erscheinung in der Wirklichkeit; noch mehr, die Ueberladung mit psychologischem Detail wirkt verwirrend, sie verdunkelt das Wesentliche, das Ergebniß des psychischen Prozesses.

Ludwig hat das thüringische Kleinleben vielleicht noch treuer, er hat es jedenfalls minder befangen von gebildeter Reflexion geschildert als Auerbach die Zustände seiner Heimath. Doch gerade darum tritt das Unschöne dieser Verhältnisse in der Detailschilderung der Erzählung sogar noch auffälliger zu Tage, als in dem knappen dramatischen Bau des Erbförsters. Für die Kunst giebt es noch heute Banausen. Die Theorie soll sich nicht anmaßen, hier eine feste Grenze zu ziehen, welche der Muth eines schönheitssinnigen Künstlers jederzeit überspringen kann. Aber im bestimmten Falle läßt sich mit Sicherheit erkennen, ob des Dichters Helben zu klein, zu alltäglich sind für seine psychologischen Probleme — so hier in einer ganz herrlichen Scene. Als das geliebte Weib in warmem schwellendem Umfangen in Apollonius' Armen liegt, als die Versuchung in verlockender Schönheit an ihn herantritt, da faßt ihn "die dunkle Vorstellung, als stehe er wie an seinem Tische, und, bewege er sich, ehe er sich umgesehen, so könne er etwas wie ein Tintenfaß auf etwas wie Wäsche oder ein werthvolles Papier werfen." Ja wohl, solche Bilber mögen in solchem Augenblicke das Hirn eines wackeren Schieferdeckermeisters durchzucken, der an Leib und Seele die Sauberkeit und Ordnung selber ist. Aber welcher Leser von freier Bildung kann ein so kleinliches Bild bei so großem Anlaß ertragen? Die Kunst hat — einen andern Maßstab als das praktische Leben. Nicht das werthvolle Gold, sondern die schöne Masse des Marmors ist dem Bildner der erwünschte Stoff; und wie der wilde Frevel des Mordes und der Liebe süße Sünden ästhetisch verzeihlicher sind, als leichtere kleinliche Vergehungen, so ist das Ehrenwerthe als solches noch nicht berechtigt, den Tempel des Schönen zu betreten. Ludwig selbst hat das gefühlt, indem er mit glücklichem Takt seinem Helden ein Gewerbe gab, das mit seinem kecken Wagen immerhin noch einigen ästhetischen Reiz hat.

Auch der ethische Gehalt der Erzählung leidet unter der Enge dieser kleinstädtischen Welt. Um zu schweigen von der grenzenlosen Zurück

haltung, die wie ein Alp auf allen diesen Menschen lastet und den Ton ber Erzählung noch viel gebrückter macht, als ber furchtbar ernste Inhalt fordert: — die dargestellten Empfindungen sind nur theilweise rein menschlicher Art, wir steigen wieder hinab in eine Welt von conventios nellen Begriffen beschränkter Naturen, denen die Sittlichkeit als mecha= nische Ordnung, die Vorsehung als eine finster nachtragende Macht erscheint, die zu unfrei denken, um die Idee der Schuld und der Zurech= nung zu fassen. Wir wollen zur Noth den kleinen Widerwillen überwinden, den uns die peinliche Ordnungsliebe dieses Apollonius, sein Federchenlesen und Möbelbürsten einflößt, wir wollen den freudigen Künstlerspruch überhören, der uns dabei mahnend in's Ohr klingt, Goethe's schönes und sittliches Wort: "Süß ist jede Verschwendung!" Wenn wir dem Helden nur seine entscheidenden Entschlüsse nachempfin= Als Apollonius seine Vaterstadt gerettet und so sich ben könnten! vor seinen eigenen unerbittlichen Augen von jedem Scheine der Schuld gereinigt hat, da verschmäht er, die Wittwe seines ruchlosen Bruders, die schändlich geraubte Geliebte seines Herzens heimzuführen, ihr und sich ein sittliches Dasein zu bereiten! Er ist dem Mordstoße seines Bruders ausgewichen, der Frevler ist dabei umgekommen, und — "hast du den Lohn der That, so hast du auch die That!" Welche Moral! Empfänden diese Menschen natürlich, so wäre die Versöhnung zwar in der Dichtung schwer zu schildern — denn so Großes wirkt im Leben nur eine Macht, welche selbst für die freieste der Künste kaum darstellbar ist, die Zeit — aber sittlich wäre sie möglich, ja nothwendig. freien Denken bleiben ethische Conflicte unlösbar. Wahrlich, nicht jener aristokratische Tic, der die Tiefen des Volkslebens nicht versteht, heißt uns so reden, sondern die Erkenntniß, daß die freie Bildung den Menschen zur Natur zurückführt! Verstimmt und unfähig, uns der trübseligen Resignation des Schlusses zu erfreuen, legen wir endlich das schöne Buch aus der Hand. -

Während blinde Bewunderer das epische Talent des Dichters priesen, gestand der strenge Mann sich unbarmherzig ein, daß seine Rovelle nur aus einer Reihe bramatischer Scenen bestand. Für das Epos bleibt das Berichten der Begebenheiten immer das Wesentliche. Doch wo war hier der leichte Fluß der Erzählung, wo die behagliche Freude des Epikers an der Detailschilderung der Außenwelt? Gewiß, die Geschichte ist, wie man sagt, novellistisch "spannend," aber nur, weil uns der dramatische Conslict der Charaktere mächtig fesselt. Gewiß,

das Buch ist reich an wunderschönen landschaftlichen Schilderungen, aber nur da, wo es gilt, die Stimmung der handelnden Personen in der Natur wiederzuspiegeln. Laßt einen Charafter dieses großen Psphologen zwei Zeilen reden, und der ganze Mensch steht leibhaftig vor Euch. Aber laßt Ludwig die Außenwelt um ihrer selbst willen schildern, und Ihr empfangt einen verworrenen unklaren Eindruck. Am allerseltsamsten spielt das epische und das dramatische Talent des Dichters durch einander, wenn er die äußere Erscheinung seiner Helden zeichnet: er sieht sie vor sich, hell und bestimmt wie der Epiker, aber erschildert mit peinslicher Unbeholsenheit; wir sühlen die Verlegenheit des Dramatikers, der, gezwungen zu erzählen, sich verpslichtet meint, Alles zu berichten, was der Schauspieler agirt.

Jedem Unbefangenen mußte jetzt die Befürchtung aufsteigen, die psychologische Meisterschaft des Dichters werde, wenn er bei der saloppen Form der Erzählung verharre, zu virtuoser Manier ausarten, und seine strenge Wahrheitsliebe werde zum Behagen an der Prosa des Alltags lebens herabsinken, wenn er in der kümmerlichen Umgebung seiner thüringer Heimath befangen bliebe. Leider schien das letzte Werk, das Ludwig veröffentlichte — zwei Novellen unter dem Titel "Thüringer Naturen" — die schlimmsten Besorgnisse zu rechtfertigen. Es war die Zeit, da die neue realistische Richtung ihren Höhepunkt erreicht hatte. Als unsere Dichtkunst noch jugendlich unsicher nach ihren Stoffen umhertastete, da brauchte es einen Lessing, um die Marken zwischen der Poesie und den anderen Künsten zu zeichnen. Hundert Jahre darauf hätte ein Mann von feinem Schönheitssinne wohl nach einem anderen Lessing rufen können, der Poesie und Prosa scheiden sollte. Gebildete Männer schämten sich nicht, jedes wohlgeordnete wissenschaftliche Buch über Branntweinbrennerei und Drainage ein Kunstwerk zu nennen; die ästhetische Kritik rief ungestüm nach patriotischen Stoffen, nach Schilderungen aus dem deutschen Leben, auf daß der haushälterische Leser zu dem Luxus der Kunst nur ja ein wenig patriotische Erhebung, ein wenig ethnographische Belehrung mit in ben Kauf nehmen könne. Die blasirte vornehme Welt, der Hetärennovellen und der Redwitischen Süklichkeit satt, stürzte sich, gleichwie Mörike in jenem luftigen Gedichte über einen herzhaften Rettig die weichliche Schwäche der Mondscheinpoesie vergißt, mit roher stofflicher Luft auf die derbe Hausmannskost der Dorfgeschichten und fand den Tolpatsch originell, den Brosi pikant, das Umreile allerliebst! Es war eine Mode wie andere auch. Aus allen

dunklen Winkeln deutscher Erde, aus Cassubien und aus dem Ries beschworen die ideenlosen Nachtreter Berthold Auerbach's ein Geschlecht von Tölpeln und Rüpeln herauf, und je roher, je ungeschlachter diese Bauern es trieben, desto mehr waren sie "aus dem Leben gegriffen," mit desto höherem "ethnographischen Interesse" betrachtete sie die Lesewelt.

Es schien in der That, als hätte auch das Talent des thüringer Dichters sich dazu herabgewürdigt, der neuen Mode zu huldigen. dem höchsten Aufwande von psychologischer und ethnographischer Treue erzählte er in seiner Novelle "die Heiterethei" eine dürftige Geschichte aus dem Volksleben seiner Heimath — ben blos scheinbaren Conflict zwischen zwei wackeren Liebenden, die nur durch die Zwischenträgerei der "großen Weiber" ihres Städtchens eine Weile getrennt werden. Der benkende Leser aber fragte verzweifelnd: wozu so vielen Tiefsinn an einen kümmerlichen Stoff vergeuben? Uns ift, als stände eine jener Miniaturkapellen gothischen Stiles vor uns, zu klein um erhaben, zu ansprucksvoll um niedlich zu erscheinen. Die Heiterethei und der Hols dersfrit sind wieder zwei jener stolzen reinen Menschen, denen das Aussprechen zarter Empfindungen unmöglich ist; beide Gestalten und die Schilberung ihrer sittlichen Wiedergeburt würden jeden fühlenden Leser entzücken, erschienen nicht auch sie entstellt und unschön in der maßlosen Häßlichkeit ihrer Umgebung. Die Heiterethei hat etwas von einer Heroine — und sie wird mit dem zürnenden Engel im Paradiese verglichen, da sie — den klatschenden Weibern den Kaffee in's Feuer gießt und das Volk zur Thür hinaus jagt!! Als der Holdersfritz das Prügeln in der Schenke verschworen hat, will er den Genossen seiner stürmischen Jugend zeigen, daß er die alte Kraft noch besitzt: ein schwerbeladener Schubkarren wird im Koth festgefahren, die Heiterethei und alle Männer versuchen ihre Kraft daran, bis endlich der Fritz die Abelsprobe besteht! Wir lesen das nicht mit jenem Lächeln durch Thränen, das der wahre Humor hervorruft, sondern mit der rathlosen Frage auf den Lippen: Ist das alles Scherz oder Ernst? Wo das Unschöne zurücktritt, da erreicht der Dichter statt ästhetischer Erhebung doch nur moralische Erbauung; so in der Schlußscene, als der Fritz endlich den Trotz seiner Braut gebrochen hat und glücklich rufen darf: "Sie ist raus, die alt' Heiterethei!" Und diese Beiden Menschen stehen noch wie ideale Ge= stalten unter den übrigen. Im bittersten Ernste wird uns seiten= lang eine Prügelei in der Schenke beschrieben. D ihr Grazien!

Schritt und Tritt begegnen wir der Schwäche aller Dorfgeschichten, jener unseligen Sprache, welche weder Dialekt noch Hochdeutsch, sondern ein unästhetisches und unnatürliches Gemisch von beidem ist. Und diese "großen Weiber"! Das freie leichte Spiel des Humors ist unserem ernsten Dichter versagt, in grotesken Zerrbildern erscheinen ihm seine komischen Gestalten, gespenstisch, peinlich für ihn selbst wie für den Leser. Diese Leute reden nicht, sondern der Eine "hustet," die Andere "spinnt"; die "Baderin besteht blos aus D und Ach, in ein ewiges Erröthen gewickelt," eine Andere "setzt ihr Zisserblatt auf den Kopf und nimmt ihr blaues Gehäuse um die Schultern," ein Oritter "schlägt die Vorderbeine über den Kopf zusammen." Wahrlich, nur der tiese ethissche Gehalt in den inneren Kämpsen der beiden Liebenden vermag uns über so viel Unschönheit zu trösten.

Noch ärger verfehlt ist die letzte Novelle "Aus dem Regen in die Traufe. "Ein zwerghafter Schneiber, fortwährend geprügelt, anfangs von seiner Mutter, dann von seiner Braut — biese Mutter selbst "das alt' Fegefeuer," mit einem "polirten Nasenrücken," der, wenn sie bekümmert ist, so zu strahlen pflegt, daß man von "glänzendem Herzeleid" reden kann, endlich jene Braut, "die Schwarze," ein Scheusal an Leib und Seele, wo sie ihrer Natur freien Lauf lassen darf immer polternd und mit ihren kolossalen Gliedmaßen Alles zerschlagend — dies die Helben! Das ist zu viel des Häßlichen, das erregt physischen Ekel und erinnert an die abscheuliche Erzählung Auerbach's von den zwei keifenden und raufenden alten Hexen Huzel und Pochel, welche freilich damals die Bewunderung einer verblendeten Kritik erregte. Immerhin erscheint auch in dieser unglücklichen Novelle eine Gestalt, in der wir die edlen Züge unsers Dichters wieder erkennen, die kleine Sannel. diesem guten Kinde ist der wunderbare Reichthum weiblicher Liebe und Hingebung zu entzückend liebenswürdiger Erscheinung verkörpert; und — ein großes Verdienst in solcher Umgebung — sie ist hübsch, Gottlob, sehr hübsch! Um dieser braven Dirne willen ließ sich manche ästhetische Sünde verzeihen.

Die Fanatiker des Realismus jubelten, jetzt endlich habe der Dichter die ursprüngliche Kraft des biderben Volkslebens ganz verstanden; die Gegner beklagten mit schlecht verhehlter Schadenfreude, so werde ein großes Talent zu Grunde gerichtet durch die Thorheit der Mode. Wie wenig ahnten die Lobredner und die Tadler, was in diesem seltsamen Menschen vorging! Die Erzählungen, mit denen der Meister des

Realismus sein letztes Wort gesprochen haben sollte, galten ihm selber nur als Beiwerke. Er hatte sie hingeschrieben ohne jede Rücksicht auf die Mode des Tages, lediglich um sich zu beruhigen, um unter den vertrauten Gestalten seiner Heimath einmal auszurasten; und so viel ich weiß, sind die "Thüringer Naturen", die fast wie ein Zerrbild von "Zwischen Himmel und Erde" erschienen, früher entstanden als diese schöne Erzählung. Ludwig's beste Gedanken schweiften längst auf anderen, steileren Pfaden. Wieder wie vor Jahren, da er sich losriß von der Romantik, kam ein schwerer Kampf über seinen rastlosen Geist, er begann in der Stille seines Krankenzimmers seine eigenen Werke zweifelnd zu betrachten, und wie der bedeutende Künstler immer der beste Kritiker seiner Werke ist, so fand auch Ludwig, sicherer als das Urtheil Dritter vermochte, die Mängel seines Schaffens heraus: "ber Gefahr des anatomischen Studiums muß ich erliegen, ich stehe vor einem Charakter wie eine Ameise vor einem Hause." Er fühlt, daß er mit seinen Makkabäern schon auf dem rechten Wege gewesen, daß das Ideal und die natürliche Wahrheit, statt einander auszuschließen, vielmehr für den rechten Künstler Eines sind, daß die Illusion sich ganz von selber einstellt, wenn der Dichter nur das Schöne schafft: "es gilt jett nicht, in Opposition gegen allen Idealismus zu stehen, es gilt vielmehr, realistische Ideale darzustellen, d. h. Ideale unserer Zeit." Er fucht das Drama hohen Stils, das in einer einfachen "schlanken" Handlung, in dem Ringen und Leiden großer, nicht allzu individueller Charaktere das allgemeine Menschenschicksal darstellen, das der Natur treu bleiben und doch nicht roh naturalistisch wirken soll: "die ruhigen Scenen durch rasches Gespräch belebt, die bewegteren künstlerisch gemäßigt. So werden beide Klippen vermieden, dort die zu geringe, hier die zu starke Illusion."

Eine bunte Welt bramatischer Gestalten drängte sich jetzt vor sein Auge; der alte Fluch geistwoller Naturen, daß sie sich übernehmen in ihren Plänen, ging an dem Kranken grausam in Erfüllung. Ein Ent-wurf jagte den andern; der Ansang eines Schauspiels "Die Brüder von Imola", einige herrliche Scenen aus einer Tragödie "Marino Falieri" wurden niedergeschrieben, noch auf dem Todtenbette ein Drama "Tiberius Gracchus" begonnen. Auch die Heldengestalten des siedensjährigen Kriegs haben den Kranken beschäftigt; er schilderte in einem Vorspiele "Auf der Torgauer Haide" das Fridericianische Heer mit einer derben, kernhaften Lebenswahrheit, die den wirksamsten Stellen des

schönen Romans "Cabanis" von W. Alexis nichts nachgiebt. Lieblingswerk dieser Jahre war ein Trauerspiel "Agnes Bernauerin". Ludwig fühlte mit feinem Künstlertakt, daß dieser Engel von Augsburg in der historischen Ueberlieferung mehr eine rührende als eine tragische Gestalt ist; er versuchte sie zu einem schuldvollen tragischen Charakter zu erheben, lieh ihr einen breisten vorwitzigen Zug und lief freilich Gefahr, das Mitleid für die Heldin zu ertöben. Aber die alte räthsel= hafte Unart seiner Phantasie, die nur fragmentarisch schaffen konnte, ließ sich nicht mehr bewältigen. In wundervoller Klarheit erschienen ihm einzelne Scenen, und was er von solchen Bruchstücken auf das Papier warf, wirkt hinreißend, bezaubernd auf den Leser. Er meinte wohl, jett, da er mit Bewußtsein schaffe, entwerfe er zuerst den Plan, dann erst erschienen ihm seine Gestalten; boch die unhemmbar vorwärtsschreitende Gestaltungslust des rechten Dramatikers, welche nicht ruhen kann, bis fie ihren Helden auf die Höhen der Leidenschaft emporgetrieben und bann herniedergestürzt hat — sie erwachte dem Kranken nie. Gine Lücke, die sich niemals füllen wollte, klaffte immer zwischen den einzelnen in höchster Pracht geschauten Bildern, der Ring des Kunstwerks schloß sich Nun packt er "die Stoffe, die er bebrütet," aber und abermals an, wohl zwölfmal oder mehr wird die Bernauerin umgearbeitet nie vollendet.

Er belauscht sich während des Schaffens, er fühlt seine Verwandtschaft mit Kleist und Hebbel, vergleicht seine Gestalten mit den ihrigen, er findet in Shakespeare den vollendeten Künstler und versucht aus dessen Werken die höchsten Gesetze der Kunft abzuleiten. Sein eigenes Selbstgefühl, seine Künstlerfreudigkeit fühlt sich erdrückt durch die Größe des Briten, sieben Jahre lang bis zu seinem Tobe läßt ihn das Bild des fremden Dichters nicht los, er schreibt "Shakespearestudien" und trägt in diese Blätter, wie in ein Tagebuch, Alles zusammen, was ihm Kopf und Herz bewegt: Selbstgeständnisse, ästhetische Regeln, Dramenentwürfe, Studien über Shakespearische Charaktere, Besprechungen eigener und fremder Werke. Der thüringer Natursohn spricht in Lob und Tadel mit einer unbefangenen Gradheit, die unserer verzärtelten rücksichts vollen Zeit wie eine Stimme aus den cheruskischen Wäldern klingt, er berührt die feinsten und höchsten Räthsel der Kunst und des Seelenlebens, er erörtert Fragen, die nur ein reicher Künstlergeist aufwerfen kann — als z. B.: "wie reich ein Stück Shakespeare's an Handlung ist und wie wenig Scenen es doch hat und wie diese auch so viel pretische

Ausmalung haben" — und gleich darauf befremdet er uns durch einen Erklärungsversuch, der eine fertige historisch-philologische Bildung verlangt, also der Intuition des Künstlers allein nicht gelingen kann und dann folgt wieder ein Selbstbekenntniß von fast unheimlicher Klar= Auch in Ludwig's Seele wühlte jene krankhafte Neigung, sich felbst zu belauern, welche das Leben Heinrich Kleist's verwüsten half. Aber während Kleist in der Kunst sich immer wieder zu frischer Schöpferlust ermannte und nur in seinem äußeren Leben ein unglücklicher Grübler blieb, verfloß Ludwig's Leben wohlgeordnet, in gleichmäßigem Wellenschlage, der krankhafte Trieb in ihm warf sich allein auf sein künstleris Schon ein Uebermaß gelehrten Wissens lähmt oft den schaffen. freien Flug des Dichtergeistes, doch noch verberblicher als die allzuschwere Bildung des Verstandes wirkt auf den Künstler jene vorzeitige Aritik, die ihm die Freude stört an seinen halbvollendeten Gestalten. Mir ward unsäglich traurig zu Muthe, als ich einst in einigen Heften aus Ludwig's Nachlaß blättern durfte. Welch ein ungeheurer Fleiß in die sen eng beschriebenen Bogen; nur selten einmal hat die zitternde Hand bes Kranken am Rande bemerkt, er habe heute seinen Kindern zu Lieb' zeitig Schicht gemacht. Große tiefsinnige Entwürfe, prächtige Verse, glänzenber, schwungvoller als die schönsten Stellen der Makkabäer, dann wieder einzelne aufgebauschte geschraubte Bilder, und schließlich doch kein Ganzes — eine Phantasie, die uns zugleich durch ihren Reichthum und durch ihre Unfruchtbarkeit in Erstaunen sett.

Ganz gewiß hat auch die Krankheit und die Sorge um des Lebens Nothdurft den Aufschwung dieser Dichterkraft gelähmt. Man darf von Ludwig nicht reden, ohne mit ernstem Wort einer häßlichen Schwäche ber beutschen Gesittung zu gebenken — bes unanständigen Geizes, den die deutsche Lesewelt ihren Schriftstellern entgegenbringt. Alle die bequemen Entschuldigungen, welche auf unseren noch jugenblichen Volkswohlstand verweisen, zerfallen in Nichts vor der beschämenden Thatsache, daß in dem kleinen Holland, dem halbbarbarischen Rußland die Auflagen guter Bücher weit stärker, oft zehnmal stärker sind als in dem großen gelehrten Deutschland. Rein Volk liest mehr, keines kauft Namentlich unsere höheren Stände weniger Bücher als das unsere. zeigen im literarischen Verkehrsleben einen Mangel an Feingefühl, eine Kargheit, welche unsere Nachbarn mit Recht als unschicklich schelten. So lange es bei uns noch nicht für schmutzig gilt, wenn eine reiche elegante Dame mit Handschuhen bewaffnet ein unsauberes Lesecirkelexemplar

eines Buches lieft, das sie im nächsten Laden für wenige Groschen kaufen kann — ebenso lange werden alle Schiller- und Tiedgestiftungen die gedrückte Lage der deutschen Schriftsteller nicht wesentlich bessern. Ist ein deutscher Dichter vollends wenig fruchtbar, sehlt ihm, wie diesem Thüringer, gänzlich das Talent für den einzigen gewinnbringenden literarischen Erwerbszweig, für die Journalistik, so kann er der bitteren Noth nicht entgehen.

Doch in Wahrheit liegt der letzte Grund der Unfruchtbarkeit von Ludwig's späteren Jahren nicht in der Krankheit, nicht in der Armuth, sondern in jener räthselhaften Anlage seiner Phantasie. versagt, der Welt die Schätze seiner Seele zu zeigen, er war mehr als er schuf, und nur seinen Freunden lebt das unverstümmelte Bild seines Wesens in der Erinnerung. In der Kunst aber gilt nur das Können - ber alte Spruch soll allezeit in Ehren bleiben, ob er auch grausam scheine; das landläufige Urtheil wird bei Otto Ludwig's Namen immer zuerst an jene Erzählung "Zwischen Himmel und Erde" denken, welche er selber für ein Nebenwerk ansah. Wer den unendlichen Werth der Persönlichkeit in der Kunst versteht, wer da weiß, daß in der Entwicklung des geistigen Lebens wie in dem Haushalt der Natur nichts verloren geht, der darf freilich bei einer so äußerlichen Schätzung nicht stehen bleiben. Wie die politische Geschichte dem General Friedrich von Gagern einen ehrenvollen Plat anweist um der Gedanken willen, die er in der Stille für Deutschland dachte, um der unerfüllten Hoffnungen willen, die sich an ihn knüpften — so wird auch die Literaturgeschichte nicht blos anerkennen, was Otto Ludwig schuf, sonbern auch ein Wort des Dankes übrig behalten für die hohen Ziele, die der Ringende nicht ganz erreichte; sie wird gerecht und in Ludwig's eigenem Sinne urtheilen, wenn sie ihn auffaßt als den Dichter der Makkabäer, der das realistische Ibeal im Drama zu verwirklichen suchte.

Mögen die Männer, benen der Nachlaß des Dichters anvertraut ist, bei der Herausgabe zu Werke gehen mit jener ernsten Pietät, welche streng das Unsertige von dem Dauernden scheidet und eher zu wenig giebt als zu viel — nicht mit jener knabenhaften Sammlerwuth, die sich heute so oft an dem Andenken wackerer Verstorbener versündigt. Einige Scenen aus Otto Ludwig's letzten Trauerspielen, einige Kernssätze aus seinen Gedanken über das Orama werden dem jungen Dichtersgeschlechte ein theures Vermächtniß sein, ein Schatz künstlerischer Weissheit und männlichen Muthes. Mit unwandelbarer Treue bewahrte sich

vermochte die hergebrachte Klage über das Epigonenthum der Gegenwart die Kraft seines Hossens zu erschüttern. "Unsere Ideale sind andere als die der goldenen Zeit unserer Dichtung" — auf diesen Gedanken kommen die Shakespearestudien immer wieder zurück — die Gegenwart hat schon genug eigene Geschichte gehabt, um sich neue Ideale zu bilden, denen nichts sehlt als "die eigentliche Gestaltung" durch den Dichter. Gelingt es einst unserem aufstredenden Bolke, zu dem neuen Gedankengehalt, der unsere Welt erfüllt, auch jene Sicherheit der sittlichen Ueberzeugung, jene zweisellose Daseinsfreudigkeit zu erwerben, welche allein der dramatischen Kunst die volle Entsaltung gestatten dann werden die glücklicheren Dichter, welche den Idealen der Zeit "die eigentliche Gestaltung" geben, mit dankbarer Rührung dieses echt deutschen Künstlers gedenken, der so tapser, so schwerzlich, so wahrhaftig gerungen hat nach den höchsten Zielen der Kunst.

## Friedrich Hebbel.

(Königstein 1860.)

In zwiefachem Sinn ist die Dichtkunst die Herzenskündigerin ihrer Dem Dichter bleibt nicht nur das schöne Recht herauszusagen, was die Gegenwart in ihren Tiefen bewegt; er zwingt auch die Zeitgenossen, durch die Aufnahme, welche sie seinen Werken angedeihen lassen, ihr innerstes Wesen der Nachwelt zu enthüllen. Die von Grund aus verwandelte Stellung der Gebildeten zu den Werken der Poesie zeigt klarer als irgend eine Thatsache der politischen Geschichte, daß wir wirklich binnen weniger Jahrzehnte andere Menschen geworden sind. Als nach einer langen Zeit vorherrschender literarischer Thätigkeit die ersten Keime freien politischen Lebens in Deutschland sich schüchtern aus dem Boden emporhoben, da galt es noch als ein Wagniß, der ästhetisch verbildeten Lesewelt politische Geschäftssachen in nüchterner geschäfts licher Form vorzutragen, und der alte Benzel-Sternau kleidete weislich den langweiligsten aller Stoffe, einen Bericht über die ersten bairischen Landtage, in die phantastische Hülle eines Briefwechsels zwischen Hochwittelsbach und Reikiavik. Nur zwanzig Jahre vergingen, und jede Spur andächtigen Schönheitssinnes schien hinweggefegt von der politischen Alles jubelte, wenn die Meute gesinnungstüchtiger Zeit-Leidenschaft. poeten wider die vornehme Ruhe des Fürstenknechtes Goethe lärmte. Das Vaterland forderte, wie ein Wortführer jener Tage selbstgefällig sagt,

> von der Dichterinnung statt dem verbrauchten Leiertand, nur Muth und gute Gesinnung.

Von diesem Neußersten unästhetischer Roheit freilich, von diesem Selbsts mordsversuch der Poesie sind wir zurückzekommen. Der schwere Ernst der politischen Arbeit lehrte uns die verschwommenen Phrasen der Tendenzsprik mißachten, und jener schlichte Sinn für das Wahre, welcher das köstlichste Sut der Gegenwart bildet, wandte sich mit Ekel von poetischen Gestalten, die kein eigenes Leben lebten, nur das Mundstück waren für des Dichters politische Meinungen. Doch die alte Begeisterung der Deutschen für das Schöne ist nicht wiedererwacht; dem starken und tiessinnigen Dichtergenius fällt in unseren Tagen ein unsäglich hartes Loos.

Wir wollen nicht allzubitter beklagen, daß die gesammte Lyrik heute lediglich von den Frauen gelesen wird, nur selten ein Mann von Geist in verschämter Stille an seinem Horaz ober an Goethe's römischen Elegien sich erquickt: die Härte, der Weltsinn, die Aufregung des modernen Lebens verträgt sich wenig mit lprischer Empfindsamkeit. in sehr zahlreichen und sehr ehrenwerthen Kreisen ein junger Mann, von dem man nur weiß, er sei ein Poet, mit verhaltenem Lachen empfangen wird, wenn man von ihm erwartet, er werde jenes Durchschnittsmaß von Verstand und Willensfraft erst erweisen, das wir bei allen anderen Sterblichen voraussetzen: so sehen wir keinen Anlaß, sentimental und verstimmt zu werden ob dieser nothwendigen Folge der poetischen Ueberproduction. Aber versuchet, in einem Kreise gebildeter Männer die triviale Wahrheit zu verfechten, daß die Kunst für ein Culturvolk täglich Brot, nicht ein erfreulicher Luxus sei — und Widerspruch oder halbe Zustimmung wird Euch lehren, wie arg der Formensinn verkümmert ist in diesem arbeitenden Geschlechte. Es ist nicht anders, der ungeheuren Mehrzahl unserer Männer gilt die Kunst nur als eine Erholung, gut genug einige müde Abenbstunden auszufüllen. Wir widmen, was von Idealismus in uns liegt, dem Staate, uns bedrückt eine Geschäftslast, welche die älteren Geschlechter unseres Volkes nie für möglich gehalten hätten, wir wissen ben Werth der Zeit so genau zu schätzen, daß der ruhige briefliche Gedankenaustausch unter thätigen Männern fast ganz aufgehört hat und selbst unser geselliger Verkehr überall die Spuren hastiger Unruhe zeigt. Eine solche ganz nach außen gerichtete Zeit sucht in der Kunst die Ruhe, die Abspannung. Wer will bestreiten, daß Gustav Frentag seine Popularität weit weniger seinem edlen Talente verdankt als seiner liebenswürdigen Heiterkeit, welche auch dem Gedankenlosen erlaubt, vor dem unverstandenen aber lustigen Gebahren der Gestalten des Dichters ein gewisses Behagen zu empfinden? Sehr undankbar ist in solchen Tagen das Schaffen des pathetischen Dichters. Gelingt ihm sein schweres Werk nicht vollkommen, so vereinigt sich zu seiner Verurtheislung der Haß der Massen gegen Jeden, der ihren dumpfen Schlummer stört, und der gesunde Sinn für Harmonie, dem eine niedrige, doch erfolgreiche Bestrebung erfreulicher scheint als ein groß angelegtes, aber unsertiges Schaffen.

Dabei lebt in diesem prosaischen Geschlechte unausrottbar boch die stille Hoffnung, daß das fröhlich aufblühende neue Leben unseres Staates auch die dramatische Kunst einer großen Zukunft entgegenführen müsse. Freilich nur eine unbestimmte Ahnung. sicheres Volksgefühl zeichnet dem jungen Dramatiker gebieterisch bestimmte Wege vor; uns fehlt ein nationaler Stil, ein festes Gebiet dramatischer Stoffe, jede Sicherheit der Technik. Unermeßlich, zu beliebiger Auswahl breitet sich vor dem Auge des Poeten die Welt der sittlichen, socialen, politischen Probleme aus; und wenn schon diese schrankenlose Freiheit der Wahl den geistreichen Kopf leicht zu unstätem Tasten, zum Experimentiren verleitet, so wird ihm vollends die Sicherheit des Gefühls beirrt durch die Wohlweisheit der Kritik. Scheint es doch, als verfolgten manche Kunstphilosophen nur das eine Ziel, dem schaffenden Künstler sein Thun zu verleiden, ihm den frischen Muth zu Was hat diese Altklugheit nicht alles bewiesen: für das Epos sind wir zu bewußt, für die Lhrik zu nüchtern, für das Drama zu unruhig; die alte Geschichte ist für unsere Kunst zu kahl, das Mittelalter zu phantastisch, die neue Zeit steht uns zu nahe — und wie die anmaßenden und doch im Grunde gehaltlosen Schlagworte sonst lauten. Zu den Füßen dieser überreifen Aesthetik treibt eine vulgäre Kritik ihr Unwesen, deren erschreckende Roheit täglich deutlicher beweist, daß die besten Köpfe der Epoche sich der Kunst entfremdet haben. wundern uns gar nicht mehr, wenn ein tief empfundenes Kunstwerk als Nr. 59 unter "Fünf Dutend neuer Romane" abgeschlachtet wird, wenn eine Dichtung von G. Freptag ober G. Keller alles Ernstes in Eine Reihe gestellt wird mit den Arbeiten der Frau Mühlbach oder ähnlichen Producten einer volkswirthschaftlichen Thätigkeit, welche sich lediglich durch das Verhältniß von Angebot und Nachfrage bestimmen läßt. Wir fühlen uns nicht mehr befremdet, wenn jener beliebige Herr Schulte, der im Erdgeschoß einer politischen Zeitung seinen kritischen

Sorgenstuhl aufgestellt hat, mit den Dichtern und Denkern, deren Werke er beschwatzt, auf Du und Du oder gar im Tone des Schulsmeisters verkehrt. Wir empfinden für den Aritiker sogar eine gewisse Hochachtung, wenn er die Kenntnisse eines angehenden Obersecundaners entfaltet — eine Bildungsstuse, welche in diesen Areisen unserer Litesratur nicht allzuhäusig erklommen wird. Begreislich in der That, wenn ein starker Künstlergeist, angeekelt von diesem nichtsnutzigen belletrisstischen Treiben, auch die ehrenwerthen Ausnahmen übersieht, welche in unserer Presse zuweilen noch auftauchen, und grimmig seiner Straße zieht.

Doch das schwerste Hemmniß, das die Gegenwart dem bramatischen — Dichter in den Weg wirft, ist die Gährung, die Unsicherheit unserer sittlichen Begriffe. Wie viel einfacher als der moderne Mensch standen unsere großen Dichter zu den Problemen des sittlichen Lebens! Welchen sittlichen und ästhetischen Schatz besaß Schiller an Kant's kategorischem Imperativ — eine großartige, streng sittliche Weltanschauung, wie geschaffen für den Dramatiker, denn sie läßt dem tragischen Charakter ungeschmälert die Freiheit. Seit die neue Philosophie den Glauben an Gott und Unsterblichkeit erschüttert hat, seit die Naturforschung beginnt den Zusammenhang von Leib und Seele schärfer zu beleuchten, steht der Dichter, wenn er zugleich ein Denker ist, den einfachsten und schwersten sittlichen Fragen minder unbefangen gegenüber; selbst die ! Ibee der tragischen Schuld und Zurechnung, die dem Dramatiker unbebingt fest stehen muß, wird ihm leicht durch Zweifel verwirrt und getrübt. Und wo ist sie hin, die edle mit Geist und Empfindung gesät= tigte Geselligkeit, die in den Tagen von Weimar freilich nur einige auserwählte Kreise unseres Volkes beglückte? Die schamlose Frechheit ver Halbwelt auf der einen, die unleugbar steifen, gezwungenen Formen unserer guten Gesellschaft auf der anderen Seite — in einer solchen Umgebung erlangt der Künstler nicht leicht die harmonische Bildung der sittlichen und der sinnlichen Kräfte.

Das Eble und Große dieser durchaus von der Politik, der Bolkswirthschaft, der Wissenschaft beherrschten Welt begeistert zu empfinden, ihr Leben mitzuleben und dennoch das Schöne, nichts als das Schöne zu schaffen, das ist die schwere Aufgabe des modernen Dichters. Ein Zug der Resignation, das Bewußtsein, daß nicht jede Zeit dem Künstler das Höchste zu erreichen gestattet, wird in solchen Tagen oft den Geist des Dichters ergreisen, und sicherlich viele der

heutigen Poeten haben zuweilen mit eingestimmt in die Bitte, welche Friedrich Hebbel einst an seine Muse richtete:

Du magst mir jeben Kranz versagen, wie ihn die hohen Klinstler tragen, nur daß, wenn ich gestorben bin, ein Dentmal sei, daß Kraft und Sinn noch nicht zu Wilden und Barbæren aus meiner Zeit entwichen waren.

Das ganze Wesen des Mannes liegt in diesen Zeilen: sein Stolz, sein ernster Künstlersinn und jene hoffnungslose Verstimmung, die ihn seinem Volke entfremdete. Aber wie schwer er auch irrte, den Ruhm, den er sich in jenen Zeilen ersteht, wird ihm heute kein Unbefangener mehr versagen. Er dachte groß von seiner Kunst, er lebte ihr mit rastlosem, fruchtbarem Fleiße, mit Andacht und Sammlung, treu seinem Ausspruch: "leben heißt tief einsam sein". Oftmals berührt von den Sünden der Zeit, die er lästerte, hat er nie wissentlich ihren Launen gehuldigt; in ihm waltete jene vornehme Selbstgewißheit, welche jedes unmittelbar tendenziöse Einwirken der Poesie auf die Gegenwart verschmäht und sich des freudigen Glaubens getröstet, daß der Gehalt der Dichtung ein ewiger ist und seiner Stunde harren kann.

Ein bitmarscher Kind, in einer engen und harten Welt aufgewachsen, bewahrte Hebbel immer einen Zug rauher reckenhafter Kraft, also daß starke nordische Naturen, wie der alte Dahlmann, ihm die Theilnahme des Landsmannes nie versagten, auch wenn sie seinen Wandlungen nicht folgen mochten. Er selber bezeichnete die altgermanische Welt und die Bibel gern als die Quellen seiner Dichtung. Doch auch andere, minder lautere Kräfte schlugen in sein Leben ein: die nervöse Sinnlichkeit des modernen Paris, die zersetzende, glaubenlose Reslexion der jungdeutschen Literatur; und erst nach langen Irrgängen, da er endlich wieder zurückgriff zu den Sagengestalten unserer Borzeit, die ihm die Träume der Knabenjahre erfüllt hatten, gelang ihm ein Kunstwerk, das dauern wird.

Die Künstlertugend, welche an Hebbel zuerst in die Augen fällt, ist der seltene, dem Dilettanten allezeit unverständliche Sinn für die Totalität des Kunstwerks. Er verachtet das Haschen nach Einzelschönsheiten, wie die kleinmeisterliche, an einzelne Auffälligkeiten sich seste klammernde Kritik. Schon aus diesem einen Grunde sollte man ends

lich aufhören, ihn mit Grabbe zu vergleichen. Grabbe war das Kind einer sinkenden Epoche, welche die Ibeale einer großen Vergangenheit in zuchtlosem Uebermuthe zerschlug; in diesem rohen Talente war keine Entwicklung. Hebbel erscheint als der Sohn einer aufstrebenden Zeit, welche neue Ideale zu gestalten suchte. Freilich es war ein Suchen, an dem der grübelnde Verstand oft mehr Antheil hatte als die schaffende Phantasie. Der Dichter experimentirte, er tastete umber nach einem Kunstwerk der Zukunft, in seinen ersten Werken erschien die Intention ungleich stärker als die lebendige Ausführung. Das traurige Wort, womit Hebbel einst die Frage "Man weiß doch, was ein Lustspiel heißt?" beantwortet hat: — "Dies steht so klar vor meinem Geist, daß, wenn ich's minder hell erblickte, das Werk vielleicht mir besser glückte" — dieses unselige Geständniß giebt leider den Schlüssel zu einem großen Theile seines Schaffens. Er haßt die Phrase, niemals brängt sich bei ihm der Verstand in der prosaischen Form undramatischer Betrachtungen hervor; aber bei aller realistischen Anschaulichkeit im Einzelnen läßt das Ganze oft kalt, erscheint als gemacht und ge= klügelt. Und so findet sich bei Hebbel, der nach dem edlen Ziele strebt, alles Geistige zu verleiblichen, das Zusammenfallen von Ibee und Bild ebenso selten wie bei Klopstock, von dem ein altes treffendes Wort sagt, er habe alles Leibliche des Körpers ent= fleibet.

Man hat Hebbel schweres Unrecht gethan, wenn ihm die Wärme des Gemüths gänzlich abgesprochen ward. Selbst aus den verfehltesten seiner Gedichte bricht zuweilen, und dann ergreifend, eine starke und tiefe Empfindung hervor. Wer die Gedichte kennt, worin er Selbsterlebtes, wie das stille Glück des Hauses besingt, der wird den herzlosen Vorwurf der Herzlosigkeit nicht wiederholen. Er dichtete nur, wenn der Geist ihn rief, ließ oft jahrelang die halbfertigen Gestalten seiner Entwürfe ruhen, bis sie von selber wieder erwachten. Trotzem trat in den also aus fünstlerischem Drange entstandenen Werken die Reflexion zu= weilen so stark hervor, daß der Hörer kaum wußte, ob ein Dichter oder ein Denker zu ihm sprach. Dies verräth sich vornehmlich in der Zeichnung der Charaktere. Otto Ludwig nennt in seiner grobkörnigen Weise Hebbel's bramatische Gestalten kurzab "psychologische Präparate," er meint: "sie thun dick, sie wissen sich etwas" mit ihrer Eigenart. Ein hartes Urtheil, das Hebbel's ältere Werke leider nicht immer Lügen strafen. Seine Charaktere handeln so folgerecht, daß wir jedes ihrer

Worte vorausberechnen können; er motivirt oft mit überraschender Feinheit, und eine große dialektische Kraft steht ihm zu Gebote, um den Irrgängen innerer Kämpse nachzugehen. Aber über dem allzu eifrigen Bemühen, den Charakteren seste scharfe Umrisse zu geben, verlieren sie die Farbe, das Leben. Wohl zwingt die strenge Prägnanz des Dramas den Dichter, seinen Menschen offenherzige Geständnisse in den Mund zu legen, welche der phantasielose Verstand unnatürlich sindet; doch die helle Selbsterkenntniß, welche Hebbel seinen Charakteren leiht, überschreitet zuweilen die Grenzen der poetischen Wahrheit, und wie selten schasst aus diesen Menschen der volle Brustton naturwüchsiger Leidenschaft heraus, den, wie alles Herrlichste in der Kunst, keine Anstrengung des Hirns erklügeln kann!

Es klingt wie ein unwillkürliches Selbstbekenntniß, wenn dieser zwischen dem Reiche des Gedankens und dem Reiche der Phantasie einherschwankende Geist einmal ausruft:

Ein Shakespeare lächelt über Alle hin und offenbart des Erdenräthsels Sinn, indeß ein Kant noch tiefer niedersteigt und auf die Wurzel aller Welten zeigt.

Der Denker verachtet ben stofflichen Reiz, das Anekdetenhafte in der Kunst, er will nicht "der Auferstehungsengel der Geschichte" sein. Er fühlt, daß die moderne Bildung ein Recht hat, über die Tragik Shakespeare's hinauszugehen und eine Tragödie der Idee, nach dem Borbild des Faust, zu fordern; und so fest hält er diesen Gedanken, daß er niemals versucht, eine einsache Charaktertragödie zu schreiben. Die bunte Fülle des Menschenlebens reizt ihn nur, wenn sie ihm ein "Problem", einen Kampf der Ideen zur Lösung darbietet. Unter allen Käthseln des Menschendaseins hat ihn keines so anhaltend beschäftigt wie das Verhältniß von Mann und Weib; von der Judith dis herad zu den Nibelungen, in den mannichsachsten Formen versucht er dies große Problem künstlerisch zu gestalten, immer tiefsinnig und mit starkem Gefühle, doch zuweilen spielt auch die häßliche Ueberseinerung moderner Sinnlichkeit in seine Vilder hinein.

Ganz modern ist auch seine Anschauung der Geschichte: er sieht in ihr nicht wie Shakespeare die ewig gleiche sittliche Weltsordnung, die sich immer wiederherstellt, wenn die Leidenschaft des Menschen sie auf Augenblicke gestört; der Jünger der modernen Philosophen faßt sie auf als ein ewiges Werden. Er liebt den

Zusammenstoß zweier Culturwelten zu schildern: wie das Hellenen= thum aus der orientalischen Gebundenheit emporsteigt, das Christen= thum aus der jüdischen Welt, die neue Zeit aus dem Mittelalter. Ich kann jedoch nicht finden, daß der Dichter bei diesem kühnen Unterfangen immer glücklich ist. Die neue Welt, die aus der zerfallenden alten Ordnung sich erhebt, tritt nicht leibhaftig vor uns hin, sie wird uns lediglich angebeutet burch einen symbolischen Zug; und nur weil wir historische Schulbildung besitzen, errathen wir, was uns das Kunstwerk selber nicht sagt, daß die heiligen drei Könige, die am Schlusse von "Herodes und Mariamne" plötzlich auftreten, den Anbruch ber christ= lichen Gesittung vorstellen sollen. Diese Neigung für symbolische Züge beherrscht den Dichter zuweilen so gänzlich, daß er in eine gleichgiltige, ja absurde Fabel willkürlich eine Idee hineinlegt, welche ihr völlig fremd ist. Und da ja ausschweifende Phantastik im Innersten verwandt ist mit den Verirrungen überfeinen Verstandes, so erinnert Hebbel mit solcher Symbolik, solchem Mysticismus oft stark an Calberon.

In der Einsamkeit brütender Betrachtung mußte die düstere Denkweise vom Leben, wozu Hebbel's Natur neigte, zu erschreckender Stärke Der Pessimismus ist insgemein eine Sünde begabter Menschen, denn nur ein heller Kopf wird die tiefen Widersprüche des Lebens, wird die schreckliche Thatsache, daß die Ordnung des Rechts eine andere ist als die Ordnung der Sittlickkeit, in ihrer ganzen Schärfe durchschauen, nur ein tiefes Gemüth sie in ihrer vollen Schwere empfin= Kein Wunder, daß diese, die Werke aller bedeutenden tragischen Dichter überschattende, reformatorische Strenge, welche die Welt verachtet und Lügen straft, von dem Haufen verketzert und als unsittlich gebrandmarkt wird. Aber selbst ein tief-melancholisches Gedicht wird dem Poeten nur dann gelingen, wenn ihm, ob auch verhüllt und ver= borgen, tief in der Seele der Glaube lebt an den Sieg des Geistes über die Gebrechen der Welt. Noch keinem echten Dichter hat dieser Glaube gefehlt, er athmet selbst in dem schwermüthigsten Gedichte, das je in den Nebeln Alt=Englands ersonnen ward, in Walter Raleigh's "the lye". Hebbel wußte wenig von solcher Hoffnung. Wie er, der Con= servative, nicht daran dachte, im Leben an der Heilung der kranken Welt mitzuwirken, so vermögen auch seine Gedichte, obwohl sie dann und wann von künftiger Versöhnung reden, von der Lebendigkeit dieses Glaubens nicht zu überzeugen. Die furchtbare Anklage, die er in einem abscheulichen Sonette gegen die menschliche Gesellschaft schleubert:

"ber Mörder braucht die Faust nur hin und wieder, du hast das Amt zu rauben und zu töden" — sie ist nicht ein wilder Ausbruch augenblicklichen Unmuths, sie blieb durch lange Jahre die Grundstimmung seiner Seele. Er erkannte mit eindringender Klarheit die Gebrechen der Welt, doch er verzweiselte an der Heilung. Ganz unerträglich wird diese Verbitterung des Gemüths, wenn Hebbel seinem eigenen Worte zum Trotz "die Kirsche vom Feigenbaum fordert" und seiner düsteren Phantasie die hellen Klänge der Komödie zu entlocken sucht.

Er gesteht, daß er mit seinen Gedichten "seiner Zeit ein künstlerisches Opfer dargebracht" habe; und gewiß, einige ber Ideen, welche das moderne Deutschland bewegten, fanden in den Werken dieses Dichters einen treuen und großartigen Ausbruck. Doch gerade die schönste und herrlichste Erscheinung unserer Tage, recht eigentlich die Signatur der neuen Zeit, das Emporwachsen unseres Volkes zum staatlichen Leben, blieb diesem verdüsterten Auge verborgen. sah in der Entwicklung unseres Volkes "nicht eine Lebens= sondern eine Krankheitsgeschichte." Nun warf ihn sein Unstern unter das verkommene Deutschthum in Oesterreich; "wir und germanisiren!" rief er hohnlachend. Die frohe Botschaft des Jahrhunderts, die Verjüngung der antiken Sittlichkeit, welche von jedem Menschen, auch von dem Künstler, zugleich die Tugenden des Bürgers fordert — an ihm fand sie einen tauben Hörer. Selbst die Dichtungen unserer kosmopolitischen klassischen Zeit tragen die Spuren der politischnationalen Kämpfe der Epoche weit deutlicher auf der Stirn als Hebbel's Werke die Eindrücke der Gegenwart. Und wird ja einmal die Natur der Dinge mächtiger als Hebbel's Verstimmung, entschließt er sich ein Zeitgedicht zu schreiben, so finden wir nicht, wie es bei dem Sohne der Marschen zu entschuldigen wäre, einen naturwüchsigen Ausbruch des Zornes über die Schmach seines Volkes, sondern ein griesgrämiges Epigramm über Staatsmänner, welche die Kunst verstehen niemals zu erwachen, oder eine wegwerfende Bemerkung über moderne Staatsverfassungen — oder ein Gedicht an König Wilhelm, das im Grunde nicht gehauen und nicht gestochen ist, in schönen Versen nur die politische Rathlosigkeit des Dichters offenbart.

Bei so trostloser Anschauung des Lebens weiß er nichts von jener edlen Volksthümlichkeit, welche der Ehrgeiz großer Dichter ist. Darum hat er, der Dramatiker, Schiller's Größe lange gänzlich verkannt; darum verschmähte er die hohe Schule des Dramatikers, den Wechselverkehr mit der Bühne. Auch dieser Irrthum ist eng verslochten mit einer ehrenwerthen Tugend, einer wohlberechtigten Berachtung gegen die bornirten Rücksichten der Convenienz, welche gemeinhin das Bühnensichicksal eines Dramas bestimmen. Aber nicht die TheatersCensur allein verbannt seine Werke von den Brettern, sie sind in ihrer Mehrzahl in Wahrheit nicht darstellbar. Sie behandeln nicht blos extreme Fälle, sondern abnorme, krankhaft seltsame Conslicte, welche keinen Widerhall erwecken in den Herzen der Hörer; und wer es verschmäht, die Edelsten seiner Zeit im Innersten zu bewegen, der mag der stolzen Hoffnung entsagen, für das Theater aller Zeiten zu schreiben.

Hart, ja grausam ward diese gewollte Vereinsamung an dem Lebenden bestraft. Ueber den vielgelesenen Schriftsteller bildet sich die Welt zuletzt immer ein mildes ausgleichendes Urtheil. Doch die Werke dieses Sonderlings fielen zumeist nur einzelnen Kritikern in die Hände, die ihn von den Wällen ihres ästhetischen Shstems herab schonungslos bekämpften. Nun geschah ihm, was gemeinhin den Einsiedlern des Gedankens widerfährt: wie um Friedr. Rohmer und Schopenhauer — Männer, die ich übrigens weder unter sich noch mit Hebbel vergleichen will — so schaarte sich um diesen vielbekämpften Dichter eine kleine Gemeinde fanatischer Anhänger, die durch unmäßiges Lob den Hohn der Gegner erweckten. So zwischen gehässigen Tadel und blinde Bewunderung gestellt, ward das wohlbegründete Selbstgefühl des Mannes krankhaft reizbar. Auch wir halten es für trockene Philisterweisheit, wenn dem Poeten zugemuthet wird, er solle nicht empfindlich sein. Wer darf Angriffe auf sein eigen Fleisch und Blut mit Kälte ertragen? Und wer könnte die alte Wahrheit, daß ein halbes Lob tiefer verletzt als ein ganzer Tadel, bitterer empfinden als der Dichter? Führt doch der Künstler das Loos des verwunschenen Prinzen: im Leben soll er sich schelten und stoßen lassen wie die Anderen auch, und kaum nimmt er das Saitenspiel zur Hand, so ist er ein gebor= ner Fürst und hat immer Recht und treibt mit uns, was ihm gefällt; varum mögt Ihr Nachsicht üben, wenn nicht ein Jeder dies gespaltene Dasein mit Haltung zu tragen weiß. Aber es ist ein Anderes, seinem Aerger über die Kritik einmal durch einen derben, in Gottes Namen ungerechten, Chnismus Luft zu machen — und wieder ein Anderes, jahrelang die geschmacklose Rolle des verkannten Genies zu spielen, fortwährend mit "Wichten" und "Kannegießern" um sich zu werfen,

eines Buches lieft, das sie im nächsten Laden für wenige Groschen kaufen kann — ebenso lange werden alle Schillers und Tiedgestiftungen die gedrückte Lage der deutschen Schriftsteller nicht wesentlich bessern. Ist ein deutscher Dichter vollends wenig fruchtbar, sehlt ihm, wie diesem Thüringer, gänzlich das Talent für den einzigen gewinnbringenden literarischen Erwerbszweig, für die Journalistik, so kann er der bitteren Noth nicht entgehen.

Doch in Wahrheit liegt der letzte Grund der Unfruchtbarkeit von Ludwig's späteren Jahren nicht in der Krankheit, nicht in der Armuth, sondern in jener räthselhaften Anlage seiner Phantasie. versagt, der Welt die Schätze seiner Seele zu zeigen, er war mehr als er schuf, und nur seinen Freunden lebt das unverstümmelte Bild seines Wesens in der Erinnerung. In der Kunst aber gilt nur das Können — ber alte Spruch soll allezeit in Ehren bleiben, ob er auch grausam scheine; das landläufige Urtheil wird bei Otto Ludwig's Namen immer zuerst an jene Erzählung "Zwischen Himmel und Erde" denken, welche er selber für ein Nebenwerk ansah. Wer den unendlichen Werth der Persönlichkeit in der Kunst versteht, wer da weiß, daß in der Entwicklung des geistigen Lebens wie in dem Haushalt der Natur nichts verloren geht, der darf freilich bei einer so äußerlichen Schätzung nicht stehen bleiben. Wie die politische Geschichte dem General Friedrich von Gagern einen ehrenvollen Plat anweist um der Gedanken willen, die er in der Stille für Deutschland dachte, um der unerfüllten Hoffnungen willen, die sich an ihn knüpften — so wird auch die Literaturgeschichte nicht blos anerkennen, was Otto Ludwig schuf, sonbern auch ein Wort bes Dankes übrig behalten für die hohen Ziele, die der Ringende nicht ganz erreichte; sie wird gerecht und in Ludwig's eigenem Sinne urtheilen, wenn sie ihn auffaßt als den Dichter der Makkabäer, der das realistische Ideal im Drama zu verwirklichen suchte.

Mögen die Männer, benen der Nachlaß des Dichters anvertraut ist, bei der Herausgabe zu Werke gehen mit jener ernsten Pietät, welche streng das Unsertige von dem Dauernden scheidet und eher zu wenig giebt als zu viel — nicht mit jener knabenhaften Sammlerwuth, die sich heute so oft an dem Andenken wackerer Verstorbener versündigt. Einige Scenen aus Otto Ludwig's letzten Trauerspielen, einige Kernstäte aus seinen Gedanken über das Drama werden dem jungen Dichters geschlechte ein theures Vermächtniß sein, ein Schatz künstlerischer Weissheit und männlichen Muthes. Mit unwandelbarer Treue bewahrte sich

vermochte die hergebrachte Klage über das Epigonenthum der Gegenswart die Kraft seines Hossens zu erschüttern. "Unsere Ideale sind andere als die der goldenen Zeit unserer Dichtung" — auf diesen Gesdanken kommen die Shakespearestudien immer wieder zurück — die Gegenwart hat schon genug eigene Geschichte gehabt, um sich neue Ideale zu bilden, denen nichts sehlt als "die eigentliche Gestaltung" durch den Dichter. Gelingt es einst unserem aufstrebenden Bolke, zu dem neuen Gedankengehalt, der unsere Welt erfüllt, auch jene Sicherheit der sittslichen Ueberzeugung, jene zweisellose Daseinsfreudigkeit zu erwerben, welche allein der dramatischen Kunst die volle Entsaltung gestatten — dann werden die glücklicheren Dichter, welche den Idealen der Zeit "die eigentliche Gestaltung" geben, mit dankbarer Rührung dieses echt deutsschen Künstlers gedenken, der so tapfer, so schwerzlich, so wahrhaftig gerungen hat nach den höchsten Zielen der Kunst.

## Friedrich Hebbel.

(Königstein 1860.)

In zwiefachem Sinn ist die Dichtkunst die Herzenskündigerin ihrer Dem Dichter bleibt nicht nur das schöne Recht herauszusagen, was die Gegenwart in ihren Tiefen bewegt; er zwingt auch die Zeitgenossen, durch die Aufnahme, welche sie seinen Werken angedeihen lassen, ihr innerstes Wesen der Nachwelt zu enthüllen. Die von Grund aus verwandelte Stellung der Gebildeten zu den Werken der Poesie zeigt klarer als irgend eine Thatsache der politischen Geschichte, daß wir wirklich binnen weniger Jahrzehnte andere Menschen geworden sind. Als nach einer langen Zeit vorherrschender literarischer Thätigkeit die ersten Keime freien politischen Lebens in Deutschland sich schüchtern aus dem Boden emporhoben, da galt es noch als ein Wagniß, der ästhetisch verbildeten Lesewelt politische Geschäftssachen in nüchterner geschäfts licher Form vorzutragen, und der alte Benzel-Sternau kleidete weislich den langweiligsten aller Stoffe, einen Bericht über die ersten bairischen Landtage, in die phantastische Hülle eines Briefwechsels zwischen Hochwittelsbach und Reikiavik. Nur zwanzig Jahre vergingen, und jede Spur andächtigen Schönheitssinnes schien hinweggefegt von der politischen Alles jubelte, wenn die Meute gesinnungstüchtiger Zeit-Leidenschaft. poeten wider die vornehme Ruhe des Fürstenknechtes Goethe lärmte. Das Vaterland forderte, wie ein Wortführer jener Tage felbstgefällig fagt,

> von der Dichterinnung statt dem verbrauchten Leiertand, nur Muth und gute Gesinnung.

Von diesem Neußersten unästhetischer Roheit freilich, von diesem Selbstmordsversuch der Poesie sind wir zurückzekommen. Der schwere Ernst
der politischen Arbeit lehrte uns die verschwommenen Phrasen der
Tendenzsprik misachten, und jener schlichte Sinn für das Wahre, welcher
das köstlichste Gut der Gegenwart bildet, wandte sich mit Ekel von
poetischen Gestalten, die kein eigenes Leben lebten, nur das Mundstück
waren für des Dichters politische Meinungen. Doch die alte Begeisterung der Deutschen für das Schöne ist nicht wiedererwacht; dem starken
und tieksinnigen Dichtergenius fällt in unseren Tagen ein unsäglich
hartes Loos.

Wir wollen nicht allzubitter beklagen, daß die gesammte Lyrik heute lediglich von den Frauen gelesen wird, nur selten ein Mann von Geist in verschämter Stille an seinem Horaz oder an Goethe's römischen Elegien sich erquickt: die Härte, der Weltsinn, die Aufregung des modernen Lebens verträgt sich wenig mit lprischer Empfindsamkeit. in sehr zahlreichen und sehr ehrenwerthen Kreisen ein junger Mann, von dem man nur weiß, er sei ein Poet, mit verhaltenem Lachen empfangen wird, wenn man von ihm erwartet, er werde jenes Durchschnittsmaß von Verstand und Willensfraft erst erweisen, das wir bei allen anderen Sterblichen voraussetzen: so sehen wir keinen Anlaß, sentimental und verstimmt zu werden ob dieser nothwendigen Folge der poeti= schen Ueberproduction. Aber versuchet, in einem Kreise gebildeter Männer die triviale Wahrheit zu verfechten, daß die Kunst für ein Cultur= volk täglich Brot, nicht ein erfreulicher Luxus sei — und Widerspruch ober halbe Zustimmung wird Euch lehren, wie arg der Formensinn verkümmert ist in diesem arbeitenden Geschlechte. Es ist nicht anders, der ungeheuren Mehrzahl unserer Männer gilt die Kunst nur als eine Erholung, gut genug einige müde Abenbstunden auszufüllen. Wir widmen, was von Ibealismus in uns liegt, dem Staate, uns bedrückt eine Geschäftslast, welche die älteren Geschlechter unseres Volkes nie für möglich gehalten hätten, wir wissen ben Werth der Zeit so genau zu schätzen, daß der ruhige briefliche Gedankenaustausch unter thätigen Männern fast ganz aufgehört hat und selbst unser geselliger Verkehr überall die Spuren hastiger Unruhe zeigt. Eine solche ganz nach außen gerichtete Zeit sucht in der Kunst die Ruhe, die Abspannung. Wer will bestreiten, daß Gustav Frentag seine Popularität weit weniger seinem edlen Talente verdankt als seiner liebenswürdigen Heiterkeit, welche auch dem Gedankenlosen erlaubt, vor dem unverstandenen aber lustigen Gebahren der Gestalten des Dichters ein gewisses Behagen zu empfinden? Sehr undankbar ist in solchen Tagen das Schaffen des pathetischen Dichters. Gelingt ihm sein schweres Werk nicht vollkommen, so vereinigt sich zu seiner Verurtheislung der Haß der Massen gegen Jeden, der ihren dumpfen Schlummer stört, und der gesunde Sinn für Harmonie, dem eine niedrige, doch erfolgreiche Bestrebung erfreulicher scheint als ein groß angelegtes, aber unsertiges Schaffen.

Dabei lebt in diesem prosaischen Geschlechte unausrottbar boch die stille Hoffnung, daß das fröhlich aufblühende neue Leben unseres Staates auch die dramatische Kunst einer großen Zukunft entgegenführen müsse. Freilich nur eine unbestimmte Ahnung. sicheres Volksgefühl zeichnet dem jungen Dramatiker gebieterisch bestimmte Wege vor; uns fehlt ein nationaler Stil, ein festes Gebiet bramatischer Stoffe, jede Sicherheit der Technik. Unermeßlich, zu beliebiger Auswahl breitet sich vor dem Auge des Poeten die Welt der sittlichen, socialen, politischen Probleme aus; und wenn schon diese schrankenlose Freiheit der Wahl den geistreichen Kopf leicht zu unstätem Tasten, zum Experimentiren verleitet, so wird ihm vollends die Sicherheit des Gefühls beirrt durch die Wohlweisheit der Kritik. Scheint es doch, als verfolgten manche Kunstphilosophen nur das eine Ziel, dem schaffenden Künstler sein Thun zu verleiden, ihm den frischen Muth zu Was hat diese Altklugheit nicht alles bewiesen: für das Epos sind wir zu bewußt, für die Lhrik zu nüchtern, für das Drama zu unruhig; die alte Geschichte ist für unsere Kunst zu kahl, das Mittelalter zu phantastisch, die neue Zeit steht uns zu nahe — und wie die anmaßenden und doch im Grunde gehaltlosen Schlagworte sonst lauten. Zu den Füßen dieser überreifen Aesthetik treibt eine vulgäre Kritik ihr Unwesen, deren erschreckende Roheit täglich deutlicher beweist, daß die besten Köpfe der Epoche sich der Kunst entfremdet haben. wundern uns gar nicht mehr, wenn ein tief empfundenes Kunstwerk als Nr. 59 unter "Fünf Duzend neuer Romane" abgeschlachtet wird, wenn eine Dichtung von G. Frehtag ober G. Keller alles Ernstes in Eine Reihe gestellt wird mit den Arbeiten der Frau Mühlbach oder ähnlichen Producten einer volkswirthschaftlichen Thätigkeit, welche sich lediglich durch das Verhältniß von Angebot und Nachfrage bestimmen läßt. Wir fühlen uns nicht mehr befremdet, wenn jener beliebige Herr Schulte, der im Erdgeschoß einer politischen Zeitung seinen kritischen Sorgenstuhl aufgestellt hat, mit den Dichtern und Denkern, deren Werke er beschwatzt, auf Du und Du oder gar im Tone des Schulsmeisters verkehrt. Wir empfinden für den Kritiker sogar eine gewisse Hochachtung, wenn er die Kenntnisse eines angehenden Obersecundaners entfaltet — eine Bildungsstuse, welche in diesen Kreisen unserer Litezatur nicht allzuhäusig erklommen wird. Begreislich in der That, wenn ein starker Künstlergeist, angeekelt von diesem nichtsnutzigen belletrisstischen Treiben, auch die ehrenwerthen Ausnahmen übersieht, welche in unserer Presse zuweilen noch auftauchen, und grimmig seiner Straße zieht.

Doch das schwerste Hemmniß, das die Gegenwart dem dramatischen — Dichter in den Weg wirft, ist die Gährung, die Unsicherheit unserer sittlichen Begriffe. Wie viel einfacher als der moderne Mensch standen unsere großen Dichter zu den Problemen des sittlichen Lebens! Welchen sittlichen und ästhetischen Schatz besaß Schiller an Kant's kategorischem Imperativ — eine großartige, streng sittliche Weltanschauung, wie geschaffen für den Dramatiker, denn sie läßt dem tragischen Charakter ungeschmälert die Freiheit. Seit die neue Philosophie den Glauben an Gott und Unsterblichkeit erschüttert hat, seit die Naturforschung beginnt den Zusammenhang von Leib und Seele schärfer zu beleuchten, steht der Dichter, wenn er zugleich ein Denker ist, den einfachsten und schwersten sittlichen Fragen minder unbefangen gegenüber; selbst die ! Idee der tragischen Schuld und Zurechnung, die dem Dramatiker unbedingt fest stehen muß, wird ihm leicht durch Zweifel verwirrt und getrübt. Und wo ist sie hin, die edle mit Geist und Empfindung gesät= tigte Geselligkeit, die in den Tagen von Weimar freilich nur einige auserwählte Kreise unseres Volkes beglückte? Die schamlose Frechheit ber Halbwelt auf der einen, die unleugbar steifen, gezwungenen Formen unserer guten Gesellschaft auf der anderen Seite — in einer solchen Umgebung erlangt der Künstler nicht leicht die harmonische Bildung der sittlichen und der sinnlichen Kräfte.

Das Eble und Große dieser durchaus von der Politik, der Wolkswirthschaft, der Wissenschaft beherrschten Welt begeistert zu empfinden, ihr Leben mitzuleben und dennoch das Schöne, nichts als das Schöne zu schaffen, das ist die schwere Aufgabe des modernen Dichters. Ein Zug der Resignation, das Bewußtsein, daß nicht jede Zeit dem Künstler das Höchste zu erreichen gestattet, wird in solchen Tagen oft den Geist des Dichters ergreifen, und sicherlich viele der

heutigen Poeten haben zuweilen mit eingestimmt in die Bitte, welche Friedrich Hebbel einst an seine Muse richtete:

Du magst mir jeben Kranz versagen, wie ihn die hohen Klinstler tragen, nur daß, wenn ich gestorben bin, ein Denkmal sei, daß Kraft und Sinn noch nicht zu Wilben und Barbæren aus meiner Zeit entwichen waren.

Das ganze Wesen des Mannes liegt in diesen Zeilen: sein Stolz, sein ernster Künstlersinn und jene hoffnungslose Verstimmung, die ihn seinem Volke entfremdete. Aber wie schwer er auch irrte, den Ruhm, den er sich in jenen Zeilen ersleht, wird ihm heute kein Undesangener mehr versagen. Er dachte groß von seiner Kunst, er lebte ihr mit rastlosem, fruchtbarem Fleiße, mit Andacht und Sammlung, treu seinem Ausspruch: "leben heißt tief einsam sein". Oftmals berührt von den Sünden der Zeit, die er lästerte, hat er nie wissentlich ihren Launen gehuldigt; in ihm waltete jene vornehme Selbstgewißheit, welche jedes unmittelbar tendenziöse Einwirken der Poesie auf die Gegenwart verschmäht und sich des freudigen Glaubens getröstet, daß der Gehalt der Dichtung ein ewiger ist und seiner Stunde harren kann.

Ein ditmarscher Kind, in einer engen und harten Welt aufgewachsen, bewahrte Hebbel immer einen Zug rauher reckenhafter Kraft, also daß starke nordische Naturen, wie der alte Dahlmann, ihm die Theilnahme des Landsmannes nie versagten, auch wenn sie seinen Wandlungen nicht folgen mochten. Er selber bezeichnete die altgermanische Welt und die Bibel gern als die Quellen seiner Dichtung. Doch auch andere, minder lautere Kräfte schlugen in sein Leben ein: die nervöse Sinnlichkeit des modernen Paris, die zersehende, glaubenlose Reslexion der jungdeutschen Literatur; und erst nach langen Irrgängen, da er endlich wieder zurückgriff zu den Sagengestalten unserer Vorzeit, die ihm die Träume der Knabenjahre erfüllt hatten, gelang ihm ein Kunstwerk, das dauern wird.

Die Künstlertugend, welche an Hebbel zuerst in die Augen fällt, ist der seltene, dem Dilettanten allezeit unverständliche Sinn für die Totalität des Kunstwerks. Er verachtet das Haschen nach Einzelschönsheiten, wie die kleinmeisterliche, an einzelne Auffälligkeiten sich festsklammernde Kritik. Schon aus diesem einen Grunde sollte man ends

lich aufhören, ihn mit Grabbe zu vergleichen. Grabbe war das Kind einer sinkenden Epoche, welche die Ibeale einer großen Vergangenheit in zuchtlosem Uebermuthe zerschlug; in diesem rohen Talente war keine Entwicklung. Hebbel erscheint als der Sohn einer aufstrebenden Zeit, welche neue Ibeale zu gestalten suchte. Freilich es war ein Suchen, an dem der grübelnde Verstand oft mehr Antheil hatte als die schaffende Phantasie. Der Dichter experimentirte, er tastete umber nach einem Kunstwerk ber Zukunft, in seinen ersten Werken erschien die Intention ungleich stärker als die lebendige Ausführung. Das traurige Wort, womit Hebbel einst die Frage "Man weiß doch, was ein Lustspiel heißt?" beantwortet hat: — "Dies steht so klar vor meinem Geist, daß, wenn ich's minder hell erblickte, das Werk vielleicht mir besser glückte" — dieses unselige Geständniß giebt leider den Schlüssel zu einem großen Theile seines Schaffens. Er haßt die Phrase, niemals brängt sich bei ihm der Verstand in der prosaischen Form undramatischer Betrachtungen hervor; aber bei aller realistischen Anschaulichkeit im Einzelnen läßt das Ganze oft kalt, erscheint als gemacht und geklügelt. Und so findet sich bei Hebbel, der nach dem edlen Ziele strebt, alles Geistige zu verleiblichen, das Zusammenfallen von Ibee und Bild ebenso selten wie bei Klopstock, von dem ein altes treffendes Wort sagt, er habe alles Leibliche des Körpers ent= fleibet.

Man hat Hebbel schweres Unrecht gethan, wenn ihm die Wärme bes Gemüths gänzlich abgesprochen ward. Selbst aus den verfehltesten seiner Gedichte bricht zuweilen, und dann ergreifend, eine starke und tiefe Empfindung hervor. Wer die Gedichte kennt, worin er Selbsterlebtes, wie das stille Glück des Hauses besingt, der wird den herzlosen Vorwurf der Herzlosigkeit nicht wiederholen. Er dichtete nur, wenn der Geist ihn rief, ließ oft jahrelang die halbfertigen Gestalten seiner Entwürfe ruhen, bis sie von selber wieder erwachten. Tropdem trat in den also aus künstlerischem Drange entstandenen Werken die Reflexion zu= weilen so stark hervor, daß der Hörer kaum wußte, ob ein Dichter oder ein Denker zu ihm sprach. Dies verräth sich vornehmlich in der Zeichnung der Charaktere. Otto Ludwig nennt in seiner grobkörnigen Weise Hebbel's dramatische Gestalten kurzab "psychologische Präparate," er meint: "sie thun dick, sie wissen sich etwas" mit ihrer Eigenart. Ein hartes Urtheil, das Hebbel's ältere Werke leider nicht immer Lügen strafen. Seine Charaktere handeln so folgerecht, daß wir jedes ihrer

Worte vorausberechnen können; er motivirt oft mit überraschender Feinheit, und eine große dialektische Kraft steht ihm zu Gebote, um den Irrgängen innerer Kämpse nachzugehen. Aber über dem allzu eifrigen Bemühen, den Charakteren seste scharfe Umrisse zu geben, verlieren sie die Farbe, das Leben. Wohl zwingt die strenge Prägnanz des Dramas den Dichter, seinen Menschen offenherzige Geständnisse in den Mund zu legen, welche der phantasielose Verstand unnatürlich sindet; doch die helle Selbsterkenntniß, welche Hebbel seinen Charakteren leiht, überschreitet zuweilen die Grenzen der poetischen Wahrheit, und wie selten schallt aus diesen Menschen der volle Brustton naturwüchsiger Leidenschaft heraus, den, wie alles Herrlichste in der Kunst, keine Anstrengung des Hirns erklügeln kann!

Es klingt wie ein unwillkürliches Selbstbekenntniß, wenn dieser zwischen dem Reiche des Gedankens und dem Reiche der Phantasie einherschwankende Geist einmal ausruft:

Ein Shakespeare lächelt über Alle hin und offenbart des Erdenräthsels Sinn, indeß ein Kant noch tiefer niedersteigt und auf die Wurzel aller Welten zeigt.

Der Denker verachtet den stofflichen Reiz, das Anekdetenhafte in der Runst, er will nicht "der Auferstehungsengel der Geschichte" sein. Er fühlt, daß die moderne Bildung ein Recht hat, über die Tragik Shakespeare's hinauszugehen und eine Tragödie der Idee, nach dem Borbild des Faust, zu fordern; und so fest hält er diesen Gedanken, daß er niemals versucht, eine einfache Charaktertragödie zu schreiben. Die bunte Fülle des Menschenlebens reizt ihn nur, wenn sie ihm ein "Problem", einen Kampf der Ideen zur Lösung darbietet. Unter allen Käthseln des Menschendaseins hat ihn keines so anhaltend beschäftigt wie das Verhältniß von Mann und Weib; von der Judith dis herad zu den Nibelungen, in den mannichsachsten Formen versucht er dies große Problem künstlerisch zu gestalten, immer tiefsinnig und mit starkem Gefühle, doch zuweilen spielt auch die häßliche Ueberseinerung moderner Simlichkeit in seine Vilder hinein.

Ganz modern ist auch seine Anschauung der Geschichte: er sieht in ihr nicht wie Shakespeare die ewig gleiche sittliche Weltsordnung, die sich immer wiederherstellt, wenn die Leidenschaft des Wenschen sie auf Augenblicke gestört; der Jünger der modernen Philosophen faßt sie auf als ein ewiges Werden. Er liebt den

Zusammenstoß zweier Culturwelten zu schildern: wie das Hellenen= thum aus der orientalischen Gebundenheit emporsteigt, das Christen= thum aus der jüdischen Welt, die neue Zeit aus dem Mittelalter. Ich kann jedoch nicht finden, daß der Dichter bei diesem kühnen Unterfangen immer glücklich ist. Die neue Welt, die aus der zerfallenden alten Ordnung sich erhebt, tritt nicht leibhaftig vor uns hin, sie wird uns lediglich angedeutet durch einen symbolischen Zug; und nur weil wir historische Schulbildung besitzen, errathen wir, was uns das Runst= werk selber nicht sagt, daß die heiligen drei Könige, die am Schlusse von "Herodes und Mariamne" plötslich auftreten, den Anbruch der christ= lichen Gesittung vorstellen sollen. Diese Neigung für symbolische Züge beherrscht den Dichter zuweilen so gänzlich, daß er in eine gleichgiltige, ja absurde Fabel willfürlich eine Idee hineinlegt, welche ihr völlig fremd ist. Und da ja ausschweifende Phantastik im Innersten verwandt ist mit den Verirrungen überfeinen Verstandes, so erinnert Hebbel mit solcher Symbolik, solchem Mysticismus oft stark an Calberon.

In der Einsamkeit brütender Betrachtung mußte die düstere Denkweise vom Leben, wozu Hebbel's Natur neigte, zu erschreckender Stärke anwachsen. Der Pessimismus ist insgemein eine Sünde begabter Menschen, denn nur ein heller Kopf wird die tiefen Widersprüche des Lebens, wird die schreckliche Thatsache, daß die Ordnung des Rechts eine andere ist als die Ordnung der Sittlichkeit, in ihrer ganzen Schärfe durchschauen, nur ein tiefes Gemüth sie in ihrer vollen Schwere empfin= Kein Wunder, daß diese, die Werke aller bedeutenden tragischen Dichter überschattende, reformatorische Strenge, welche die Welt verachtet und Lügen straft, von dem Haufen verketzert und als unsittlich gebrandmarkt wird. Aber selbst ein tief-melancholisches Gedicht wird dem Poeten nur dann gelingen, wenn ihm, ob auch verhüllt und ver= borgen, tief in der Seele der Glaube lebt an den Sieg des Geistes über die Gebrechen der Welt. Noch keinem echten Dichter hat dieser Glaube gefehlt, er athmet selbst in dem schwermüthigsten Gedichte, das je in den Nebeln Alt-Englands ersonnen ward, in Walter Raleigh's "the Hebbel wußte wenig von solcher Hoffnung. Wie er, der Conservative, nicht baran bachte, im Leben an der Heilung der kranken Welt mitzuwirken, so vermögen auch seine Gedichte, obwohl sie dann und wann von fünftiger Versöhnung reden, von der Lebendigkeit dieses Glaubens nicht zu überzeugen. Die furchtbare Anklage, die er in einem abscheulichen Sonette gegen die menschliche Gesellschaft schleubert:

"ber Mörder braucht die Faust nur hin und wieder, du hast das Amt zu rauben und zu töden" — sie ist nicht ein wilder Ausbruch augen-blicklichen Unmuths, sie blieb durch lange Jahre die Grundstimmung seiner Seele. Er erkannte mit eindringender Alarheit die Gebrechen der Welt, doch er verzweiselte an der Heilung. Sanz unerträglich wird diese Verbitterung des Gemüths, wenn Hebbel seinem eigenen Worte zum Trotz "die Kirsche vom Feigenbaum fordert" und seiner düsteren Phantasie die hellen Klänge der Komödie zu entlocken sucht.

Er gesteht, daß er mit seinen Gedichten "seiner Zeit ein künstlerisches Opfer dargebracht" habe; und gewiß, einige der Ideen, welche das moderne Deutschland bewegten, fanden in den Werken dieses Dichters einen treuen und großartigen Ausbruck. Doch gerade die schönste und herrlichste Erscheinung unserer Tage, recht eigentlich die Signatur ber neuen Zeit, das Emporwachsen unseres Volkes zum staatlichen Leben, blieb biesem verdüsterten Auge verborgen. sah in der Entwicklung unseres Volkes "nicht eine Lebens= sondern eine Krankheitsgeschichte." Nun warf ihn sein Unstern unter das verkommene Deutschthum in Oesterreich; "wir und germanisiren!" rief er hohnlachend. Die frohe Botschaft des Jahrhunderts, die Verjüngung der antiken Sittlichkeit, welche von jedem Menschen, auch von dem Künstler, zugleich die Tugenden des Bürgers fordert — an ihm fand sie einen tauben Hörer. Selbst die Dichtungen unserer kosmopolitischen klassischen Zeit tragen die Spuren der politischnationalen Kämpfe der Epoche weit deutlicher auf der Stirn als Hebbel's Werke die Eindrücke der Gegenwart. Und wird ja einmal die Natur der Dinge mächtiger als Hebbel's Verstimmung, entschließt er sich ein Zeitgedicht zu schreiben, so finden wir nicht, wie es bei dem Sohne der Marschen zu entschuldigen wäre, einen naturwüchsigen Ausbruch des Zornes über die Schmach seines Volkes, sondern ein griesgrämiges Epigramm über Staatsmänner, welche die Kunst verstehen niemals zu erwachen, oder eine wegwerfende Bemerkung über moderne Staatsverfassungen — ober ein Gedicht an König Wilhelm, das im Grunde nicht gehauen und nicht gestochen ist, in schönen Versen nur die politische Rathlosigkeit des Dichters offenbart.

Bei so trostloser Anschauung des Lebens weiß er nichts von jener edlen Volksthümlichkeit, welche der Ehrgeiz großer Dichter ist. Darum hat er, der Dramatiker, Schiller's Größe lange gänzlich verkannt; darum verschmähte er die hohe Schule des Dramatikers, den Wechselverkehr mit der Bühne. Auch dieser Irrthum ist eng verslochten mit einer ehrenwerthen Tugend, einer wohlberechtigten Berachtung gegen die bornirten Rücksichten der Convenienz, welche gemeinhin das Bühnensschicks eines Dramas bestimmen. Aber nicht die TheatersCensur allein verdannt seine Werke von den Brettern, sie sind in ihrer Mehrzahl in Wahrheit nicht darstellbar. Sie behandeln nicht blos extreme Fälle, sondern abnorme, krankhaft seltsame Conslicte, welche keinen Widerhall erwecken in den Herzen der Hörer; und wer es verschmäht, die Edelsten seiner Zeit im Innersten zu bewegen, der mag der stolzen Hossfnung entsagen, für das Theater aller Zeiten zu schreiben.

Hart, ja grausam ward diese gewollte Vereinsamung an dem Lebenden bestraft. Ueber den vielgelesenen Schriftsteller bildet sich die Welt zuletzt immer ein milbes ausgleichendes Urtheil. Doch die . Werke dieses Sonderlings fielen zumeist nur einzelnen Kritikern in die Hände, die ihn von den Wällen ihres ästhetischen Spstems herab schonungslos bekämpften. Nun geschah ihm, was gemeinhin ben Einsiedlern des Gedankens widerfährt: wie um Friedr. Rohmer und Schopenhauer — Männer, die ich übrigens weder unter sich noch mit Hebbel vergleichen will — so schaarte sich um diesen vielbekämpften Dichter eine kleine Gemeinde fanatischer Anhänger, die durch unmäßiges Lob den Hohn der Gegner erweckten. So zwischen gehässigen Tadel und blinde Bewunderung gestellt, ward das wohlbegründetc Selbstgefühl bes Mannes krankhaft reizbar. Auch wir halten es für trockene Philisterweisheit, wenn dem Poeten zugemuthet wird, er solle nicht empfindlich sein. Wer darf Angriffe auf sein eigen Fleisch und Blut mit Kälte ertragen? Und wer könnte die alte Wahrheit, daß ein halbes Lob tiefer verletzt als ein ganzer Tabel, bitterer empfinden als der Dichter? Führt doch der Künstler das Loos des verwunschenen Prinzen: im Leben soll er sich schelten und stoßen lassen wie die Anderen auch, und kaum nimmt er bas Saitenspiel zur Hand, so ist er ein gebor= ner Fürst und hat immer Recht und treibt mit uns, was ihm gefällt; barum mögt Ihr Nachsicht üben, wenn nicht ein Jeder dies gespaltene Dasein mit Haltung zu tragen weiß. Aber es ist ein Anderes, seinem Aerger über die Kritik einmal durch einen derben, in Gottes Namen ungerechten, Chnismus Luft zu machen — und wieder ein Anderes, jahrelang die geschmacklose Rolle des verkannten Genies zu spielen, fortwährend mit "Wichten" und "Kannegießern" um sich zu werfen,

jedes seiner eigenen Worte mit einer Andacht zu bewahren, die dem reichen Geiste schlecht ansteht, ja sogar nach Knabenart pathetisch zu prahlen: diese und jene Tugend hat mir noch Niemand abgesprochen. Jene Liebenswürdigkeit, die, nach der Versicherung seiner Freunde, dem Menschen eigen war, blieb dem Schriftsteller verssagt. Es giebt glückliche Naturen — und viele unserer streitbarsten Männer, Lessing vornehmlich, zählen dazu — denen wir niemals grollen, auch wenn wir widersprechen; andere wieder, welche uns immer in Versuchung führen, mit ihnen zu rechten, sie mögen sagen was sie wollen. Zu diesen letzteren zählt Hebbel, nach meinem und vieler Anderer Gefühl; er hat den Mitlebenden erschwert, gerecht über ihn zu reden.

Dem Tobten sollen endlich die menschlichen Schwächen vergessen werden; auch von dem Kunstwerk seines Lebens gilt das gute Dichterwort, das er einmal über das Drama aussprach: "in einem Kunstwerk muß immer die letzte Zeile die erste recensiren." Er ist wirklich gewachsen mit seinem Volke, das er nie ganz würdigte, er befreundete sich als reifer Mann mit den einfachen Idealen, die er einst mißachtet, er lernte die Größe des ebelsten unserer Dramatiker schätzen und schuf endlich jene hochpoetischen Gestalten der Nibelungen, die nicht mehr angekränkelt sind von der Blässe des Gedankens. diesen letzten Werken des Dichters fällt verklärend ein Lichtstrahl zurück auf die unfertigen Dichtungen seiner früheren Zeit. Rein Zweifel mehr: der friedlose Sinn, der aus Hebbel's älteren Dramen spricht, ist nicht die blasirte Ironie der Romantiker, nicht die zuchtlose Frivolität, der buhlerische Weltschmerz der Jungdeutschen, er ist der tiefe und wahre Schmerz eines starken Geistes, der erst nach harten Kämpfen eine Versöhnung finden konnte, welche der Glückliche, der Gebankenarme mühelos erreicht. — Der Dichter wies in seinem Eigensinne jede Kritik der Wahl seiner Stoffe zurück, weil "das einmal lebendig Gewordene sich nicht zurückverdauen" lasse. Heute, da wir sein Schaffen im Ganzen überschauen, wird uns das Körnlein Wahrheit deutlich, das in diesem anmaßenden Ausspruch liegt; auch in den seltsamsten Experimenten des Poeten läßt sich eine gewisse Nothwendigkeit nicht verkennen.

Wir gehen rasch hinweg über Hebbel's erste Novellen, die in der Art des Humors an Iean Paul, in der Hast der Darstellung an Heinrich Kleist erinnern. Wie seltsam verkannte der Dichter sein ganz und gar nicht populäres Talent, wenn er hoffte, seine niederländische Geschichte "Schnock" werde im Bauerkittel von Fließpapier auf den Jahrmärkten seilgeboten werden; den derben Ton herzhaften Spaßes, den der Bauer verlangt, sindet dieser Poet des Gedankens nicht.

In seinem ersten Drama Judith versucht Hebbel in der Seele ber epischen Heldin der Bibel einen Bruch, einen Kampf hervor= zurufen, er will uns an ihr das Recht des Weibes auf wahre Liebe zeigen und dergestalt den Liebling starkgeistiger Maler und Poeten dem modernen Bewußtsein verständlich machen. Freilich wird das gräßliche Weib selbst dadurch kein tragischer Charakter; denn unter den widerstreitenden Gefühlen, welche ihr Herz bewegen, der religiösen Begeisterung für ihr Volk, der durch den Anblick kläglicher Schwächlinge geschärften Ruhmbegierde, endlich der geheimen Liebe zu dem einzigen ganzen Manne, den sie kennt, tritt balb die nackte thierische Sinnlichkeit als das herrschende Motiv hervor. häßlicher ist Holofernes, wohl der unwahrste aller jener souveränen Kraftmenschen, in deren Schilderung sich die Literatur jener Tage gefiel, bei aller scheinbaren Größe ein lächerlicher Prahler. haft empfunden sind allein die glaubenseifrigen Gestalten des jüdischen Volkes. Hier war es dem Sohne strenger bibelfester Bauern leicht, aus voller Seele zu schaffen. Aber wie fremd steht die Frömmigkeit des alten Testaments neben einem Materialismus, der an die häßlichsten Ausgeburten der poésie de sang et de boue gemahnt! Diese Zerfahrenheit der Stimmung, diese Unsicherheit der sittlichen Begriffe des Dichters raubt dem Stücke, trot der in mächtigem Aufschwung stätig anschwellenden Handlung, die innere Einheit.

Selbst jenes verwirrenden und berauschenden Reizes, den die Judith bei der ersten Aufführung immer bewähren wird, entbehrt die Genoveva. Hebbel versteht noch nicht, den unbestimmtesten und darum bildsamsten der Verse zu gebrauchen: sein dramatischer Jambus ist correct und entspricht durch die Härte seiner männlichen Endungen äußerlich dem Wesen des Dramas, aber er hat weder lebendige Araft noch melodischen Fluß. Mißachtend das durch die Natur des Stoffes Gebotene hat der Poet das wehmüthig-liebliche Volksmärchen gewaltsam in eine Tragödie verwandelt, indem er den versöhnenden Schluß hinwegließ und jede Spur des Naiven und Naturwüchsigen vertilgte. Ja, er benutzte den mythischen Stoff, um an ihm die Unwahrheit

unserer sittlichen Gesetze zu zeigen. Hier freilich sind "Satzungen und Rechte, die das Lebendig-Freie schamlos knechten." Diese Menschheit ist befangen in formalistischer Sittlickeit: nur ein Aeußerliches erblickt sie in der Ehre, der Treue, dem Glauben, zu deren Schutze sie die blutbesleckten Hände hebt. Doch wir erkennen in ihr unser eigenes Gesühl nicht wieder; rein unbegreislich erscheint in dieser gebundenen Welt die ganz moderne Empfindung des Versuchers Golo. Die Handlung ist ein gehäuftes Maß von Schrecknissen — denn bei Hebbel erscheint der Tod stets als die gräßliche Kere, nimmer als milder Genius — die Diction bietet einen jähen Wechsel von Frost und Hitze; der letze Eindruck ist vollkommene Ermüdung und die rathlose Frage, ob die wirre Shmbolik dieser Scenen wirklich eine Tragödie der ehelichen Treue vorstellt?

Verbankte die Judith ihren Erfolg vor allem ihrer Wahlverwandtschaft mit gewissen krankhaften Verstimmungen der Zeit, und hatte die Genoveva als ein Verstandeswerk gar nur das Staunen eingeweihter Literatenkreise erregt, so fand die Maria Magdalena den verdienten Beifall aller Unbefangenen, ein wahrhaft poetisches Werk, das über seiner klaren und strengen Composition und über der ergreifenden Wahrheit seiner Charaktere alle seine Mängel leicht vergessen läßt. Hebbel war kühn genug, aus der Noth eine Tugend zu machen, die "schreckliche Gebundenheit in der Einseitigkeit" — jene Klippe, an der die meisten bürgerlichen Dramen und Dorfgeschichten scheitern — zum Mittelpunkte des tragischen Conflicts zu erheben. Die Hohlheit kleinbürgerlicher Ehrbegriffe mit ihren schrecklichen Folgen soll dargestellt werden. Zu solcher Arbeit ist Hebbel's große dialek-Auch bas Eingehen auf Sitten und Zutische Kraft wie geschaffen. stände, welche dem Poeten genau bekannt waren, ist ihm zum Heile Nicht als meinten wir mit den Verehrern photoausgeschlagen. graphischer Wahrheit, der Künstler solle nur Verhältnisse schildern, die ihm durch persönliche Erfahrung vertraut geworden; wer das Zeug hat zu einem Dichter, trägt ein Bild der Menschheit im Herzen. Hebbel jedoch mußte durch einen Stoff, dessen feste Schranken ihm selbst wie den Lesern wohlbekannt sind, von seiner Unart, symbolische Züge in die Action zu legen, abgehalten werden. Er bewährt hier seinen Ausspruch: "überall soll der Dichter ökonomisch sein, nur nicht in seinen Grundmotiven." Der Bau des Dramas ist musterhaft knapp und gedrungen, auch die Naturlaute der Leidenschaft erklingen

tief erschütternd, das Stück würde das Muster eines bürgerlichen Trauerspiels sein, wenn nicht der Dichter durch die Unsicherheit seines sittlichen Gefühls auch bem Hörer das Gefühl verwirrte. Der Hörer nimmt Partei — nicht wie der Dichter will für die büßende Heldin, fondern für den harten alten Philister Meister Anton. Das unglückliche Mädchen hat sich im Zorn verschmähter Liebe einem ungeliebten Manne verlobt, und da ihr Gewissen sie noch immer der alten, jetzt fündhaften Liebe zeiht, wähnt sie sich verpflichtet, dem eifersüchtigen Bräutigam durch verzweifelte Hingebung ihre Treue zu beweisen. Eine solche That ist denkbar — denn was wäre unmöglich für ein geängstetes Mädchengewissen? — boch sie steht sittlich tiefer als ein in der Hitze natürlicher Leidenschaft begangener Fehltritt. Der Dichter soll uns nicht einreben, das Mädchen sei durch diesen Schritt nicht innerlich befleckt worden. Der alte borstige Vater hat ganz Recht, wenn er die Schande nicht auf seinem ehrlichen Bürgerhause dulden will — und über solchen unabweisbaren Verstandesbedenken geht uns die Freude an dem schönen Gedichte fast verloren.

Mit diesem Werke war ein großer Erfolg errungen, des Dichters dramatisches Talent unzweiselhaft erwiesen. Wer hätte nicht hoffen sollen, Hebbel werde mit frischem Muthe, mit seiner jetzt durch schöne Reisen erweiterten Bildung fortschreiten auf so glückverheißensdem Wege? Statt dessen verlor er sich jahrelang in zielloses Experimentiren, er schrieb jene unglückseligen Märchendramen "der Diamant" und "der Rubin", deren Shmbolik zu enträthseln der Mühe nicht lohnt.

In Unteritalien lernte er eine Welt verrotteter Zustände kennen, einen tief unsittlichen Polizeistaat, einen leeren Lippen-Glauben, einen getretenen und verwilderten Pöbel, eine gewissenlose Geldmacht. Hier, wenn irgendwo, war seine Verachtung der schlechten Wirklickeit am Plate, hier mußte er fühlen, daß des Künstlers Hände zu rein sind, um die Verwesung bezantinischer Verhältnisse zu berühren. Und hier gerade ließ er sich durch eine aberwitzige Anekdote anreizen zur Erfindung seiner berüchtigten "Tragisomödie": ein Trauerspiel in Sicilien, welche ein tragisches Geschick in untragischer Form darstellen, des Hörers Lachmuskeln zucken und zugleich ihn vor Grausen erstarren machen soll. Das heißt doch nur die gemeine Prosa des Alltagslebens geradeswegs in die Kunst einführen. Das tragische Geschick in unstragischer Form stöhnt und ächzt auf allen Märkten; ihm die tragische

Form zu finden, ist des Dichters schönes Recht. Hebbel's seiner Formensinn hat ihn davor bewahrt, den unglücklichen Gedanken weiter zu verfolgen. Auch ein anderes Experiment dieser Zeit blieb liegen. In der Tragödie "Moloch" wollte der Dichter "ein Volk stammeln lassen," die Uranfänge der menschlichen Gesittung, die Entstehung der Religion darstellen — ein Versuch, der mit ungemeiner dichterischer Araft begonnen, schließlich doch in undramatische Symbolik verlausen mußte. Wiederum in den zerfressenen italienischen Verhältnissen wurzelt das Schauspiel Julia — eine Schilderung moderner Blasirtheit und Verworfenheit, wie sie nur einem völlig umnachteten Auge erscheinen konnte, ein Drama ohne Abschluß, ohne jedes Interesse, gerade darum gefährlich und unsittlich, weil Hebbel die unnatürliche, kläglich-sentimentale Handlungsweise seines Heben, der sich selber eine wandelnde Leiche nennt, als eine sittliche darstellen, sittlich erhebend durch das abgeschmachte Drama wirken will.

Das waren böse Tage für Hebbel, da sein Selbstgefühl im felben Maße wuchs, wie die Theilnahme der Lefer sich ihm entfremdete. Selbst die Freunde fragten verwundert, ob er denn aus dem ewigen Rom nichts Anderes davon getragen habe als die feine Durchbildung der Form, welche fortan alle seine Gedichte auszeichnete. Auch das bedeutendste Drama dieser unseligen Periode ist ein Werk des kalten Verstandes. "Herodes und Mariamne" schildert das Judenthum in seiner Selbstauflösung und ist zugleich eine Tragödie der ehe= lichen Treue; so bildet es ein Gegenstück zur Judith und zur Genoveva. Herobes kann es nicht ertragen, daß sein Weib ihn überlebe, zweimal stellt er sie, während er zu gefahrvollen Fahrten verreist, unter das Schwert des Henkers. Gegen solchen Zwang sträubt sich der Stolz ber Gattin, benn "das kann man thun, erleiden kann man's nicht." Und dieser bei aller Seltsamkeit gewaltige, echt dramatische Conflict, der schon in der Darstellung des Josephus jedes Herz bewegt, läßt bei Hebbel vollkommen kalt. So sehr ermangeln diese Menschen der Ursprünglichkeit und Freiheit, so sehr befremdet uns die moderne epis grammatische Sprache an historischen Personen, beren grundverschiedene Gesittung wir von Kindesbeinen an kennen.

Endlich, endlich nach so langem theoretischen Umhertasten öffnete sich Hebbel's Gemüth wieder natürlicheren, einfacheren Gefühlen, als er die "Ugnes Bernauer" schrieb und auf heimathlichem Boden Menschen schuf, so wahr und tüchtig, wie sie ihm seit der Maria Magdalena

nicht mehr gelungen waren. Hier erscheint der moralische Revolutionär als politisch conservativ: die Berechtigung des Allgemeinen, bes Staates, wird gezeigt gegenüber bem subjectiven Belieben ber Leidenschaft. Hebbel bleibt vollkommen frei von der sentimentalen Auffassung der Liebe, deren heute der vornehme Pöbel voll ist. Leider verräth die Heldin kaum durch ein hingeworfenes Wort eine Ahnung von der Schwere ihrer Schuld, und wir empfinden ihren Tod als eine brutale Mißhandlung. Der wahrhaft innerlich ringende Held des Stücks vielmehr ist Herzog Ernst; sollte das Werk dramatisch wirken, so mußte der alte Herzog in den Mittelpunkt der Handlung Dann ließ sich ein besserer Schluß finden als dieser unselige fünfte Act, wo Hebbel, der sonst das Gräßliche liebt, einen tödlichen Gegensatz durch eine übereilte Versöhnung beendet. In Einem Aufzuge die Ermordung der Agnes, den wüthenden Kampf des Sohnes gegen ben Vater und die Beilegung des Streites darstellen — bas verletzt jene Einheit der Zeit, welche der Dramatiker auch nach Lessing noch achten soll, das bleibt unglaublich, obschon der Poet durch die sprudelnde Heftigkeit, welche er dem jungen Herzoge leiht, uns darauf vorbereitet hat. Aber wie das Land nach langer Wasserreise begrüßen wir in dem Stücke wieder eine warme natürliche Stimmung, wir freuen uns der getreuen Genossen des jungen Herzogs und der kern= Lebendig tritt die gährende Zeit uns vor die Seele, haften Bürger. wo die Tage der Hohenstaufen bereits als ein ferner schöner Jugend= traum in der Sehnsucht der Menschen lebten und moderne Diplomatenkunst die ritterliche Basallentreue zu verdrängen begann.

So war das Eis gebrochen, und die gesunde freudige Stimmung hielt an. Das gemüthvolle Versmaß, das uns Dentschen wie ein liebes altes Märchen zum Herzen redet, das Metrum der deutschen Reimpaare, ward von Hebbel glücklich benutzt für das kleine Künstlers drama Michel Angelo. Diese geistreiche Behandlung einer sinnigen Anekote gewährt manchen tiesen Einblick in die Geheimnisse künstlesrischen Schaffens; und doch ist genug Handlung in dem Stücke, um selbst auf der Bühne Interesse zu erregen. Mögen Andere rügen, daß die Schilderung der Kunstsreunde und dilettirenden Künstler sich von tendenziöser Bitterkeit nicht frei hält und sehr deutlich an des Verfassers eigne Fehden mit der Kritik erinnert; mögen sie tadeln, daß die Sestalt des Raphael, wie fast alles Holde und Milde bei Hebbel, ganz schattenhaft gehalten ist: — uns widersteht es, an

einem erfreulichen und mit Unrecht vergessenen Werke zu mäkeln. Dieser Michel Angelo lebt wirklich — ein hohes Lob, da die allzu verbreitete Kenntniß der Kunstgeschichte hier der freien Thätigkeit des Dichters schwer beengende Fesseln anlegte. Mancher akademisch correcte Künstler wird an dem jugendfrischen, vielsagenden Worte "die Ordnung, mein" ich und bleibe dabei, beginnt erst bei der Staffelei" seine eigene Hohlheit erkennen; Mancher, der Hebbel mit Misswollen betrachtet, wird aus diesen einsachen Scenen den heiligen Ernst des Schriftstellers begreisen.

Noch einmal, in der Tragödie Ghges und sein Ring, hat Hebbel einen Schatz von Formenschönheit und Kunstverstand an einen undankbaren Stoff verschwendet. Der Dichter versteht, uns in die Atmosphäre längst entschwundener Zeiten zurückzuzaubern, "an den alten Nil, wo gelbe Menschen mit geschlitzten Augen für tobte Könige ew'ge Häuser bau'n." Wo nicht stellenweise eine allzu moderne Bewußtheit der Sprache uns die Stimmung verdirbt, steht sie wirklich farbenprächtig vor uns, die reiche Wunderwelt des Herodot, die mit der Fülle ihrer reinmenschlichen Conflicte unseren Poeten ein so dankbares Feld eröffnet. Dennoch wird dies Trauerspiel mit vollem Rechte nie auf der Bühne Fuß fassen, denn es ist ein antiquarisches Stück. Es ist ein sinniger, freilich mehr für eine Novelle als für eine Tragödie der Ehe geeigneter Gedanke, daß auch in der innigsten Vereinigung jeder Gatte ein Etwas zurückbehält, welches Schonung erheischt, welches er dem Gemahl nicht hingeben kann, ohne sich selbst aufzugeben; aber wie wenige Leser werden aus der seltsamen Handlung des "Ghges" diese Idee errathen! ba man den Dramatiker unaufhörlich auf historische Stoffe verweist, kann nicht laut genug die einfache Wahrheit wiederholt werden, daß ber Dichter seine Menschen in den Herzen seiner Zuschauer, der Kinber seiner Zeit, entstehen und wachsen lassen muß. Mag er getrost Weltverhältnisse aus den Tagen vor der Sindfluth uns vorführen: in den Empfindungen seiner Charaktere dulden wir nichts Antiquaris Gerade unser Publicum mit seinen abgestumpften Gefühlen wird nur durch einfach = drastische, sofort verständliche Empfindungen Dieser König Kandaules, welcher "Zeugen braucht, erregt werden. daß er nicht ein eitler Thor ist, der sich selbst belügt, wenn er sich rühmt das schönste Weib zu küssen," welcher darum den Fremden als Zuschauer an das cheliche Lager führt — er handelt nach unsern Be-

4.45

griffen mit einer brutalen Roheit, die seinen Edelmuth uns völlig unglaublich macht und jedes tragische Mitleid aushebt. Hier aber sind unsere Begriffe im Rechte, weil wir leben. Nur ein bedauerndes Achselzucken haben wir für die untadelhafte Composition, die Melodie der Sprache und den Gedankenreichthum des Dichters, der in diesem Werke sich glänzend entsaltet. Wie nämlich Kandules in seinem Hause die Schranken altheiliger Sitte zerstört, so wagt er auch im Staate "an den Schlaf der Welt zu rühren," obwohl er "nicht die Kraft hat, ihr Höheres zu bieten." Und in diese dumpfe gedundene Wenschheit tritt der Einzige, den wir ganz verstehen, der jugendsliche Shyes, der Mann der freien entschlossenen That, der Sohn des klaren Hellenenvolkes, das die Fesseln starrer Sitte lächelnd abgesstreift hat.

Wie seine Dramen, so zeigen auch Hebbel's kleine Gedichte eine auffällige Ungleichheit des Werths. Wir sehen eine ursprünglich poetische Natur vor uns, welche durch übereifrige Verstandesthätigkeit sich der schönsten Früchte ihres Talents beraubt. Hebbel erstrebt eine Universalität, woran selbst ein Goethe nie gedacht hat — ein Unterfangen, wobei einem pathetischen Dichter bas Aergste widerfahren muß. Ein Mann wie er konnte in seiner Jugend ein Mädchen erschrecken durch heiße, gewaltige Leidenschaft: er konnte dann ein ebles Weib mit jener tiefen und ernsten Mannesneigung erfassen, wovon so manches schöne Gedicht an Christine Kunde giebt; versucht er jedoch zu tändeln und leicht zu kosen, so zeigt er nur die Grazie eines seiltanzenden Elephanten. Auch für das einfache Lied fehlt ihm Dagegen sind mehrere der Balladen durch ihre ein= die Naivität. heitliche Stimmung sehr wirksam; nur leiden sie meist an zu großer Länge; benn der Dramatiker weiß nichts von dem Kunstgeheimniß des lhrischen Rhapsoden, durch Verstummen das Tiefste zu sagen. Gedichte "dem Schmerz sein Recht", erschüttern durch den heftigen rastlosen Kampf eines aufwärts strebenden Geistes; doch zeigen auch sie, wie selbst die schönsten Gedichte der Sammlung, eine ungelöste Das Epigramm ist natürlich stark vertreten: Zuthat von Reflexion. fast überall Gebanken eines gescheidten Mannes, aber auch überall eine unselige Störung, bald durch die Breite der Darstellung, bald durch die Prosa des Gedankens oder durch ein geschmackloses Bild. Selbst das verständigste der Gedichte, selbst das Epigramm, muß in der Phantasie des Künstlers empfangen werden.

Es ist boch ein frischer, erfreulicher Dichterzug in Jebbel's Leben, wie er entzückt von dem liebenswürdigen Spiele einer Künstlerin, sie rasch entschlossen von der Bühne heimführte. Beglückt an der Seite dieser eblen Frau, in dem Frieden eines wohlgeordneten Hauses ließ er jetzt in dem kleinen Epos Mutter und Kind Alles wieder zu frischem Leben erwachen, was vor Zeiten seine Phantasie erregt: das derbstücktige niederdeutsche Bauernleben, das reiche Hamburg und seinen surchtbaren Brand. Auch die Ideen, welche seinen Kopf vorzugsweise beschäftigt, das Berhältniß von Mann und Weib, die Fragen von der Armuth und dem Socialismus, spielen in das Gedicht hinein. In dieser kleinen Welt reinsmenschlicher Empfindungen hat der Dichter jene Wärme des Gefühls, jene Freude an dem Milden und Gemüthslichen, jene gläubige versöhnte Stimmung wiedergefunden, die auf seinen langen speculativen Irrsahrten kast verloren schienen.

Welches irdische Glück ist diesem höchsten vergleichbar, bas uns über uns selbst erhebt, indem wir's genießen, und wem wird es versagt, wem wird es gekränkt und geschmälert?.. Und so ist die Natur gerecht im Ganzen und Großen und vertheilt nur den Tand, die Flitter, nach Lust und nach Laune.

Uns scheint, in diesen Worten über die Elternliebe liegt unendlich mehr Tiefsinn und kräftiger Mannesmuth, als in den heftigsten Invectiven, welche Hebbel je gegen die Gesellschaft geschleudert. wesentliche Mangel des Werks liegt in der Form. Wir meinen hier nicht die übermäßige Unwendung des Trochäus, die Hebbel sich erlaubt. Denn der Herameter ist zwar keineswegs, wie Hebbel meint, "der deutscheste Vers," sondern ein Maß, das einer ursprünglich der Quantität entbehrenden Sprache niemals ganz natürlich zu Gesichte stehen kann; doch gerade deshalb mag der deutsche Dichter bei dessen Handhabung mit großer Freiheit verfahren. Sein feines Gehör allein muß ihn warnen vor dem Schein der Dürftigkeit, der durch zahlreiche Trochäen entsteht, wie vor dem haltlosen hüpfenden Wesen und dem zischenden Mißklang gehäufter Consonanten, welche die Daktylen der "correcten" Platenschen Schule in den Hexameter bringen. meinen hier die Form in einem minder äußerlichen Sinne. Die ungeheure, vollkommen nur einmal erfüllte Aufgabe, in unserer aufgeregten Zeit das erhabene Gleichmaß epischer Diction und Empfindung zu bewahren, war dem Dramatiker unlösbar. Bald staut seine Rede sich auf in abgebrochenen Sätzen, bald stürmt sie baher in langen

Perioden, die ebenmäßige Wallung des Hexameters geht verloren. — Und dies einsach herzliche Gedicht ging in der Lesewelt fast spurlos vorüber. Ist es doch längst kein Geheimniß mehr, daß das Loos der Gedichte heute in den Händen der jungen Damen liegt. Wirken Tragösdien zu aufregend auf die Gemüther der Fräulein — nun, hier ist ein Spos aus der stillen Welt des Hauses, ganz dazu geschaffen, ein einsfaches Mädchen sanst zu bewegen. Doch leider, keine Spur von Senztimentalität und augenverdrehender Frömmigkeit; und diese Bäuerin hat so gesunde Nerven, sie untersteht sich sogar, im Grünen zu gebären! Mon Dieu, welche Pensionsdirectrice von Pslichtgefühl darf ihren Zögzlingen solche Natürlichkeiten bieten?

Unterdessen reifte langsam des Dichters größtes Werk, die Nibelungen. Wenn der gebildete Durchschnittsmensch heute schon beim Anblick des Titels einer Nibelungentragödie mit der Ruhe des Weisen zu sagen liebt: das sind alte Geschichten, der Himmel bewahre uns vor dieser tausendjährigen Hexerei — so können wir nicht bestimmt genug die Ueberzeugung aussprechen: nur wenige moderne Dichter haben die gewaltige Versuchung nicht empfunden, die Gestalten des Nibelungenliedes irgendwie nachzubilden. Da steht sie vor uns, eine jener gran= diosen Fabeln, woran die Kunst und der Glaube von Jahrhunderten gearbeitet; das Wunderwerk eines ganzen Volkes, in ihren Grundzügen hoch erhaben über jede Anfechtung der Kritik. Und mit dem vollen Reize der Jugend tritt das altehrwürdige Werk vor unsere Augen. Seit zwei Menschenaltern erst hat sich die Liebe unseres Volkes wieder der alten Dichtung zugewendet. Seitdem sind die Gestalten des hörnernen Siegfried und der Rächerin Kriemhild einem Jeden eng verwachsen mit jenen ersten Empfindungen der Kindheit, welche ewig frisch bleiben, als wären sie gestern empfunden. Und dieser Schatz gewaltigster menschlicher Leidenschaft, der unsere Maler zu immer neuen Nachschöpfungen reizt, ist uns überliefert in einer poetischen Bearbeitung, die dem fei= neren Kunstsinne der Gegenwart nimmermehr völlig genügen kann Denn — zum Schrecken orthodoxer Germanisten sei gesagt, was jedes einfache Gefühl sofort empfindet — neben Stellen von hinreißender Kraft und Schönheit dehnen sich im Nibelungenliede weite Strecken von langweiliger Einförmigkeit. Auch der Inhalt bietet oftmals eine fremdartige, ja feindselige Mischung von altnordischen, deutsch-heidnischen und christlichen Elementen. Die ungeheure Bewegung und leiden= schaftliche Wildheit bes Stoffes, welchen die epische Form oft kaum bewältigen kann, fordert den Dramatiker ebenso laut zum Nachbilden auf, wie jene Keime verschlungener eingehender Charakteristik, die sich im Spos nur halb entfalten dürfen. Gründe genug, um in unzähligen modernen Menschen den Wunsch zu erregen, daß die Heldengestalten der alten Sage auf der Bühne erscheinen möchten, wo, nach Hebbel's schönem Worte,

wo sich die bleichen Dichterschatten röthen wie des Obysseus Schaar von fremdem Blut.

Aber wie läßt sich diese ungeheure Fabelwelt dem Verständniß unserer Hörer erschließen? Am nächsten liegt es, durch sorgfältige pspchologische Motivirung die alten Recken uns menschlich nahe zu führen. Dieses Weges ist Emanuel Geibel gegangen — und der Erfolg bewies, daß auf solche Weise die finstere Größe des alten Gedichtes gänzlich verloren geht. Wie anders ist Hebbel verfahren! Ein ungeheures Geheimniß bleibt immerbar über ben riesigen Gestalten tieser Sage, das keine Kunst unserer helleren Zeit lichten kann. Sollen unsere Hörer an einen Hagen Tronje wirklich glauben, so gilt es nicht ihn hinabzuziehen in unsere Kleinheit und Feinheit, nein es gilt, ihn noch recenhafter erscheinen zu lassen und die Wunder der alten Göttersagen, die im Nibelungenliede schon halb verwischt sind, in voller Pracht zu entfalten. Von vorn herein muß der Hörer empfinden, daß er die Welt des hellen bewußten Verstandes verlassen hat, daß er unter Menschen tritt, die wahllos, zweifellos, wie die Naturgewalten, das Ungeheure thun, die der vollbrachten Unthat hart und sicher in die Augen sehen und sie auf sich nehmen wie der Hagen des Liedes, der bei jedem neuen Frevel sich vordrängt und spricht "laß mich den Schuldigen sein."

Diese Erhöhung der Helden fast über das Maß des alten Liedes hinaus hat Hebbel mit bewundernswürdiger Kunst vollzogen. Wie vertraut sind diese Menschen mit aller Heimlichkeit des Naturlebens. Beredt wird ihre Zunge nur, wenn sie sich erzählen von den Seheimnissen des Waldes, von den Seherworten, die aus dem Nixenbrunnen ertönen, von den Wundern des nordischen Eislandes, von jenen Runen, darüber ein Held vergeblich sinnen mag dis an seinen Tod. Wo es zu handeln gilt, gehen sie ans Werk wortlos, sicher, unentwegt; dann und wann bricht aus den geschlossenen Lippen ein Ausruf jenes gräßlich wilden Humors hervor, der sich schon in dem alten Liede sindet, wenn es von Volker spricht:

"bas ist ein rother Anstrich, den er am Fidelbogen hat."

Doch während der Dichter so trozig allen unseren conventionellen Begriffen ins Gesicht schlägt, ist er um so maßvoller und schonender versfahren, wo er unser sittliches Gefühl zu verletzen fürchten muß. Iener König Gunther, der schon in dem alten Liede eine sehr widerwärtige Rolle spielt und bei jedem Versuche eingehender psychologischer Zersgliederung nothwendig ekelhast erscheinen muß, ist von Hebbel mit sicherem künstlerischen Takte in den Hintergrund geschoben worden. Jung und schwach läßt er den grimmen Hagen gewähren, der ihn und seine Brüder ganz beherrscht. Ebenso ist jener nächtliche Ringkampf auf Brunhilds Lager von Hebbel sehr schamhaft behandelt, und wer sich einmal eingelebt in die wunderbare Luft dieses Dramas, wird ohne jeden Anstoß daran vorübergehen.

Auch daß Hebbel den ganzen Inhalt des Nibelungenliedes in die dramatische Form umgegossen hat, können wir nur billigen. wenn man so gern auf die attischen Dramatiker verweist, die nur ein= zelne Katastrophen aus der reichen Fülle der homerischen Gedichte sich auswählten, so will diese gelehrte Vergleichung hier nimmermehr passen. Wie Schuld die Schuld gebiert — dies Fortwirken des Frevels, welches in der ursprünglichen Form der Sage, in dem Fluche, den Andwari über das Gold gesprochen, sogar noch schöner ausgedrückt war, bildet recht eigentlich ben Kern der Tragik des Nibelungenliedes. Darum müssen wir sehen, wie Siegfried's Mörder und ihr ganzes Geschlecht untergehen; eine Vision, welche dies nur andeutete, kann uns nicht genügen. diesen Stoff dramatisch gestaltet, muß verzichten auf die concentrirte Schönheit des Einzeldramas, er ist gezwungen zur chklischen Behand-Hebbel griff zur Dreitheilung; er läßt auf ein kurzes Vorspiel "Der hörnerne Siegfried" zwei Trauerspiele "Siegfrieds Tod" und "Kriemhilds Rache" folgen. Diese Eintheilung ist eben deshalb ein großes künstlerisches Verdienst, weil der Laie meinen wird, sie verstehe sich von selbst. Sie bietet dem Dichter den Vortheil, daß er, ohne je in undramatische Breite zu verfallen, den reichen tragischen Gehalt seiner Fabel wirklich erschöpfen kann. Es giebt einige Stoffe von so unergründ= licher tragischer Tiefe, daß sie unserer Seele bei jeder neuen Betrachtung immer neue und immer ergreifendere Situationen enthüllen. das Bild von Paul Delaroche "Maria in ihrem Hause in der Nacht nach der Kreuzabnahme" gesehen, ohne im ersten Augenblick zu erstaunen über die Neuheit der Erfindung und im zweiten ihre Nothwendigkeit freudig anzuerkennen? Und wenn die Bauern vom Ober-Ammergan ihr

Passionsspiel aufführen, was ist es, das diese Tausende während langer Stunden in athemloser andachtsvoller Stille fesselt, den blasirten Großstädter so gut wie die schwäbische Bäuerin, die meilenweit gewallfahrt zu der heiligen Handlung? Es ist nicht blos die einzige Erscheinung, daß hier die künstlerische Kraft, die in den Tiefen unseres Volkes schlummert, frei und freudig aus dem Verborgenen hervortritt; es ist nicht blos die erhabene Weihe, welche der Glaube von Millionen über ben grandiosen Mythus von der Kreuzigung Christi ausgegossen hat. Noch ein anderer, rein ästhetischer Grund giebt den anspruchslosen Zeilen des alten Dorfschulmeisters eine so mächtig erschütternde Kraft. Iener eine Tag des Todes Christi ist so überschwänglich reich an tragischen Momenten, daß der Nachdichter nicht nöthig hat, zu jenen Verkürzungen zu greifen, welche das Drama insgemein verlangt. Stunde für Stunde vielmehr des schmerzensreichen Tages geht in jenem Passionsspiele an uns vorüber. Also hat der Zuschauer den zweifachen Genuß der tragischen Erschütterung und zugleich der vollen ungetrübten Naturwahrheit; denn auch jener letzte Schein des Absichtlichen, der nach Goethe's tiefem Worte jedem Kunstwerke anhaftet, verschwindet bei dieser glücklichen Fabel. Einen ähnlichen Moment voll unerschöpflicher Tragik bietet die Nibelungensage in dem Morgen nach Siegfried's Ermordung, und Hebbel hat verstanden, die Gunst der Fabel auszubeuten. Kein Augenblick des Grausens wird uns erlassen von der Stunde an, da Ariemhild erwacht und der Kämmerling über den tobten Mann vor der Thür stolpert, bis zu jener schrecklichen Todtenprobe, da der grimme Hagen unerschüttert ruft:

> bas rothe Blut! Ich hätt es nie geglaubt, nun seh' ich es mit meinen eignen Augen.

In solcher Weise ist der fünfte Act von Siegfried's Tod das Schönste geworden, was Hebbel je geschrieben.

Wenn Hebbel in klarer und berechtigter Absicht das Maßlose, das Reckenhafte seiner Helden in den gewaltigsten Umrissen gezeichnet hat, so war sein Plan doch keineswegs, uns durch das Fremdartige dieser Erscheinungen lediglich in Erstaunen zu setzen. Nein, wir sollen empfinden, dies ist das Geschlecht der Heiden, der Gewissenlosen, das einer neuen reinen Menschheit die Stätte räumen soll. Darum hat er jene Spuren des Christenthums, welche in das Nibelungenlied hineinspielen, weiter verfolgt und den Heiden Hagen in grimmiger Feindschaft der

Kirche gegenübergestellt. Zuletzt, als die Heiden sich hingemordet, ersgreift der Christ Dietrich von Bern das Scepter der Welt "im Namen Dessen, der am Kreuz verblich".

Dies war sicherlich der einzige Weg, um das Entsetzen dieser Fabel zu einem für das moderne Bewußtsein versöhnenden Abschlusse zu führen. Dennoch liegt hier eine Schwäche des Werkes. Die christlichen Elemente treten im Verlause der Handlung so wenig hervor, Dietrich selbst greift so wenig in das Spiel ein, daß sein letztes Aufsteigen fast wie ein symbolischer Zug, zum mindesten nicht als eine Nothwendigkeit erscheint. Der ruhige gewaltige Alte des Nibelungenliedes ist uns verständlicher als dieser Dietrich, der so befremdlich mitten inne steht zwischen der heidnischen und der christlichen Welt.

Gerade vor diesem schönen Drama haben wir aufs Neue empfunden, wie ganz eigen unser Volk zu seiner Geschichte steht, wie vertraut und zugleich wie fremd die Jugend unseres Volkes uns erscheint. Jene jugendliche Naivität des Naturlebens, welche sich im Drama schon wegen seiner klaren bewußten Kunstsorm nur leise andeuten läßt und nur in der Breite des Spos zu ihrem vollen Rechte kommt — sie ist es, die noch heute das Gemüth des Deutschen zu seinen alten Mythen hinzieht. Was aber des Dramatikers eigentliche Aufgabe bildet, das Gemüthsleben dieser epischen Zeit, das ist uns in solchem Maße fremd geworden, daß wir dreist behaupten können, ein Trauerspiel aus der französischen oder italienischen Gegenwart dürfe sich heute mit größerem Rechte ein deutsches Trauerspiel nennen als eine Dramatisirung der Nibelungensage.

Dem Dramatiker sind, weil seine Kunst gewaltiger als irgend eine andere den ganzen Menschen erschüttert, engere Schranken gesetzt bei der Wahl seiner Stoffe als dem Maler oder dem erzählenden Dichter; und dieser Einsicht voll hat sicher schon mancher moderne Poet der reizenden Versuchung dieser Fabel widerstanden. So gewiß wir beim Hören von Uhland's Ballade "Jung Siegfried" uns willig in die alte Wunderwelt versenken, ebenso gewiß ruft das Drama den Verstand zum schonungslosen Mitsprechen auf. Indem Hebbel seine Recken gänzlich aus der Welt unsers Denkens und Empfindens heraushob, hat er zwar den einzigen Ton angeschlagen, der diesem Stoffe geziemt, doch er hat zugleich verzichtet auf die höchste Lust des Dramatikers, daß die Hörer sortwährend mit seinen Helden leiden und denken, sie treiben oder zus rückhalten möchten. Allerdings bietet dies Drama auch mehrere Cha-

raktere, welche uns völlig verständlich sind, namentlich den Charakter der Ariemhild, den nach unserem Gefühle schönsten des Werkes — wie ja auch Shakespeare in dieser alten Sagenzeit mehrere Stoffe von rein menschlichem für alle Zeiten giltigem Gehalte gefunden hat. Aber das neben stehen sehr viele Züge eines halb bewußtlosen Menschenlebens, das "keinen Grund braucht" für sein Handeln, während der heutige Zuschauer sich doch fortwährend im Stillen nach den Gründen fragt.

Ilnd untersuchen wir, was Hebbel neu geschaffen hat in dem alten Stoffe, so sinden wir zwar-einzelne überraschend seine Motivirungen, welche das Lied gar nicht oder nur leise andeutet, wir sehen Brunhild's geheime Liebe zu Siegfried, wir erfahren, daß die Eisersucht Kriemhild bewog, ihre Schwägerin zu schelten, und daß der Neid der letzte Grund des Hasses ist, den Hagen gegen Siegfried hegt, aber wir können nicht sagen, die Helden seien uns in dem modernen Drama vertrauter geworden als in dem alten Liede. Unverweidlich vielmehr treten in dem Drama einige moderne Züge störend hervor. Die alten Recken beurtheilen sich gegenseitig mit einer bewußten Klarheit, welche zu ihrem eigenen Thun wenig stimmt; und wenn Brunhild zu Gunther spricht:

in bir und mir hat Mann und Weib für alle Ewigkeit ben Kampf um's Vorrecht ausgekämpft —

so offenbaren auch diese Worte ein helles Bewußtsein, das wir der Königin von Isenland nicht zutrauen. Gestehen wir also: wenn uns die Lust anwandelt uns zu erfreuen an der Größe unserer Sagenzeit, so greisen wir lieber zu dem Nibelungenliede selber, als zu dem neuen Drama. Denn in einer Erzählung vergangener Thaten nehmen wir Vieles arglos und willig hin, was uns in der unmittelbaren Gegenwart des Dramas verletzt, und während die Mängel des alten Liedes uns nur wie das Blei erscheinen, worein die Natur das Silber verborgen hat, machen die Mängel des modernen Werkes den Eindruck einer fremden künstlichen Zuthat. Der Dichter hat das Mögliche geleistet, aber er hat gewisse Bedenken nicht überwinden können, welche nothwendig gegeben sind durch die ungeheure Klust, die unser Empfinden von dem Seelensleben der epischen Tage trennt.

So war dem kräftigen Manne doch gelungen, das Echte seines Wesens der Mitwelt zu offenbaren, und auch sein letztes Werk gab ein Zeugniß von der Läuterung dieses Geistes. Er nahm die Fabel des Schillerschen Demetrius wieder auf; doch Schiller's Drama einfach

1.474

fortzusetzen kam ihm nicht bei: "ich könnte ebensogut da zu lieben an= fangen, wo ein Anderer aufgehört hat." In seinen jungen Jahren wäre ihm unzweifelhaft der verzwickte Charakter eines tugendhaften Be= trügers ein reizender Vorwurf gewesen; jetzt stand er anders zu den sitt= lichen Fragen. Sein Sinn war jett so ganz auf das einfach Edle gerichtet, er empfand so lebhaft die Gemeinheit, die in jedem Betrüger liegt, daß ihm sogar Schiller's Ibealismus nicht mehr genügte. Schiller wäre, crklärte er oft, mit seinem Betrüger nicht zu Ende gekommen. Er faßte den Demetrius als den Betrogenen, der erst ganz zuletzt, da er nicht mehr zurück kann, seine eigene Schuld erfährt, und stellte den Usurpator so rein und edel hin, daß ich fast zweisle, ob nicht das vollendete Werk an bramatischem Interesse eben so viel verloren hätte, als der Held an Tugend gewann. Hebbel's realistischer Sinn zeigt sich diesmal nur in der drastischen Schilderung des slawischen Volkslebens, die unser deutsches Gefühl fremdartig berührt. Ueberhaupt liegt über dem tief durchbachten Werke eine seltsame Kälte; unter den Vielen, welche sich an dieser erhabenen Schicksalstragödie versucht haben, reicht Reiner an Schiller's feurige schwungvolle Weise heran.

Das Gedicht abzuschließen war dem Dichter nicht vergönnt. Sben jetzt begann die Welt dem lange Verkannten zu danken, da warf ihn eine tödliche Krankheit nieder. Er hörte noch auf dem Krankensbette, seinen Nibelungen sei der große Verliner Dramenpreis zuerkannt worden. Die Antwort, die er dem Boten gab, ist wie der letzte Pinselsstrich zu dem Charakterbilde des düsteren schwer kämpfenden Mannes, der die helle Lust am Leben niemals ganz gekostet hat. Er sagte trüb: "Das ist Menschenloos. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher."—

## Karl Mathy.

(Beibelberg 1868.)

Wer heute den Durchschnitt unserer Jugend mustert, wie sie daherlebt, altklug, frühe mit sich selbst im Reinen, nicht allzu roh in ihren Ausschweifungen, aber auch arm an holder Thorheit und freudiger Begeisterung, wenig geneigt den Räthseln des Daseins ernsthaft nachzudenken — der kann sich der Besorgniß kaum entschlagen, daß der geistige Gehalt unserer nächsten Zukunft nicht reich sein wird. ben Anschein, als wüchse uns ein Geschlecht von verständigen Politikern, tapferen Soldaten und guten Bürgern für den neuen deutschen Staat heran, und wir müssen es hinnehmen als eine nothwendige Grausamkeit der Natur, wenn in dieser jungen Generation die schöpferische Kraft in Kunst und Wissenschaft selten, unter ihren Staatsmännern die Zahl der eigenartigen Charaktere gering sein sollte. Mit solcher Aussicht vor Augen beklagen wir bitter den Hingang eines Freundes, welcher, der Besten einer unter unseren Staats= und Geschäftsmännern, noch bedeutender war als ein ganzer Mann von selbständigem, ursprünglichem Gepräge.

Vollendet, eine Welt für sich selber, vererben sich die Werke des Künstlers und des Denkers auf kommende Geschlechter; sie tragen in sich die Kraft immer von Neuem aufzutauchen aus der Vergessenheit. Dem handelnden Staatsmanne fällt ein entsagungsvolles Loos. Er wirkt an einem Baue, der niemals auch nur den Schein der Vollendung erlangt; das junge Geschlecht, das droben an den Thürmen schafft, spottet der treuen Hände, die einst sorgsam den Grundstein legten. Noch ist kein Menschenalter verslossen, seit die begeisterte Theilnahme

der Nation an den Lippen der süddeutschen Liberalen hing, und schon heute fällt uns schwer den Männern der Rotteck=Welcker'schen Schule gerecht zu werden, ja nur zu begreifen, warum eine solche Opposition einst nothwendig und heilsam war. Die Wenigen, die noch übrig von den Streitern jener Tage, sind fast allesammt überholt worden von der eilenden Zeit; wir sehen die einen abseits stehen, die andern mit alterschwachem Zorne eifern wider die junge Welt. Nur Einzelne sind gewachsen mit ihrem Volke, und nur Einem war beschieden, als ein leitender Staatsmann einzugreifen in die neue Staatsbildung, die der deutsche Krieg uns gebracht hat. Karl Matht hat, früh eingetreten in das öffentliche Leben, alle Entwicklungsstufen unseres neuen Liberalismus durchmessen, von der philhellenischen Schwärmerei und den badischen Kammerkämpfen bis zu der Paulskirche und wieder bis zu der Gründung des Zollparlamentes; und derweil so Vieles um ihn und in ihm sich verwandelte, blieb er doch immer er selber, Allen die ihn kannten ein erhebendes Zeugniß von der Treue zugleich und der bildungsfähigen Lebenskraft unseres Volkes. Er kannte Deutschland wie wenige Männer im Süben, und war darum vor Anderen berufen, mitzuwirken an der schwierigsten Aufgabe der jüngsten deutschen Politik, an der Verschmelzung der Kernlande des alten Rheinbundes mit dem neuen preußischen Deutschland. Ein hartes Geschick hat ihm diesen Ruhm versagt. Kaum drei Jahre nach seinem Hingang ward das deutsche Reich wieder aufgerichtet, und von den Lippen seiner Freunde klang die schmerzliche Frage: warum hat Mathy diese Tage nicht mehr schauen dürfen? —

Auch Karl Mathy's Vater Arnold ist in den Kämpfen des öffentlichen Lebens ergraut; sein Name ward einst viel gescholten und viel
gepriesen im pfälzischen Lande. Er war ein denkender katholischer
Priester und ein gefürchteter Gegner der ultramontanen Partei, die in
den argen Tagen des Kurfürsten Karl Theodor das Land beherrschte.
Späterhin trat er über zur evangelischen Kirche, ward Prosessor der
Mathematik am Lyceum zu Mannheim und gründete sich noch als bejahrter Mann das glückliche Hauswesen, darin Karl Mathy am 17. März
1807 geboren wurde. So wuchs der Sohn auf unter den Ideen der
Aufflärung des achtzehnten Jahrhunderts und bald zeigte sich, daß er
auch die unabhängige Willenskraft des Baters geerbt hatte. Als er
in Heidelberg Cameralwissenschaften studirte, brach er plötzlich auf, um
zu Fuß nach Paris zu wandern; er wollte sich dort in die Reihen der

Griechenkämpfer stellen. Nur mit Mühe gelang es der besorgten Mutter ihn zur Rückehr zu bewegen. Er trat nun in den Staatsbienst, und bei seinem reichen Wissen, seiner seltenen Arbeitskraft. und Verstandesklarheit schien ihm eine glänzende Beamtenlaufbahn bevorzustehen. Da stürzte der Thron der Bourbonen zusammen; der Rücksichlag der Julitage brachte dem badischen Lande Freiheit der Presse, stürmischen Kampf der Parteien, dazu die Aussicht, daß auch hier die Verfassung zur Wahrheit werde.

In solchen Tagen litt es den jungen Liberalen nicht länger im Staatsdienste. Er ward Journalist, schrieb in die Allgemeine Zeitung Berichte über den badischen Landtag. "Ich liebte schon damals dies Blatt wenig, sagte er mir später, aber ich legte großen Werth auf seine Im Jahre 1832 gründete er ein eigenes Blatt: "der Zeitgeist"; doch kaum bestand das neue Unternehmen, so hob der Bundestag die badische. Preffreiheit auf, und Mathy hatte nun alltäglich den erbitternden Kampf zu führen gegen die Willfür, nein, gegen den Blödsinn einer gesetzlosen Censur. Wir Jüngeren haben allzu rasch vergessen, durch welche Leiden, welche Kämpfe uns damals erkauft ward — so lauten Mathy's Worte — "die Herstellung des natürlichen und durch das Grundgesetz verheißenen Rechtes des freien Menschen, sich von dem Thiere und von dem Sklaven unterscheiden zu dürfen, indem er auf eigene Gefahr und Verantwortung hin seine Gebanken ausspricht." Selbst Kutusow's verheißungsvolle Proclamation von Kalisch durfte nicht wieder gedruckt werden, und Struve stellte später die ihm von der Censur gestrichenen Stellen in einem starken, also censurfreien Bande zusammen, ohne daß eine Anklage gegen das Buch gewagt wurde!

Da das Preßgesetz in seiner Weisheit nur dreißigjährigen Menschen die Herausgabe einer Zeitung gestattete, so war der junge Publicist gezwungen, den Namen seines Ausläusers auf sein Blatt zu setzen. Trotdem entging er selber nicht der Verfolgung, er mußte zu Carlsruhe in langer Haft für seine literarischen Sünden büßen. Frühzeitige politische Schriftstellerei ist gemeinhin der sicherste Verderb für die staatsmännische Vildung; für den Herausgeber des "Zeitgeistes" war solche Gesahr nicht vorhanden. Er schreibt nicht um zu schreiben, er redet als Geschäftsmann, geht rasch auf sein Ziel los mit knappen, gedrungenen Sätzen, deren lakonische Kürze sehr einsam dasteht inmitten der Phrasenseligkeit der Epoche. Auch die zahlreichen staatswirthschafts

lichen Artikel, die Mathy in das Staatslexikon von Rotteck und Welcker schrieb, zeichnen sich aus burch Fülle des Wissens und Prägnanz der Sprache; er wußte, daß in jenem Unschuldsalter unseres Staatslebens thatsächliche Belehrung die wirksamste Weise der Publicistik war. Manche Modethorheiten, die sich den Liberalen der dreißiger Jahre von selbst verstanden, kehren auch in dem "Zeitgeist" wieder, so die Bewunderung für die Polen. Auch die Ausfälle wider die Gegner sind oft, im Geiste der Zeit, von einer fast fanatischen Heftigkeit: den liberalen Patrioten stehen die Gemäßigten gegenüber, "für die das Wörtlein Muß die einzige Triebfeder des Thuns und Lassens in Bezug auf vaterländische Angelegenheiten ist." Jedoch in ernsten Fragen beutscher Politik bewährt der Herausgeber schon damals eine spröde Selbständigkeit, die sich den Vorurtheilen der Partei nicht gefangen Während Rotteck und sein Anhang um den Untergang der giebt. badischen Handelsfreiheit klagten und von dem Zollvereine auch den Sturz der heimischen Verfassung fürchteten, hatte der jüngere Genosse nach langer Erwägung sich eines Besseren belehrt. Der Schüler des alten Rau erkannte den Werth des freien Verkehrs, der Patriot ahnte dunkel den zukunftsreichen Beginn der praktischen Einigung der Nation.

Es war ein kühner Schritt für einen jungen Liberalen, daß Mathy in der Schrift "Betrachtungen über den Beitritt Badens zu dem deutschen Zollverein" (1834) sich auf die Seite seines politischen Gegners Nebenius stellte; es war noch kühner, daß er der Selbstgefälligkeit der süddeutschen Liberalen zurief: "durch die Zolleinigung wird das gebundene Handwerk des Südens der preußischen Gewerbefreiheit theilhaftig werden. "Seitdem ist ihm der Zollverein ein Gegenstand unablässiger Arbeit und Sorge geblieben. "Die Deutschen, sprach er später in der Kammer, sollen um jeden Preis daran festhalten und nur mit dem Leben davon lassen." Ihm war kein Zweifel, daß die Freiheit des Marktes die erste Voraussetzung bilde für das Dasein einer modernen Nation; auf diesen Segen verwies er die Kleingläu= bigen und sprach: "Deutschland ist niemals in seiner Geschichte einiger gewesen als seit dem Jahre 1834." Die Isolirung der Hansestädte nannte er kurzweg "einen Skandal." Was Mathy's erfahrener Rath in den Zollconferenzen der jüngsten Jahre gegolten hat, ist bei allen Kundigen in dauerndem Gedächtniß. Ein Praktiker von Grund aus, blieb er ein Gegner ber Schutzöllner wie der unbedingten Freihändler,

jener vermittelnden Richtung treu, welcher der Zollverein seine wirksamsten Gesetze verdankte.

Weit entfernt, mit einem so gefährlichen und doch so unbefangenen Gegner sich zu versöhnen, fuhr die Regierung fort, den Redacteur des "Zeitgeistes" durch boshafte kleinliche Verfolgung zu mißhandeln, und Mathh, des hoffnungslosen Kampses müde, entschloß sich endlich das Land zu verlassen. Mit Ergößen lesen wir heute in den Acten der Demagogen-Commission des Bundestages, welche fürchterlichen Umsturzpläne Karl Mathy in der Schweiz ausgebrütet haben soll, im Vereine mit Ioseph Mazzini, den er allerdings gelegentlich dei seinen Zeitungsunternehmungen unterstützte. Der Mann, dem die k. k. Polizei so Arges zutraute, stand dem wüsten Treiben der anderen Flüchtlinge mit kalter, sicherer Ueberlegenheit gegenüber, schlug als ein hartsgeplagter literarischer Tagelöhner sich und sein junges Haus mühsselig durch das Leben und ward endlich Schullehrer zu Grenchen bei Solothurn.

Was hätte er auch nicht werden können mit seinem Verstande, Am Lehren hatte er schon in seinen Studentenseiner Arbeitskraft? jahren immer Freude gefunden; mit der ruhigen maßvollen Sicherheit seines Wesens war er wie geschaffen zum Pädagogen. Ich habe selbst in späterer Zeit oft dankbar erfahren, wie liebevoll und herzlich er mit Jüngeren zu verkehren wußte, wie meisterhaft er verstand durch ein schlichtes Wort des Lobes alles Tüchtige in seiner Umgebung anzu-Dem Fremden erschien er oft schroff und unzugänglich in seiner schlichten wortkargen Weise; Gemeinheit und anmaßende Mittelmäßigkeit schraken zurück, wenn er sie abfertigte mit schneidender Kälte. Die ihm näher traten und seine Neigung gewannen, werden die Güte dieses reichen Herzens, die feste Treue seiner Freundschaft nie vergessen und immer die guten Stunden preisen, da die helle Lebenslust ber fröhlichen Pfalz aus den Worten des ernsten Mannes lachte. Wohin ihn auch sein bewegtes Leben verschlug, überall ist ihm zum Abschiede ber Scheibegruß seiner getreuen Grenchener nachgerufen worden: "es ist gefehlt, daß Ihr von uns fortgeht!"

In Frentag's Vildern aus der deutschen Vergangenheit hat Mathy selber diese glücklichen Grenchener Jahre geschildert, da der Protestant als einziger Lehrer die katholische Schule leitete und einem derben kräftigen Völkchen den Sinn für freie Menschenbildung erweckte. Besser als unsere Worte mag diese schöne Erzählung den Lesern sagen, wie

unser Freund gewesen ist: wie seinem reichen Geiste nichts Menschliches fremd blieb, wie gemüthvoll der Mann der Geschäfte zu schreiben vermochte, und welch' ein kernhafter demokratischer Grundzug in seinem Wesen lag. Seinen Schülern überließ er gern selber das Schwursgericht zu halten über die Fehler der Kameraden. Jener Zug der Mittelmäßigkeit, der vielen schweizerischen Zuständen anhaftet und seinem scharfen Auge nicht entging, störte ihm keineswegs die Freude an der wackeren Rüstigkeit eines aufrechten Volkes, das sich selbst regierte und damals noch nicht den schlechten Künsten zuchtloser Demagogen verfallen war.

Die gedankenlose Schwärmerei seiner liberalen Genossen für die französische Weise der Völkerbeglückung von oben hat Mathy nie getheilt; "der germanische Ruf nach der Polizei" galt ihm stets als der letzte Grund unserer politischen Leiden. Während der gelehrte Kenner der Staatswissenschaft bescheiden seine Schweizerbuben erzog. blieb er doch mit der beutschen Presse in Verbindung. Auch in das Staatsleben der Schweiz hat er einmal eingegriffen. Die Aufhebung des Zehnten, von den Berner Herren lange versagt, ward jetzt durch die liberale Partei stürmisch gefordert. Eine demokratische Volksver= sammlung zu Nidau schrieb einen Preis aus für die beste volksthüm= liche Beleuchtung der Streitfrage. Mathy löste die Aufgabe durch die Schrift "Der Zehnt, wie er war, wie er ist und wie er nicht mehr sein wird (1838)." "Nach dem Tode des Zehnten — so schließt die Einleitung — wollen wir dann Gutes von ihm sagen, wollen uns gern crinnern, daß es ein ehrwürdiges Institut gewesen, daß es vor Alters manchen Segen verbreitete und nur darum schädlich geworden ist, weil es sich überlebt hat." Das Wort ist bezeichnend für den Mann der That, der über beschauliche Gelehrtennaturen, wenn sie in der Praxis des Staatslebens sich nicht zurecht fanden, sehr scharf zu urtheilen pflegte, nicht blos über den allzuweichen Nebenius, auch über stärkere Männer, wie Dahlmann.

Unterdessen hatte in Baden der Freiherr von Blittersdorff sein unseliges Regiment begonnen, dessen tief entsittlichende Wirkungen bis zur Stunde noch nicht völlig verwischt sind. Mit beispielloser Roheit ward die Presse geknechtet, die Censur geradezu angewiesen, mißliebigen Blättern durch das Streichen der neuesten Nachrichten die Kundschaft zu entziehen, der Mißbrauch der Amtsgewalt bei den Wahlen zur Regel erhoben. "Lassen Sie sich Ihre Eisenbahn von Ihrem liberalen Ab-

geordneten bauen!" sagte der Minister zu den Bürgern einer bedeutenden Fabrikstadt, die eine Stunde östlich von der neuen Staatsbahn liegen blieb. Dem Landtage erwies man jede erdenkliche Mißachtung; man ging so weit zu verbieten, daß eine Kammerverhandlung über die Wiener Conferenzen von 1834 in den stenographischen Berichten abgedruckt werde. Zudem war seit dem Kölner Bischofshandel, seit dem Auftreten von Strauß und Ronge der kirchliche Haber neu erwacht; von fanatischen Priestern wurde, nach Mathy's Worten, unter dem katholischen Landvolke "ber halbverschollene Geist ber Salpeterer wieder heraufbeschworen," und dies Treiben durch die Regierung begünstigt in einem kleinen Staate, mit höchst verwickelten kirchlichen Verhältnissen, dem confessioneller Haß schlechthin tödlich werden kann. von Blittersdorff wohl ausgesonnenes Spstem, das im Wesentlichen unverändert blieb, auch als sein Schöpfer, von dem Ministerposten entfernt, nur aus der Ferne, vom Bundestage her, den Nachfolgern Rathschläge gab. Mit grober Anmaßung donnerten die Beamten in der Kammer, die Junghanns und Rettig, wider die "unbefugten" Anträge der Opposition; mit einer, ich darf es sagen, welfischen Zuversicht verkündeten sie die Fortdauer der Rheinbundsbureaukratie bis an das Ende der Dinge. Die Folgen dieses Regimentes traten bald zu Tage. Die Bureaukratie ward wirklich, wie Blittersborff gewünscht, "ein Instrument, das man nach Belieben zerbrechen kann;" ihre Mehrheit bewährte in den Tagen der Prüfung eine vollendete Gesinnungs losigkeit. Im Volke dagegen that sich Alles, was nicht ultramontan oder schlechthin servil war, zusammen zu einer leidenschaftlichen Opposition: Bassermann und Struve, Welcker und Hecker, Gemäßigte und Radicale in wüstem Durcheinander. Gehässiger Parteikampf zerrüttete den ohnehin künstlich gebildeten, durch die Nachbarschaft Frankreichs und der Schweiz leicht aufgeregten kleinen Staat. In solcher Zeit hielt Mathy sich verpflichtet heimzukehren.

Er ward im Jahre 1842 in die Kammer gewählt, und der schweigsame Mann, den die Freunde zum Reden erst bereden mußten, galt dem Cabinette bald als der furchtbarste Gegner. Wenn er sich langsam erhob, mit seinen großen ruhigen blauen Augen den Ministern grade in's Gesicht sah und dann kalt in wohlerwogenen Sätzen ihnen die schärfsten Vorwürfe zuschleuderte, so hinterließ er tieferen Eindruck als Hecker's leidenschaftliches Ungestüm. Am liebsten sprach er am Ende der Debatte; dann pslegte er die gehaltenen Reden durchzugehen

und mit scharfem Spotte die Schwächen der Gegner herauszuheben. Die grausame parlamentarische Züchtigung, die er einst dem Ultramontanen Buß angedeihen ließ, ist noch heute unvergessen. Man kämpste den alten unendlichen Kamps um Preßfreiheit, Schwurgerichte, seste Schranken der Polizeigewalt; die Ahnung eines großen Zusammenbruchs lag auf den Gemüthern. Als im Jahre 1846 zum neunten Male der Antrag auf Einführung der versassungsmäßigen Preßfreiheit gestellt wurde, da warnte Mathh: "Ich kann mich der Ahnung nicht entschlagen, daß diesem neunten Antrage nicht eine gleiche Anzahl solgen, daß die Zeit nicht mehr fern sein werde, wo über Tag oder Nacht, über Leben oder Tod die Entscheidung fällt." Diesen "unwürdigen Ton" wies der Minister Nebenius zurück: "Wir wissen, ries er aus, was der Herr Kedner will und was er uns und Ihnen in Aussicht stellt." Nur wenige Monate, und die unwürdige Weissagung war erfüllt.

Mathy hatte die beste Kraft seiner Jugend den Parteikämpsen seiner Heimath gewidmet, er hatte in der Schweiz im Berkehre mit Munzinger die bescheidene Tüchtigkeit eines gesunden kleinstaatlichen Patriotismus achten gelernt. Jetzt, inmitten der unendlichen Debatten über Pferderationen und Censurlücken, überkam ihn oft das Gefühl der Nichtigkeit solches Streites. Sein scharfer Kopf durchschaute den heilslosen Widerspruch, darin seine Partei sich bewegte: sie verlangte die Einheit des Baterlandes und war doch verdammt, die Verfassung ihres Staates über die Beschlüsse des Bundestages zu stellen.

Immer stärker regte sich ihm ber Zweisel an der Lebenskraft unserer kleinen Staaten. Im December 1845 schloß er unter tiefer Stille der Bersammlung eine Rede also: "Ein neueres Geschichtswerk sagt, daß Baden seine Vergrößerung dem Wohlverhalten gegen Frankreich und der Verwandtschaft mit Rußland verdanke. Man scheint solche Stützen nicht hinlänglich dauerhaft für einen deutschen Staat gehalten zu haben und fügte die Verfassung hinzu, die ihre Wurzeln in dem Herzen des Volkes geschlagen hat. Geben Sie einer reactionären Camarilla die Verfassung preis, so ist Vaden nur noch die letzte napoleonische Schöpfung in Deutschland. Vedenken Sie dies — ich schweige." Immer fester ward ihm, wie seinem Freunde Vassermann, die Ueberzeugung, daß die constitutionelle Herrlichkeit der kleinen Staaten ein Schein bleibe ohne einen gründlichen Umbau der Vundesverfassung. Trotzem that er unablässig seine Pflicht in dem kleinen Kreise; sein

"Landtagsblatt" verbreitete die Verhandlungen der Kammer in allen Oörfern des Landes. Für den Unterhalt seiner Familie sorgte er inzwischen, indem er mit Bassermann eine Buchhandlung gründete. Ein echter self-made man fand er sich auch in diesem Berufe rasch und sicher zurecht. In Mathh's Hause wurde damals der Werth von Berthold Auerbach's Dorfgeschichten zuerst erkannt und dem Buche der Weg zum Markte geöffnet. In diesem Verlage erschien auch das neue große Organ des gemäßigten Liberalismus, Gervinus' Deutsche Zeitung.

Im Februar 1846 wurde der Landtag wieder einmal in Ungnaden heimgeschickt, und die Fürsten von Bahern, Würtemberg und Darmstadt sprachen verabredetermaßen dem Großherzog Leopold in eindringlichen Briefen ihren Dank aus, weil er seinen ehrgeizigen Volkstribunen so mannhaft widerstanden habe. Aber noch im selben Jahre ward das alte Shstem als unhaltbar aufgegeben. Das liberale Ministerium Bekk trat an's Ruder, und da Baden zuerst in Deutschland eine liberale Regierung erhielt, so begann auch hier früher als in den Nachbarstaaten die unvermeidliche Trennung der grundverschiedenen Bestandtheile der alten Opposition.

Mehrmals gerieth Hecker in den Kammern mit seinen staatskundigeren Freunden heftig an einander; die "entschiedene" Presse, Struve voran, donnerte wider die Halben, die Kammerman-Mathy gestand schon im Jahre 1846 in der Kammer: "das Volk ist bescheidener als die Coterien, welche den Ausdruck seiner Gesinnungen bei den Wahlen zu fälschen und sich der Zügel der Geschäfte zu bemächtigen bemüht waren." Sein sittlicher Ernst empörte sich wider die schreiende Zuchtlosigkeit der Radicalen; sein sicherer Blick erkannte, daß in Deutschland für eine gesittete Republik jeder Boden fehle; dem gewiegten Volkswirth ward unheimlich bei den socialistischen Phrasen über den Schutz der Arbeit gegen das Capital, welche sich bereits in die radicalen Reden einschlichen. Freilich, diese heilsame Klärung der Parteien war erst im Werden. Da die schwache Regierung nicht vermochte, der widerwilligen Hofpartei ernsthafte Reformen zu entreißen, so schloß sich der Bund zwischen Radicalen und Liberalen immer aufs Neue. Sie standen zusammen, als Bassermann das deutsche Parlament verlangte, und wieder als Struve, auf die Nachricht von der Februarrevolution, jene vier

Forderungen des Volkes aufstellte, welche dann die Runde durch Deutsch= land machten.

Erst in den folgenden Wochen vollzieht sich die Trennung der alten Berbündeten. Ein neuer Parteikampf beginnt mit reißender Schnelligfeit und mit der ganzen bitteren Leidenschaft verseindeter Brüder. Schon am 1. März, als Hecker die Massen in das Ständehaus führen wollte, widersetze sich Mathy. Auch die sofortige tumultuarische Annahme der Volksforderungen ohne Prüfung schien ihm würdelos: "ich werde," rief er aus, "eher auf meinem Posten sterben, als mich durch Einschüchterung von meiner Ueberzeugung abbringen lassen." Jest ging die Saat auf, die Blittersdorff ausgestreut; die verbitterte Masse verfiel den Demagogen.

Eine republikanische Schilderhebung wurde vorbereitet und was Mathy vornehmlich anwiderte — sie rechnete auf den Beistand revolutionärer Banden aus Frankreich und der Schweiz. Spitze dieser Umtriebe standen im Unterlande Hecker und Struve, im Oberlande, zu Mathy's Kummer, Jos. Fickler, ein begabter Mann, der vordem unserem Freunde zu dem Abgeordnetensitze verholfen hatte. Mathy wußte wie die Regierung, daß Fickler soeben in Mannheim die entscheidende Verabredung mit den Genossen getroffen Während die Regierung rathlos einherschwankt, entschließt er hatte. sich auf eigene Faust zu einer verwegenen That: er verhaftet Fickler auf dem Bahnhofe zu Carlsruhe, als dieser am 8. April aus Mann= heim in das Oberland zurückfehren will. Damit waren die Pläne der Verschworenen zerrissen: statt einer revolutionären Erhebung im ganzen Lande erfolgte ein verfrühtes, vereinzeltes Losschlagen, der tragi= komische Heckerputsch. Am selben Tage kam Mathy nach Mannheim. Umringt von drohenden Volkshaufen trat er auf den Altan des Rathhauses, rechtfertigte seine That mit schlichten Worten und schloß: "Hätte ich morgen wieder vor mir, was heute früh vor mir stand, so würde ich abermals thun, was ich gethan habe, denn ich bin überzeugt dem Vaterlande einen Dienst geleistet zu haben." Da brachte die Bürgerwehr, die vorher in zweifelhafter Haltung dabei gestanden, dem kühnen Redner ein donnerndes Hoch.

Es war ein kurzer Triumph. Mit unbeschreiblicher Wuth stürzten sich sofort die Redner und die Presse der Radicalen auf den Mann, der ihren Plan durchkreuzt hatte; achtzehn Monate lang war der "Flicklerfänger" der verhaßteste Mensch in unserem Sü-

den, ein Lieblingsheld aller schmutzigen Bilder. Sein Name schon erregte die Wuth des Haufens. Als im Mai 1849 in der republicanischen Landesversammlung zu Carleruhe ein abmahnender Aufruf des Reichsverwesers verlesen ward, da rief eine Stimme: "das ist von Mathy," und alsbald erklang jenes urkräftige Grunzen, wodurch. damals die sittliche Entrüstung sich zu offenbaren pflegte. Solchen Haß der Radicalen hat unser Freund gelassen als selbstver= ständlich hingenommen; aber mit tiefer Verachtung sah er auf das liberale Philisterthum seiner Heimath, das zuerst dem Retter zujauchzte, nachher, der Sorgen ledig, in die giftigen Verleumdungen der Demokratie mit einstimmte. Und wahrlich, wenn eine solche That, unternommen unter schweren Gefahren und im Kampfe mit theuren persön= lichen Gefühlen, noch heute von manchem verständigen Manne miß= beutet und auf unlautere Beweggründe zurückgeführt wird, so erkennen wir schmerzlich, wie wenig die politische Verkümmerung des kleinstaat= lichen Liberalismus den echten Bürgermuth auch nur zu verstehen ver-Drei Wochen später wurde Mathy zum Staatsrath und Mitgliede des Ministeriums ernannt, aber die Regierung wagte nicht, diese kräftige Hand zu benutzen, die einzige, welche vielleicht der Zerrüttung des Staates Einhalt gebieten konnte. Sie belud sich mit dem Hasse, der an Mathy's Namen haftete; seine Kraft ward in Frankfurt verwendet.

Auch in der Paulskirche galt es zunächst, das Werk der deutschen Revolution vor den Hirngespinsten eines bobenlosen Radicalismus zu behüten. "Ich will nicht," rief Mathy der Linken zu, "die Selbstherr= lichkeit eines gekrönten Individuums auf ein beklatschtes übertragen. — Die Republik, wie sie uns hier erscheint, ist jene Herrenlosigkeit, von der man nicht sprechen kann bei freien Männern, sondern nur bei freigelassenen Sklaven; benn unter freien Männern versteht jeder, sein eigener Herr zu sein, und erkennt einen unumschränkten Gebieter über sich — ben Willen ber Nation und seinen Ausdruck, das Gesetz. kann es nicht über mich gewinnen Angesichts der Thatsachen, die Anarchie, die mit fremden Mitteln und zu fremden Zwecken das Vater= land zu schwächen sucht, als die Zuckungen einer patriotischen Kraft und Gesinnung darzustellen." Wie kampflustig auch diese Worte klingen, sie waren doch mit schwer bekümmertem Herzen gesprochen. der conservative Bassermann sich leicht in die Rolle eines Bekämpfers der Demokratie fand, beklagte sein durch und durch liberaler Freund

schmerzlich, daß die Thorheiten der Linken zu solchem Kampfe zwangen; er ahnte, das werde der Reaction die Wege bereiten. Die Revolution hatte die kleinen Throne verschont; darum verlangte Mathy, daß man den vorhandenen politischen Kräften ein gesetzliches Organ gewähre und den Bundestag mit vereinfachtem Geschäftsgange als eine Vertretung der Kronen neben der Centralgewalt aufrecht halte. Nachdem dieser staatsmännische Gedanke verworfen und die kecke Mißbildung des Reichsverweseramts gewagt wurde, hielt Mathy sich dennoch verpflichtet, der neuen Behörde seinen Beistand nicht zu versagen. Er trat als Unterstaatssecretär in das Reichsministerium und unterstützte Schmerling bei der Bekämpfung des Septemberaufstandes. Die weitverbreitete Meinung, daß die Centralgewalt diesem Aufruhr, wie weiland der Bundestag dem Hauptwachensturme, absichtlich einige Frist zur Ent= faltung gegönnt habe, wurde von Mathy stets auf das Bestimmteste als ein Parteimärchen zurückgewiesen.

Als die Verfassungsberathung die Anhänger des Bundesstaates von den Bekennern der großbeutschen Phrase trennte, ergab sich Mathy's Parteistellung von selbst. Er hatte vor vierzehn Jahren den Beruf Preußens zur Leitung der deutschen Volkswirthschaft gegen die Befangenheit seiner Genossen vertheidigt und wurde jetzt folgerecht ein eifriges Mitglied der Kaiserpartei. Aber ihm entging nicht die unnatürliche Lage des Parlamentes, das ihm von vorn herein als ein zweifelhaftes Werkzeug. der nationalen Einigung erschien. Er erkannte, wie schwer es halte die Oesterreicher im Hause dahin zu bringen, daß sie gleichsam sich felber zur Thür hinauswürfen. Zudem hegte er lebhafte Achtung für Schmerling, der sich auch späterhin mit unserem Freunde nicht persön= lich verfeindete und mit einem è per la vita von ihm Abschied nahm. Darum lautete Mathy's Rath: entweder schonet Schmerling, auf daß er Euch nicht zu einem gefährlichen Feinde werde — oder, wenn Ihr ihn stürzen wollt, so bildet ein Cabinet, das ausschließlich aus Preußen besteht und im engsten Einverständniß mit der Berliner Regierung vorgeht. Der Rath ward überhört, das Ministerium Ga= gern begann seine unselige Politik des Zuwartens und der Halbheit.

Da der Kaiserpartei begabte Redner nicht fehlten, so glaubte-Mathy ihr durch seine Feder mehr als durch Reden nützen zu können; er war thätig in der Presse und in der Verwaltung des Ministeriums. Nur selten hielt er für nöthig, einen neuen Gedanken in die Debatten des Hauses zu werfen: so, als er zur Verwunderung der liberalen. Freunde vorschlug, die beweglichen Posten des Budgets von den dauernden zu trennen und dergestalt den Bedürfnissen des Staats wie den Ansprüchen der Bolksvertretung gerecht zu werden. Erst zuletzt, als König Friedrich Wilhelm die Kaiserkrone abgelehnt hatte und bereits Biele in St. Paul das Spiel verloren gaben, trat Mathy hervor mit einem Rettungsversuche: er wollte die Durchführung der Reichspersassenschen Thätigkeit der Landtage anvertrauen. Er beantragte, die Regierungen zu veranlassen, daß sie jetzt ihre Bolkspertretungen nicht auflösten, und vertheidigte seinen Borschlag in einer der schönsten, lichtvollsten Reden, welche das Parlament je gehört hat. Der Gang der Ereignisse war mächtiger als der Wille des tapseren Mannes. Mathy mußte noch in Gotha und Ersurt die letzten Zuckungen der deutschen Revolution mit anschauen. Dann ging er, ohne Amt und Bermögen, abermals einer ungewissen Zukunft entgegen.

Der Staatsmann trat aus bem Cabinet sofort wieder in bas Contor der Bassermann'schen Buchhandlung. Indessen war der Ruf seiner außerordentlichen staatswirthschaftlichen Begabung von Frankfurt her in die Kreise der großen kaufmännischen Welt gedrungen. Im Jahre 1854 ging Mathy nach Köln, um bei seinem Freunde Mevissen in dem Schaafshausen'schen Bankvereine die Technik des Bankwesens im Einzelnen kennen zu lernen. Dann trat er in die Direction der Berliner Discontogesellschaft, vier Jahre später ward er Mitgründer und Director der Gothaer Bank, im Jahre 1859 Director der Deutschen Creditanstalt zu Leipzig. Hatte er in Gotha die Unternehmungen einer neuen Bank eingeleitet, so mußte er in Leipzig, unter dem Murren dividendenlustiger Actionäre, eine Reihe gewagter Geschäfte, welche von der früheren Direction allzukühn begonnen waren, wieder abwickeln. Inmitten solcher Arbeiten fand er noch Zeit für die Presse. der Grenzboten ergötzten sich an der köstlichen Ironie, womit Mathy die Vertrauensseligkeit des "ruhigen Bürgers" geißelte, und die älteren Freunde der Preußischen Jahrbücher entsinnen sich noch der gediegenen Abhandlung über den Münzvertrag von 1857, welche damals schon die heute allgemein anerkannte Unzulänglichkeit der neuen Münzreform hervorhob und die Epoche der Goldwährung voraussah. Mathy zählte zu den wenigen deutschen Politikern, welche von dem italienischen Kriege nicht überrascht wurden. Sein Aufsatz "Deutsche Interessen und deutsche Politik" verkündete schon im Juli 1858 die nahende Krisis der großen Politik und mahnte vergeblich die Männer der Einheitspartei, sich im Voraus zu verständigen, "damit eine Macht und ein leitender Gedanke da sich einstellen, wo die gedankenlose Mittelmäßigkeit abdanken muß."

Es war eine Lust, den stattlichen Mann reden zu hören in jener Genossenschaft von Freunden, die sich in Leipzig um ihn, um Gustav Freptag und S. Hirzel versammelte. Er stand jetzt auf der Höhe seines politischen Denkens, er hatte die wirthschaftlichen und sittlichen Kräfte des Nordens kennen gelernt, unerschütterlich war ihm die Ueberzeugung, daß dem preußischen Deutschland die Zukunft gehöre. Wenn ber patriotische Eifer der jüngeren Freunde manchmal ungestümer ward, als unter der schirmenden Vaterhand der sächsischen Polizei räthlich schien, dann hielt sich Mathy wohl verpflichtet zur Vorsicht zu rathen; an dem Tone seiner Warnungen hörte man aber doch, daß das unerschrockenste Auftreten ihm das liebste war. Von seltenem Zauber war sein Gespräch, das mit gleicher Klarheit und Sicherheit über Volkswirthschaft und Kunst, Personen und Ideen sich verbreitete. Wer in Mathh's Haus trat und die edle hochbegabte Frau, das tiefe Herzens= glück dieser She kennen lernte; wer bann erfuhr, welche Stürme über die Beiden dahingegangen, wie ihnen alle vier Kinder, zuletzt ein er= wachsener hoffnungsvoller Sohn, entrissen wurden — der mußte die heitere, gefaßte Ruhe des Mannes bewundern.

Währenddem war in Baden ein liberales Ministerium an das Ruder getreten; sein Führer, der Freiherr von Roggenbach stand längst in regem Verkehre mit dem älteren Freunde. Zu Anfang 1863 wurde Mathy von dem Großherzog Friedrich zu einer hohen Finanzstelle berufen, ein Jahr darauf mit der Leitung des Handelsministeriums beauftragt. Mathy folgte dem Rufe aus ernstem Pflichtgefühl, obgleich er längst wußte, daß nur in einem einigen Deutschland die gesicherte Freiheit der Einzelstaaten möglich sei. Der kühne, wahrhaft freisinnige Versuch, über der Selbstverwaltung der Gemeinden auch die Selbstverwaltung der Kreise durchzuführen, fand Mathy's warmen Beifall; aber er sah mit Un= muth, daß seine alten Freunde, die liberalen Philister, sich nicht ge= ändert hatten. Von ernsthafter politischer Gesinnung war wenig zu spüren; nur confessionelle Leidenschaften, katholischer Fanatismus oder der nicht minder fanatische Eifer seichter Aufklärung, vermochten die Ermüdeten aufzurütteln. Die Kunst populär zu werden hat Mathp nie verstanden; er brachte es nicht über sich, den ergebenen Liberalen seiner Heimath seine Verachtung zu verbergen. Als ihm der wohl= durchdachte Plan einer badischen Bank durch Empfindlichkeit und klein=

bürgerlichen Neid gestört ward, sprach er diese Gesinnung in der Kammer mit scharfen, allerdings unparlamentarischen Worten aus.

Der schleswigsholsteinische Handel begann. Mathy erkannte rasch, daß der Name des augustenburgischen Prätendenten, Ansangs das Losungswort für den Kampf gegen Dänemark, sehr bald ein Deckmantel wurde für eine selbstsüchtige und hochmüthige Sonderbündelei. Als ein Winister des Erbprinzen am Carlsruher Hose serwunderung aussprach, warum im Süden die Theilnahme für den Prätendenten lebendiger sei als im Norden, da antwortete Mathy — mit jener massiven Offenherzigkeit, wodurch er so oft die Aengstlichkeit der kleinen Diplomatie erschreckt hat: '— "Das ist sehr natürlich. Hier kennt man Guch noch nicht." Die Ereignisse drängten sich. Herr v. Roggensbach trat zurück, und da der kleine Staat an Diplomaten schweren Wangel litt, so berief man in das auswärtige Amt den Freiherrn v. Edelsheim, von dem Wathy nichts kannte als einige wohlgeschriebene Wiener Depeschen.

Während Mathy unverhohlen seine Freude aussprach über den großen Zug der Politik des Grafen Bismarck, enthüllte sich der neue Minister des Auswärtigen schnell als ein ergebener Vasall Oester-reichs. Mathy warnte umsonst; er sah bald, daß seines Bleibens in dieser Regierung nicht mehr sei. "Bald wird auch für mich die Stunde der Befreiung schlagen," schrieb er mir im Juni 1866; nur die Rücksicht auf seinen Fürsten hielt ihn noch zurück, auch forderten die kaum begonnenen großen Staatseisenbahnbauten noch eine Zeit lang seine Thätigkeit. Sobald der Krieg gegen Preußen begann, nahm er seinen Abschied.

Nach wenigen Wochen erhielt ber Großherzog Friedrich die Freisheit der Entschließung zurück, er berief den entlassenen Minister am 27. Juli an die Spike der Regierung. Nun endlich fand Mathy einen Wirkungskreis, würdig seiner Kraft. Er erschien wie verjüngt in froher Thatkraft, Angesichts der schönen Aufgabe, seine Heicht und vielsleicht den gesammten Süden, zu dem Reiche deutscher Nation zurückzussühren. Es wäre der glücklichste Abschluß seines staatsmännischen Wirkens gewesen. Er gedachte nicht alle Wünsche eines begehrlichen Liberalismus zu erfüllen, er begann mit einigen Schritten nothwendiger Strenge gegen die Zügellosigkeit der radicalen Presse. Aber er wollte sesthalten an dem Worte und dem Geiste der Verfassung, festhalten vornehmlich an den gesunden, bei der Lässigkeit der Bevölkerung freilich

erst halb entwickelten Anfängen der Selbstverwaltung. Höher als alles dies stand ihm der treue rücksichtslose Anschluß an Preußen. Augenblicklich wurde das Heer vom Kriegsschauplatze zurückgerusen, die Festung Rastatt unter die alleinige Verfügung der Carlsruher Regierung gestellt, bald darauf der Frieden und das Bündniß gesichlossen. In der Armee war nach den traurigen Ersahrungen des Feldzugs an der Tauber die bessere Erkenntniß rasch durchgedrungen. Die Umbildung des Corps nach preußischem Muster fand dei den Offizieren ebenso lebhaste Zustimmung, wie die Erneuerung der Zollsvereinsverträge bei den Gewerbtreibenden.

Wenn Mathy die hoffnungslose Verwirrung des zerfahrenen süd= deutschen Parteilebens betrachtete, dann ward der starke Mann oft, wie bamals alle treuen Patrioten im Süden, von finsteren Ahnungen be-"Bei Euch," schrieb er mir im Spätjahr 1866, "bei Euch im Norden hilft das Wort, bei uns nur der Schlag." Um von seiner Heimath mindestens solche Nöthe fern zu halten, wendete er sich im Herbst des folgenden Jahres an Graf Bismarck, bat ihn geradezu, Baden aufzunehmen in den nordbeutschen Bund. Der Brief blieb ohne Antwort, und wir Ueberlebenden wissen, welcher Irrthum diesen hochherzigen letzten Wünschen des badischen Staatsmanns zu Grunde lag; wir wissen alle, daß der erste preußische Soldat auf der Rehler Brücke vollauf genügte, um zur unrechten Stunde einen europäischen Krieg zu erregen. Was aber heute klar vor Jedermanns Augen liegt, das blieb vor vier Jahren noch dem leitenden Minister Badens verborgen; so wenig vermögen unsere kleinen Höfe die Lage Europas zu überschauen! Die Entscheidung der süddeutschen Frage lag in Paris, Berlin und München, nicht in Carlsruhe. Tief niedergeschlagen, doch nicht entmuthigt hat Mathy die Zurückhaltung des Berliner Cabinets ertragen; er versuchte jetzt der Welt zu zeigen, was er selber kaum für möglich hielt, daß sein Shstem auch ohne Norddeutschlands Hilfe aufrecht bleiben könne.

Es war ihm nicht vergönnt, die Früchte seines Thuns zu ernsten. Er wurde am 3. Februar 1868 rasch vom Tode ereilt, und den Freunden, die um ihn trauerten, ward noch die bittere Ersahsrung, daß selbst dieser Mann für die Roheit der beutschen Demostratie nicht zu hoch stand. Alle Welt wußte, daß die ultramontane Partei keinen verhaßteren Namen kannte als den seinen; und doch sind über seinem Grabe auch pöbelhaste Schmähungen wider den Volksvers.

räther erklungen! Wir Preußen aber wollen nicht vergessen, daß unser Staat niemals in Süddeutschland einen treueren, einsichtigeren Freund besaß, als Karl Mathy war. Und dankbar preisen wir die Gnade des Geschicks, das jenem besorgten Worte des edlen Mannes eine so wunderbar glückliche Erfüllung gebracht hat. Denn freilich nur der Schlag — aber der Schlag deutscher Schwerter wider fremde Feinde, nicht der Jammer des Bürgerkrieges — hat die Deutschen jenseits des Maines zurückgeführt zu ihrem großen Vaterlande.

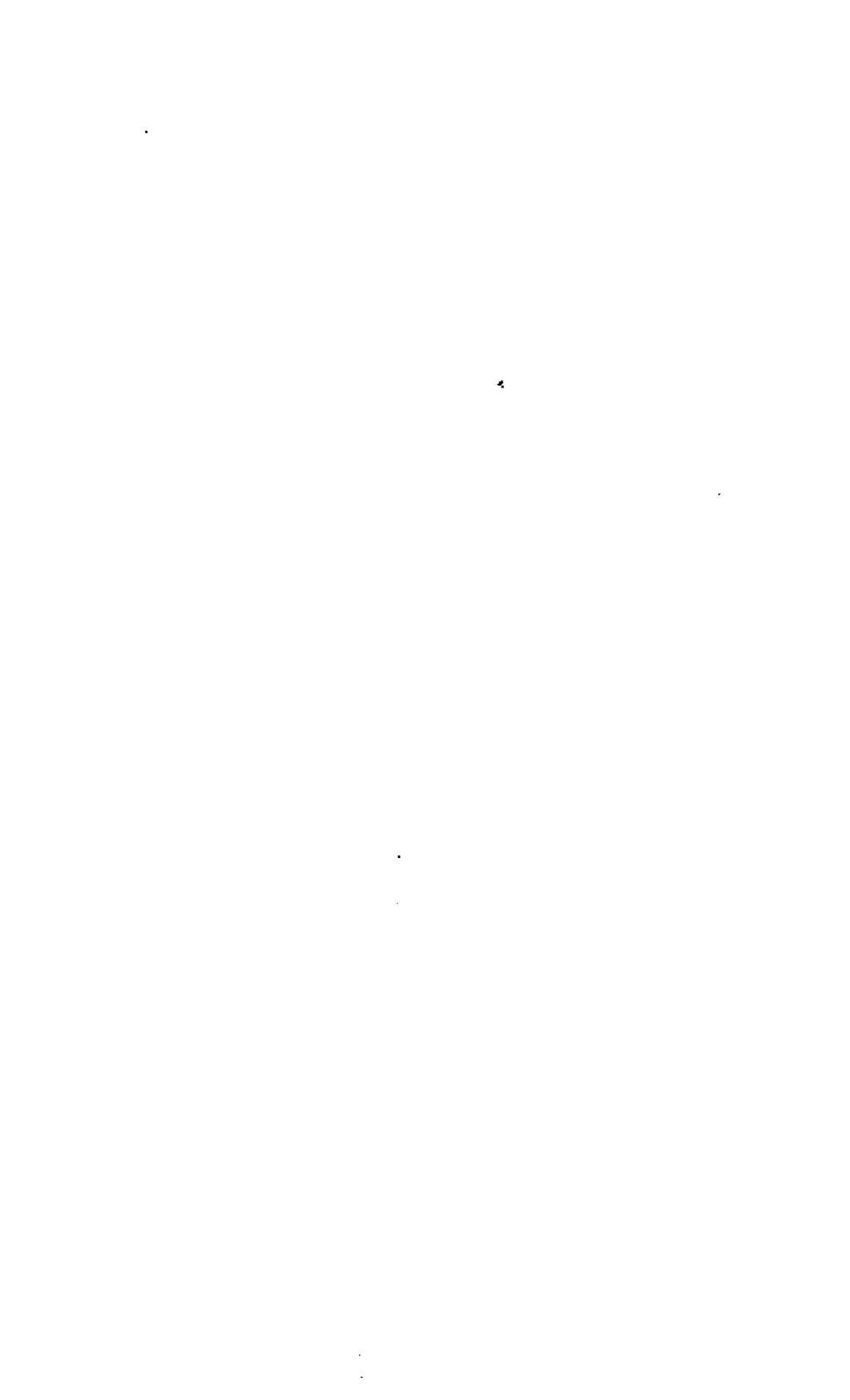

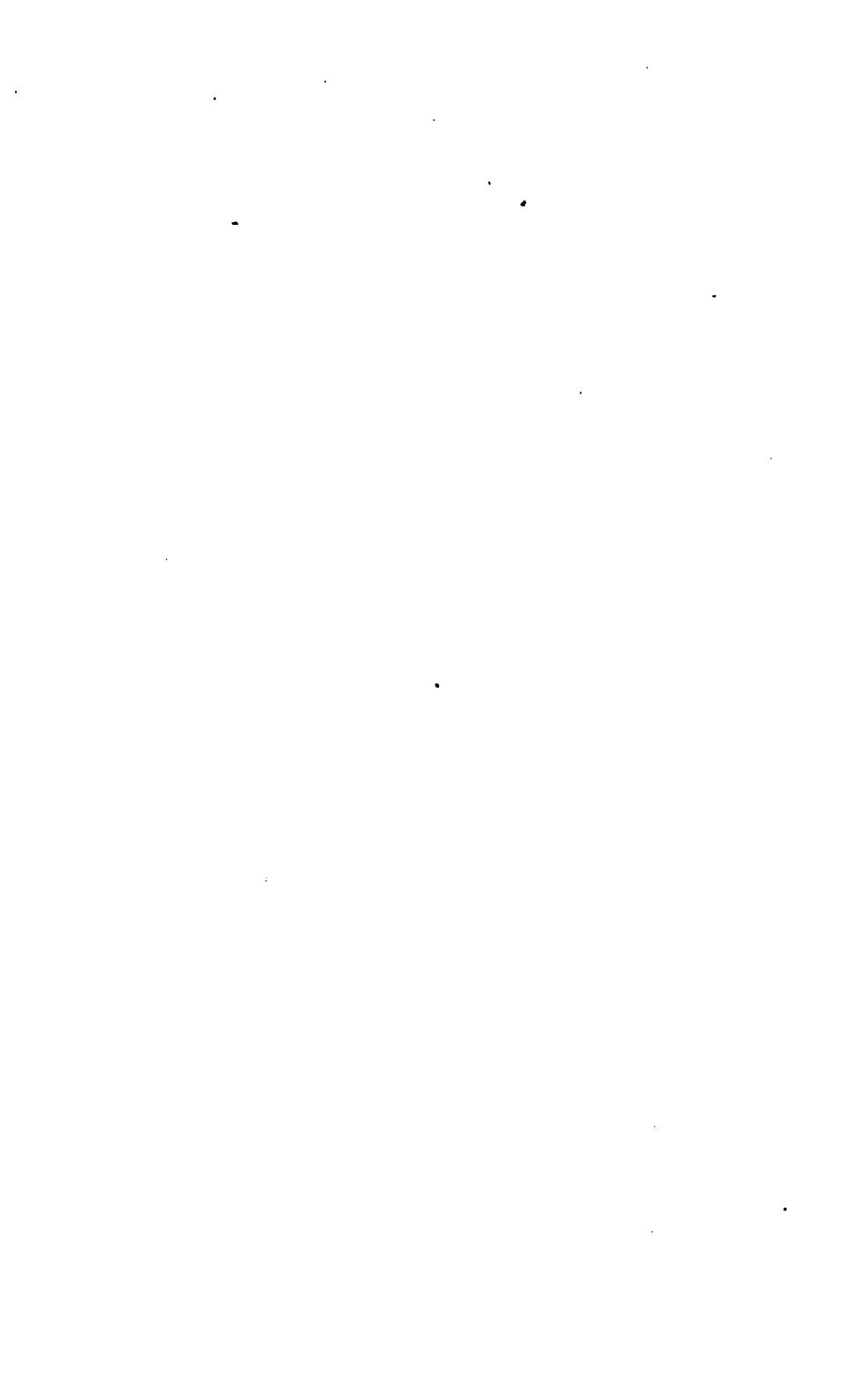

This book should be returned Library on or before the last disclow.



4 fine of five cents a day

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413

AUG 3 2001

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.